### Geschichte

Des

# ungarischen Insurrectionskrieges

in den Jahren 1848 und 1849,

mit Karten und planen

pon

23. Rüstow.

3 meiter Band.

Burich , Drud und Berlag von Friedrich Schultheß.

### Geschichte

Des

### ungarischen Insurrectionskrieges

in den Jahren 1848 und 1849.

Dritte Abtheilung.

### Siebenter Abschnitt.

Die Ereignisse in Siebenbürgen, in ber Back und bem Banat.

Ende Februar bis Mitte Mai 1849.

### Die Greigniffe in Siebenburgen. Das Gefecht von Mediaid.

Wir brachen die Erzählung der Ereigniffe in Siebenburgen in dem Zeitpunkte ab, da Bem die öfterreichische hauptmacht an der Strehlbrucke guruckeschlagen, sich damit von Neuem den Eintritt ins Land geöffnet, den Aufstand der Szekler neu belebt und das Detachement Urbans in die Bukowina zurückgetrieben hatte.

Die Desterreicher im Guden des Groffürstenthums rufteten fich alebald zu neuem Angriffe und dieser ward dadurch unterflügt, daß 15000 M. von dem ruffischen Corps, welches Raiser Ricolaus in seiner Besorgnis um die Ruhe in Europa und die Aufrechthaltung der Rechte des Sultans in die Moldau und Balachei hatte einrucken lassen, halb nach eignem Anerbieten der wohl autorisiten russischen Generale, halb auf das Ansuchen Puchners jest in Siebenburgen einzogen, um Kronstadt und herrmannstadt zu besetzen und für die öfterreichische Streitmacht einen Ruckhalt zu bilden.

In der Racht vom 1. auf den 2. Marz traf Bem wieder in Debia ich (Medgyes) ein. hier und in Schasburg (Segesvar) hatte er zusammen 10 Bataillons, 11 Escadrons und 36 Gefchutze mit im Gangen etwa 11000 M.

Buchner hatte am 27. und 28. Februar 3 Brigaden Infanterie, eine Brigade Reiterei und 40 Gefchuge von herrmannstadt auf Mediafch in Marich gefett.

Schon am 1. Marz griff die öfterreichische Avantgarde bei Ris Rapus am linken Ufer bes großen Rokelflusses die ungarische an, vermochte aber diese nicht zum Weichen zu bringen und zog sich nach viertündigem unentschiedenen Gesecht auf Frauendors (Azsonhsalva) am Weißsbache zurud. Am 2. Marz wiederholten die Desterreicher mit verstärkter Macht ihren Angriff; um 9 Uhr Morgens mußte die ungarische Avantgarde ihre Position raumen und sich auf den Ruckzug begeben.

Bem nahm fie mit feiner hauptmacht auf, welche er auf ben boben am rechten Ufer eines Gebirgemaffers poflirt hatte, bas von Gibesborf (Saas Zvanfalva) eine Stunde weftlich Mediasch jum großen Kotel herabfließt. Am linten User desselben Baches gegenüber Bems Stellung beseten
die Desterreicher ein einsam gelegenes Wirthshaus. Um dieses entspann sich,
da die Ungarn jum Angriffe schritten, ein lebhaster Kampf. Es ward
mehrere Male genommen und verloren, bis es schließlich um 6 Uhr Abends
die Desterreicher gänzlich aufgaben und den Ruckzug antraten. Bem versolgte
sie bis über Kis Kapus hinaus, wobei es noch zu verschiedenen Scharmügeln kam. Um 9 Uhr ward die entschiedene Berfolgung eingestellt, die
Kanonade aber hielt noch bis in die Nacht um 101/2 Uhr an. Der Berlust
war nach den Berhältnissen, welche wir in diesem ganzen Kriege als die
allgemein gültigen kennen gelernt haben, auf beiden Seiten bedeutend. Bem
ließ Kis Kapus mit einer schwachen Avantgarde besetzt und zog sein Gros
noch in der Nacht hinter den Eibesdorfer Bald zurück.

Als am 3. Marz Mittags die Desterreicher wiederum Kis Rapus angriffen, mußte bieses von den ungarischen Borposten bald geräumt werden. Der Rampf ward nun wieder an den Eibesdorfer Bach versest. Am linken Ufer desselben entwickelten die Desterreicher gegen Bems Front eine zahlereiche Artillerie, zugleich detachirten sie gegen deffen linke Flanke in den Bergen. Zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags entspann sich hier das allgemeine Gesecht. Um 6 Uhr Abends, als die Ausmerksamkeit der Ungarn nach ihrer linken Flanke hin abgelenkt und die Birkung der österreichischen Artillerie sich bemerkbar zu machen schien, schritt die kaiserliche Insanterie an der Mediascher Straße zum entscheidenden Angriff.

Die Umgehung der linken ungarischen Flanke hatte zwar nicht den gewünschten Erfolg; die Umgehungscolonne der Desterreicher ward bei ihrem Borrücken in den Bergen über Eibesdorf selbst unversehens von einem Detachement Bems in die Flanke genommen; dagegen war der Angriff auf die Front der Ungarn vom vollsten Erfolge gekrönt. Diese wichen hier auf allen Bunkten in Berwirrung; zwar kamen einige frische Truppen, theils von Maros Basachtelt, theils aus dem Suden von Mosna (Meschen) her auf das Schlachtseld; doch sie konnten kaum mehr ausrichten, als das Sammeln der weichenden Bataillone decken, und ein Bajonnetangriff, den Bem noch mit ihnen zu unternehmen versuchte, scheiterte nicht bloß vollständig, sondern erneute und steigerte auch noch die bereits eingerissene Unordnung.

Der Rudzug, welcher fast in eine Flucht ausartete, mußte von den Ungarn angetreten werden. Sie gingen zuerst nach Mediasch, überschritten bier den großen Rokel und zogen sich dann am rechten Ufer desfelben nach Elisabethstadt (Ersebethvaros); von da wieder auss linke Rokeluser und nach Schasburg, wo fie fich am 5. Marz Morgens mit den bier

zurudgebliebenen, gar nicht bei Debiafc ins Gefecht gekommenen Truppen vereinigten.

#### Die Ginnahme von Herrmanuftadt.

Bei Mediasch ganz grundlich geschlagen, begann Bem fich bei Schäsburg zu verschanzen und zog neue Bataill one aus dem Szellerland zu seiner Berftartung heran. Nur langsam folgten die Oesterreicher, so daß der ungarische General vier Tage Zeit gewann. Erft am 8. Marz erschienen Buchners Bortruppen Angesichts Schäsburg, nicht bloß am linten, sondern auch am rechten Koleluser. Da Schäsburg nur 5 Meilen von Mediasch entfernt ift, mußte diese lange Bögerung auffällig erschelnen. Es ließen sich aus ihr verschiedene Schlusse auf die Absichten der Oesterreicher ziehen. Bem traf den rechten.

Rach dem Siege von Mediasch glaubten nämlich die Desterreicher sich nicht mit einer einsachen Bersolgung Bems begnügen zu sollen; sie gedachten ihm einen vernichtenden Schlag beizubringen, durch welchen er zugleich vom Szellersande getrennt, der huste von dorther beraubt werden sollte, und wollten diesen Schlag durch eine strategische Umgehung einleiten, welche nur den Kehler hatte, daß sie zuweit ausholte, doppelt zu weit, weil der Marsch durch ein höchst schwieriges Terrain sührte. Sie ließen, während den bei Mediasch geschlagenen Ungarn nur eine schwache Borhut langsam und vorsichtig tastend nachzog, ihr ganzes Gros von Mediasch rechts auf Sz. Agotha abmarschien. Bon dort sollte es den Hartobagy (Harbach) ausewärts über Hegen (Hermdorf), Apold (Trapolden) and Segesd (Schäs) die Stellung von Schäsburg in ihrer linken Flanke umgehen und Bems Corps vollkändig aufreiben.

Am 9. Marz erhielt Bem die vollständige Gewißheit über das, worauf es abgesehen war; und nun entschloß er sich zu einem jener kuhnen Barteigangerstreiche, die er vor Allem liebte, die überraschen, blenden, deren wahrhafter Erfolg indessen nicht immer, ja in den wenigsten Fällen ihrem Glanze entspricht, weil es mit Berbluffen und Bertreiben im Kriege eben nicht immer gethan ist, weil es sich darum handelt, der seindlichen Streitsmacht ernstlichen, materiellen Schaden zuzufügen.

Bem entschloß fich, die ihm von der öfterreichischen Sauptmacht ganz freigelaffene Straße am linken Rokelufer abwärts benugend, kurzweg auf Herrmannftadt zu marschiren und die hier unterdessen eingeruckten Ruffen, welche er noch von dem polnischen Insurrectionskriege her perfonlich haßte, anzugreisen, fie in die Wallachei zuruckzutreiben.

Roch am 9. Mary Morgens um 11 Uhr brach er von Schaeburg

auf; ber Regen goß in Strömen herunter; um 2 Uhr Rachte traf Bem in Barately ein, von wo er ein Detachement unter Oberftlieutenant Bethlen subwärts über Musna entsendete, um etwa dorthin ausgewichene öfterreichische Abtheilungen auszusangen. Am 10. um 8 Uhr Morgens erreichte er Mediasch, versprengte die dortige österreichische Besaung und marschirte, nachdem er 1500 M. mit 4 Geschügen unter Oberst Pereczh dort guruckgelassen, soson nach Nagy Selht weiter, wo er noch am gleichen Tage ankam. hier gab er seinen Truppen eine Nachtruhe und brach dann am 11. März Morgens um 6 Uhr wieder aus. Unterwegs bei Stolzenburg stießen die Ungarn auf die ersten Kosaden, welche von den husarn alsbald verjagt wurden und kamen um 4 Uhr Nachmittags nach Groß Scheuern. Dieser ganze Marsch von ungesähr 10 deutschen Meisen war in 54 Stunden gemacht.

Bei Groß Scheuern eingetroffen hatte Bem die Ruffen vor fich, welche nordwarts herrmannstadt ihre Streitkrafte zu feinem Empfange ent-wickelten. Er zog unverweilt seine Artillerie vor die Front; deren Feuer vermochte indessen die Ruffen nicht zu erschüttern. Gin Panöver gegen ihre linke Flanke, verbunden mit einem lebhaften Bajonnetangriff einiger Szeller-bataillone, bestimmte sie endlich, sich in die verschanzten Borstädte zurud-zuziehen.

Run faumte Bem nicht, diese anzugreisen; die Saubigen wurden auf den geeignetsten Bunkten ausgestellt, um die Stadt mit Granaten zu beswersen und zwischen ihnen gingen gleichzeitig die Colonnen zum Sturme vor. Um 7 Uhr Abends drangen diese in die Borstädte, welche von den Russen aufgegeben wurden. Noch machten die Russen Miene, sich in der eigentlichen Stadt zu behaupten. Bem drangte ihnen auch hier nach und gleichzeitig erschien von Hammersdorf her jenes Detachement unter Bethlen, welches Bem von Paratelly aus in seine linke Flanke entsendet hatte, und drohte den Russen den Russen dem Rothenthurmpaß abzuschneiden.

Da entichloß fich ber ruffische Befehlshaber, Oberft Stariatine, herrmannstadt zu raumen und fich nach dem Rothenthurmpaffe, über welchen der Beg im Alutathal aus Siebenburgen in die westliche Ballachei führt, zurudzuziehen.

Um 91/2 Uhr Abends ruckte Bem in herrmannftadt ein, wo er viele Munitions- und Waffenvorrathe und außerdem auch 24 Ranonen vorfand; die Waffen benuste er sogleich, um feine fehr mangelhaft ausgerufteten Bataillone in beffern Stand zu fegen.

## Die Ginnahme von Kronftadt und vollständige Groberung von Siebenburgen.

Am 12. schob Bem 4000 M. unter Banfin und Pereczy bie Aluta abwärts gegen Boiga jur Beobachtung ber Ruffen vor. Diese ganzlich aus ber Stellung am Rothenthurm zu vertreiben, bas wollte er auffparen, bis er auch Kronstadt genommen und ben Desterreichern unter Buchner und bem ruffichen General Engelhardt eine Schlappe beigebracht habe.

Buchner war am 10. Marz ju feinem Erstaunen ohne allen Biderkand in Schasburg eingeruckt. Er fand in der That das Nest ganglich leer,
auch ersuhr er sehr bald, daß Bem über Mediasch gegen herrmannstadt abmarschirt sei; doch wollte er daran lange nicht glauben, bis am 11. Rachrichten von Stariatine die Bestätigung brachten. Nun wendete sich Ruchner
gegen S. Agotha (Agnethlen) im harbachthale, um wo möglich noch
rechtzeitig jum Entsage von hermannstadt zu kommen. Doch schon unterwegs ersuhr er, daß herrmannstadt in den handen der Ungarn, die Russen
nach dem Rothenthurm zurückgegangen seien.

Diese Kunde verbreitete in dem österreichischen Corps die höchste Riedergescheit und Bestürzung. Ginige Generale verließen die Truppen; der Obercommandant Puchner selbst ging mit schlechtem Beispiel voran; er zog sich mit dem Generalcommando in die Ballachei zuruck. In demselben Augenblick etwa war er zu Wien zum Feldzeugmeister ernannt worden und seine schmähliche Flucht verhinderte keineswegs, daß er im September 1849 zum zweiten Capitan der ersten Arcierenleibgarde und im October zum Gouverneur der Stadt und Festung Venedig ernannt wurde. An seiner Statt übernahm General Kalliani das Commando der österreichischen Truppen und führte sie hinter die Aluta gegen Kronstadt zuruck; die Alutaübergange blieben vorläusig besetzt.

Bem entsendete am 12. Marg 4000 M. unter Bethlen über Lefchtirch (Ujegyhas), um die Defterreicher aufzusuchen und vorläufig migbeftens zu beobachten.

Am 14. Marg machte er mit ben Truppen Banfins und Berecaus noch einen Angriff auf Stariatine, um Diefen vollends einzuschücktern und fich bann besto ungehinderter mit gesammter Kraft gegen die Desterreicher und gegen Kronftabt wenden ju konnen.

Am gleichen Tage ließ er Czes mit allen Truppen, bie nach Abzug von 35000 D., welche Stariatine gegenüber fteben bleiben follten, verfüge

bar gemacht werden konnten, zusammen etwa 4000 DR., nach Fennöfalva (Gierelsau) an der Aluta aufbrechen.

Ezes vertrieb den öfterreichischen Bosten von Fenyöfalva, rudte am 15. die Aluta aufwärts bis Utsa und am 16. bis Fagaras, ohne Widerstand ju finden, dann am 17. bis Bledeny vor. Unterwegs tam der größte Theil des Detachements von Bethlen heran, in Bledeny traf auch eine Abtheilung aus dem Haromszel ein und zugleich tam Bem selbst von Herrmannstadt herbei. Er hatte nun im Ganzen 7 Bataillons,  $10^1/_2$  Escadrons und 26 Geschütze, 8700 M., wobei 1500 Reiter, zusammen, mit denen er am 18. von Bledeny gegen Kronstadt ausbrach.

Bei Beiben (Feletehalom) traf er auf die Defterreicher unter Ralliani, diefer ging scharmutirend, ohne fich auf ernften Rampf einzulaffen, gegen Kronftadt gurud.

General Engelhardt, der mit 6000 Ruffen hier ftand, ohne bestimmte Anweisungen, ging am Abend des 18. über den Tömöspaß in die Ballachei zurud. Die Riedergeschlagenheit der österreichischen Generale hatte seine Reigung, Siebenburgen zu vertheidigen, nicht gesteigert. Ralliani solgte ihm in der Nacht vom 18. auf den 19. März in zwei Colonnen über den Törzburger und Tömöspaß und Bem konnte am 19. ohne Schwertstreich in Kronstadt einrucken, von wo er unter Zurudlassung von 4000 M. alsbald wieder nach berrmannstadt eilte.

hier hatten ungarischer Seits in der letten Zeit 2000 M. unter Oberft Banfin gestanden, mahrend eine vorgeschobene Abtheilung von 1500 M. unter Oberstlieutenant Ihaz Boiga besetzt hielt. Zwischen dieser Abtheilung und den Ruffen am Rothenthurm war es in der letten Zeit trot des einschischternden Angriffes vom 14., der nicht völlig nach Bunsch gewirft hatte, zu wiederholten Gesechten gesommen. Am 26. März unternahm nun Bem einen ernstlichen Angriff auf den Rothenthurm, verjagte die Ruffen vollends von hier und versolgte sie selbst eine Strecke weit in die Ballachei, worauf er den Baß mit 2000 M. unter Ihaz besetzt ließ.

hiemit war Siebenburgen vorläufig vollständig in der Bewalt der Ungarn; nur das Schloß von Deba und die Festung Karleburg waren noch in der Gewalt der Desterreicher. Außerdem mußte es bedenklich erscheinen, daß die Wallachen in den Schlupswinkeln ihrer Gebirge sich immer noch den Ungarn gegenüber feindlich verhielten.

Bas die beiden festen Plage betraf, so mußten fie wohl am Ende fallen, wenn Siebenburgen übrigens ben Desterreichern ferner verschloffen und jene Plage absolut isolitt blieben; ja nicht einmal eine große Anstrengung war nothwendig, um diefelben fur die Zeit, welche hindurch fie noch von ihren Befatungen behauptet wurden, im Zaume ju halten. Bon ben Ballachen oder Rumanen konnte man ahnliches fagen. 3hr ichlecht bewaffneter, mangelhaft organisitter Landsturm durfte fich ja aus feinen Schlupfwintein nur hervorwagen, wenn er fich auf eine große heeresmacht ftugen konnte.

An und fur fich betrachtet, war also bas Resultat bes Bem'ichen Feldzuges in Siebenburgen ein außerordentlich glangendes und es war ein außerordentlich glangendes ohne alle Einschränkung und Bedingung, sobald man vergaß, daß es nur ein vorläufiges war, sobald man es als ein befinitives betrachten wollte.

In Debrekin mart es mirflich ale ein befinitives angefeben und man darf dieß vielleicht Roffuth nicht ju icharf anrechnen, denn Beme turge Berichte litten jedenfalls nicht an ju großer Befdeidenheit. Roffuth Dachte jest nur baran, daß Bem mit bedeutenden Streitfraften in Giebenburgen überfluffig fei und aus bemfelben berausgezogen werden tonne. Bunachft follte er ine Banat einruden, auch bier flegreich Alles por fich nieberwerfen, Arab und Temesvar nehmen, bann an die Donau vorgebn, und, ale bie Dinge auf dem Sauptfriegeschauplat eine fur Ungarn gludliche Bendung nahmen, fliegen auch die Soffnungen bober; Bem follte die Donau überschreiten, ten Dberbefehl uber bie Sauptarmee erhalten. Wie wir aus fruberem wiffen, batte Roffuth Gorgen versprochen, bag Bem Mitte April mit 16000 M. aus Siebenburgen und bem Banat an ber untern Donau fein werbe. Bie bas por ben letten Tagen bes Marg ab moglich ju machen gemefen mare, ift allerdings fcwer ju fagen, wenn man bedentt, mas alles Bem noch untermege bornehmen follte. Indeffen Roffuth hoffte, mas er munichte; und Bem ben Oberbefehl über die Sauptarmee übertragen ju tonnen, bas munichte er bon Bergen.

Es ift uns bekannt, daß jest dem Namen nach noch Better den Oberbefehl über die Sauptarmee führte; thatsächlich aber führte ihn der provisorische Commandant Görgen, und wenn Better, wie vorauszussehen, nicht in sehr kurzer Zeit gesund ward, mußte Görgen das Commando endlich auch dem Namen nach und definitiv erhalten, salls man ihn nicht einem Manne übertragen konnte, der durch seinen Namen und seine Thaten Görgen überlegen zu sein schien.

Diefer Mann konnte nun wirklich kein anderer fein, als Bem. Wir haben Bems Kriegführungsart einer Kritik unterworfen, gegen welche, wie wir glauben, von keinem Standpunkte aus etwas einzuwenden ift, sobald man nur ruhig die Dinge betrachtet. Aber es ift begreiflich, daß die Ruhe gerade das fein muß, was in aufgeregten Zeiten und aufgeregten Bolkerschaften sehlt. Dem oberflächlichen Beobachter voller Wunsche und hoffnung

ericbien Bem gang naturlich ale ber Cafar, welcher tam, fab und flegte. und Gorgen hatte noch ju Ende bes Dars bem nichts Aebnliches entgegen au feten. In feche Bochen hatte Bem Siebenburgen nicht blog ben Defterreichern, fondern auch den mit ihnen verbundeten Ruffen abaenommen. Das überlegte naturlich Riemand, bag die ofterreichische Streitmacht in Siebenburgen fich mit berjenigen bee gurften Binbifchgrat abfolut nicht vergleichen ließ und daß die Ruffen damals noch nach fehr unbestimmten Inftruktionen bandelten, feinesmeas auf ben Rampf auf Tod und Leben gegen bie ungarifde Infurrection angewiesen maren. Auch baran marb feineswegs gebacht ober erinnert, baf Bem Siebenburgen icon einmal ebenfo ichnell, wenn nicht foneller total verloren batte, ale er es jest wieder gewonnen. Daran erinnert worden, fo batte man fich ja fagen muffen, daß Giebenburgen auch jest nur ein proviforifcher, feineswege ein geficherter Befit fur Die Ungarn fei, daß auch wieder einmal bas Sprudwort: Bie gewonnen, fo gerronnen , welches im Rriege wirklich eine mehr ale gewöhnliche Bedeutung bat, feine Anwendung finden tonnte; man batte bann auch mobl weiter auf Die Idee tommen tonnen, daß berfelbe Dann, welcher im Parteigangerfriege mabrhaft groß baftand, ein febr folechter Obergeneral einer großen, fur die Rubrung des großen Rrieges bestimmten Armee fein tonne. Aber wie wenig biefe Begriffe und Untericeidungen ber großen Daffe bee Bublifume gelaufig, ja nur fagbar find, bieg ju feben bat man alle Tage bequeme Belegenheit.

Bem war gegenwartig in Siebenburgen auf eine glanzende Beise fiegereich gewesen. Wie? unter welchen Umstanden? bas war gleichgultig, weil taum diejenigen danach fragten, welche ein nahelliegendes Interesse daran gehabt hatten. Bem konnte ganz füglich der hauptarmee als ein Obergeneral prasentirt werden, mit welchem Gorgen fich nicht durfte messen, mit welchem

Roffuth tonnte gang und gar damit zufrieden sein, wenn Bem an die Spite ber hauptarmee kam. Bem war von Allem spezifisch-politisch ungarischem Borurtheil frei; was ihn überhaupt politisch befangen machte, das war einzig und allein sein Ruffenhaß, der aber für jett von keiner bedeutsamen Folge für den Gang der ungarischen Insurrection schien. Bem wollte, wie Kossuth, den ungarischen Krieg zu einem Keime der allgemeinen europäischen Revolution machen, aus welcher gang neue Staatsorganisationen hervorgehen sollten. Bem war außerdem ein Fremder in Ungarn; man konnte ihm eine große Gewalt anvertrauen, wie sie die militärische Wirksamkeit nur irgend erforderte und durste dennoch nicht fürchten, daß er sich sest genug setze, um in Ungarn jemals eine politische Rolle spielen zu können.

Bem war also fabig, ben Plat des Oberbefehlshabers einzunehmen, was er vor Dembinsti voraus hatte, und es lag andererseits keine Gesahr darin, ihm diesen Plat anzuvertrauen, was er mit allen Nichtungarn gemein hatte.

Darin liegen die Urfprunge von Roffuthe übertriebenen Soffnungen, Bunfchen, Berfprechungen.

Belde Buverficht aber auch Beme Berichte athmen mochten, in feiner Seele lag diese Buverficht keineswegs. Mochte er andern die Eroberung Siebenburgens als etwas befinitives barftellen, er hielt fie nur fur eine vorläufige, die erst gesichert werden muffe, ehe er selbst mit einer nennenswerthen Truppenzahl das Land verlaffen konne.

Dazu sollte nun zunächst die Organisation neuer Truppen dienen, welchen Gegenstand, wie wir wissen, Bem bisher etwas vernachläßigt hatte. In der That, hatte er auch nur 10000 M. ins Banat hinüberführen wollen, es ware in Siebenburgen fast nichts übrig geblieben. So mußte benn jest jedes Bataillon und jede Division husaren einen vollständigen Cadre abgeben. Die 13 neuen Honvedbataillone, welche auf diese Beise gebildet wurden, erhielten die Rummern 74 bis 86. Es wurden außerdem aus Nationalgarden 10 Bataillone gebildet, welche nicht mit Feuergewehren bewassnet werden konten und insbesondere zur Besetzung der Brenzpässe verwendet werden sollten; das 1. und 2. in Bistrig und Umgegend, das 3., 4. und 5. im Szesserland, das 6. am Podzaer Paß, an der alten Römerschanze subschlisch von Kronstadt und am Tömöspaß, das 7. am Törzburger Paß, das 8. von hier bis zum Rothenthurm; das 9. und 10. vom Rothenthurm bis Bas Kapu (eiserner Thorpaß).

Ueber diesen Organisationen verging langere Beit; nicht minder nahm solche die Besessigung der Raffe von Borgo Brund in die Butowina, von Gyimes und Oitoz im Often in die Moldau und der Bau eines Brückentopfes an der Szamos bei Dees weg. So lange die neuen Organisationen noch nicht vollendet waren, hatten die alten Siebenburger Truppen vollauf ju thun; sie mußten die Paffe bewachen, sie mußten bei der Belagerung der Rläge von Karleburg und Deva verwendet werden.

Bor Karleburg, welches ofterreichischer Seits von 10 Compagnieen Infanterie und 48 Reitern unter Oberft August befest war, zog Bem die bieberige Besatung von Rlausenburg unter Remeny zusammen. Am 20. April erhielt dann Oberst Stein das Commando über die Cernirungsetruppen vor diesem Plate. Es sehlte denselben vor allen Dingen an Gesschütz. Ansangs hatten fie nur 6 Spfbr.; in einer spätern Beriode 10 Spfbr. und 3 3pfbr. Belagerungsgeschütz war gar nicht vorhanden und tam erft

Mitte Juni heran, nachdem die beiden Buntte Arad und Deva in ungarifche Sande gefallen maren.

Deva, in welchem nur 60 Defterreicher lagen, ward von 2000 Ungarn mit 6 Geschützen unter Oberst Forro eingeschloffen. Dieser Plats fiel, was wir hier sogleich bemerken wollen, um nicht wieder darauf zuruck-kommen zu muffen, am 27. Mai, wahrend Karleburg sich fortwahrend beshauptete.

Bu allem dem tam, daß die Ballachen unter Jantu, weit entfernt, sich nach den Ersolgen Beme ruhig zu verhalten, eine doppelte Thätigeteit entsalteten. Sie sesten fich namentlich in den Berggegenden nordwestlich von Karleburg um Zalathna (Klein Schlatten) und Abrud Banya (Groß Schlatten) fest, von wo sie beständige Berbindung mit Karleburg unterhielten, ihre Streifzüge in die Thäler gegen Alles, was ungarisch gefinnt war, unternahmen.

Obgleich nun Bem schon im April eine schwache Division unter Banfit vorläufig im Marsch gegen bas Banat geseth hatte, ward doch unter solchen Umständen selbst deren Bewegung wieder eingestellt. Bem war der Meinung, daß Ungarn sich mit den Ballachen musse gutlich zu verständigen suchen, damit man wenigstens diesen überall durch das eigene Lager vertheilten Feind los sei. Es ward auch zu dem Ende ein ungarischer Commissar, Dragos, ein Ballache seiner Abstammung nach, entsendet und schon schien es, als sollten die Unterhandlungen einen gunftigen Berlauf nehmen, als plöglich durch einen traurigen Zwischensall Alles wieder in Frage gestellt und der wallachische Ausstand von Reuem zu heller Flamme angesacht ward.

Das ungarische Kriegsministerium hatte bestimmten Befehl gegeben, daß die einzelnen ungarischen Commandanten sich während der Zeit des Bassenstellstandes, den Dragos geschlossen, und der sich daran knüpsenden Unterhandlungen sich aller Feindseligkeiten gegen die Ballachen enthielten. Run ftand bei Brad im Körösthal südwestlich Abrud Banya, wo Janku damals sein Hauptquartier hatte, seit Ende April eine ungarische, nicht von Bem abhängige Brigade. Deren Commandant Hatvany wendete sich direkt an Kossut, stellte ihm vor, daß es ein leichtes sei, jeht die Ballachen anzugreisen und daß sich nothwendig glänzende Erfolge daran knüpsen müßten. Kossuth gab unüberlegter Beise die Erlaubniß zum Borrücken auf Abrud Banya. Dorthin ging nun am 6. Mai Hatvany wirklich vor und schlug auch den nichts ahnenden Janku in das Thal des großen Aranyos (Reu mare) mit leichter Mühe zurück. Die Ballachen, mit Recht über den schändlichen Friedensbruch erbittert, erschlugen den freilich völlig unschuldigen Dragos

und alle ihre Landsleute, welche zur Berftändigung mit den Ungarn gerrathen hatten. Bet Topánfalva (Alfó Tsertes) sammelte darauf Janku seine Schaaren von Reuem und griff nun seinerseits am 8. Mai hatvany bei Abrud Banya an. Rach hartnäckigem Rampfe, der bis 3 Uhr Morgens am 9. Mai dauerte, mußte sich hatvany nach Brad zurückziehen, wo er in der letten Hälfte des Mai auch noch von Janku aufgesucht und, obwohl seither verstärft, aus haupt geschlagen wurde, so daß von seiner Brigade kaum 200 M. sich zu dem Cernirungscorps vor Deva retten konnten.

Doch gerade zu ber Beit, ale hatvanys unfinniges und Roffuthe unuberlegtes Benehmen diefen Bwifchenfall herbeiführten, hatte Bem im Bertrauen anf die angeknupften Unterhandlungen mit den Wallachen seinen Bug ins Banat begonnen. Ehe wir ihm dorthin folgen konnen, muffen wir jedenfalls nachholen, was unterdeffen auf dem ferbischen Kriegeschauplage vorgesallen war.

Dag Bem nicht, wie es Roffuth dem proviforifden Obercommandanten ber Sauptarmee verfprochen batte, in der Mitte des April an der Donau fein tonnte, wird nach dem eben Ergablten flar fein. Bir wollen bier noch bingufugen, bag Bem nicht geringe Rechnung auf die Unterftugung ber Turten gegen die Ruffen machte. Das Ginruden ber Ruffen in die Molbau und Ballachei tonnte ber Pforte nicht im Mindeften genehm fein; fie hatte Daber auch ein Observationscorps ihrerseits in ben weftlichen Theil ber Ballachei, die fleine Ballachei, einruden laffen. Diefes befehligte Dmer Baida, Rad Beme Coagung Diefes Mannes murbe berfelbe mit berieni= gen Bartei geben, welche ibn am beften ju fpicten mußte. Daß bie Ruffen Demfelben Giniges verebren murben, um fich bei einem erneuten Ginruden in Siebenburgen insoweit ben Ruden ju fichern, daß er nichte gegen fie unternehme, feste er ale bestimmt voraus, aber eben fo bestimmt glaubte er, daß Omer Bafcha im Ginne der Magharen jum Sandeln gegen bie Ruffen und gegen die Defterreicher murbe gebracht werben fonnen, wenn bie Ragyaren ibm mehr gaben ale die Ruffen. Dit Bem felbft werden wir fpaterbin auf Diefelbe Sache wieder jurudtommen muffen.

Ueber die Unterhandlungen Bems mit den Turken ift burchaus nichts bekannt geworden, und wird auch jest schwerlich noch etwas bekannt werden. Wir muffen dabei nur auf eins aufmerksam machen. Bem unterhandelte mit den Turken gegen die Ruffen, jugleich aber unterhandelte er mit den Wallachen, welche den Ruffen unbedingt zugeneigt waren und von denen einige, die besten Köpfe damals, daran dachten, ein großes rumänisches Reich, zu dem auch ein großer Theil Siebenburgens gehören sollte, unter dem Proetectorate Rußlands und des, wie man sich einbildete, innig mit ihm ver-

bundeten Oesterreichs herzustellen. Daß die beiden Unterhandlungen schwer zu beseitigende Gegenfaße einschlossen, braucht taum ausdrücklich gesagt zu werden. Wie golden immer die Lage Siebenburgens nach Bems Erfolgen Ansfangs April Rossuth zu Debregin erscheinen mochte, wir haben gesehen, wie wenig sie es in der That war und wollen uns nun dem serbischen Kriegstheater zuwenden, um zu untersuchen, wie dort seit dem Beginne des März die Dinge sich gestaltet hatten.

#### Borfalle auf dem ferbischen Kriegstheater. Erfte Unternehmungen Morit Perczels als Oberbefehlshaber auf diesem Kriegstheater.

In der Bacs konnte wie wir sahen Ende Februar, nachdem die Festung Essegnschen war, K.-Z.-M. Rugent einen Theil seiner Truppen \* jur Gernirung von Beterwardein verwenden. Dadurch wurde hier eine serbische Abtheilung versügbar, welche nun, 4000 M. und 13 Geschüße ftark, über Zsombor und Bajmat gegen Theresiopel vordrang. Bor dieser Stadt, bei welcher die ungarische Division Gal stand, erschien sie am 4. März Abends. Ihr Angriss ward abgeschlagen und sie zog sich auf Bajmat zurud. Gal beschloß darauf, selbst die Offensive zu ergreisen. Er ertheilte der Besatung von Horgos, welche gleichfalls zu seiner Division gehörte, welche er aber doch nicht rechtzeitig an sich ziehen konnte, den Besehl, eine Demonstration gegen (Magyar) Kanizsa zu unternehmen, ließ Therestopel himeichend besetzt und ging mit 3000 M. und 5 Geschüßen am 5. März Morgens in aller Krübe gegen Bajmat vor.

hinter einer Schlucht nordöstlich Bajmat fand er am 5. Bormittags um 10 Uhr die Serben in vortheilhafter Stellung; es entspann sich ein Artilleriegesecht, die schwache ungarische Artillerie ward von der mehr als doppelt so ftarten serbischen in turzer Zeit zum Schweigen gebracht und mußte zuruckgenommen werden. Darauf drangen die Serben mit Insanterie und Artillerie über die Schlucht vor. Doch ließ Gal nun seine Insanterie vorrücken, welche den Feind noch im Ausmarschiren überraschte, ihm 3 Geschütze abnahm, 200 M. tödtete und verwundete und ihn hinter die Schlucht zurucktrieb.

Bur Beit, ba diese Episode fich ereignete, traf Moris Berczel in Szegebin ein, um an Stelle habbits bas Commando auf dem serbischen Rriegstheater ober bes 4. Armeecorps zu übernehmen. Das Commando bes

<sup>\*</sup> S. Beilage A. ju Diefem Abichnitte.

2. Corps hatte er Ende Januar in Folge seiner Streitigkeiten mit Dembinski, wie wir uns erinnern, niedergelegt und war nach Debresin gegangen. Entschieden zu der herrschenden liberalen Reichstagspartei gehörig, konnte er nicht völlig vernachläßigt werden und man mußte ihm eine Stellung anweisen, in welcher er ebensowohl von Dembinski, mit dem er sich gerade gezankt hatte, als von Görgen etwa, mit dem er seit lange auf gespanntem Juße stand, unabhängig war. Nicht unwahrscheinlich ift es selbst, daß man sehr gewunscht hatte, ihn als Bertrauensmann an die Spise der Armee zu stellen; vielleicht sollte er jest eine Probe dazu machen. Denn obgleich er immer "ausgezeichnete" Dienste geleistet hatte, fand er bei den Soldaten wenig Anklang; vielleicht weil diese wußten, wie diese "ausgezeichneten"

Berezel ward alfo Anfangs Marg nach Szegebin gefendet, gunachft mit bem Auftrage, Beterwardein zu entsegen.

Rach bem Gefechte vom 13. Februar hatten sich bie Serben am linken Theißuser Angestats Szegedin doch wieder bei Szöreg, Deszk, Sz. Iván und banatisch Zombor (an der Maros, nicht zu verwechseln mit Zombor in der Bace) sestgest. Ebenso ftanden sie am rechten Theißuser bei O Ranizsa und Szenta (Zenta). Perczel wollte nun seine Operationen damit beginnen, daß er zuerst die Besahungen der Lager am linken Ufer vertreibe, zugleich jene vom rechten Ufer an das linke zurückjagte, dann wollte er, nachdem er Szegedin auf solche Weise vor der drohendsten Gesahr gestichert habe, über Csantaver, hegyes, Berbasz und O Ker auf Neusah (Uj Bedel) marschiren, um Peterwardein zuerst auf dem linken Donauuser zu entsehen.

Am 22. Marz griff Berczel mit ber Szegebiner Divifion die Lager von Szoreg, Deszt und Sz. Ivan an und zwang die Serben zum Rudzug nach Töröt Ranizsa; der linke Flügel der Szegebiner Divifion ging zugleich von Mato and linke Marodufer über und griff Bombor an, während der linke Flügel der Therestopler Division von Horgos her die Serben bei D Ranizsa and linke Abeisufer zurucktrieb. Das Gros der Division von Therestopel war auf Szenta gerichtet, wo es zwar am 22. Marz auf einen traftigen Widerstand traf, diesen aber am 23. Marz bewältigte.

Noch an diesem Tage wurden alle verfügbaren Truppen ber beiden Divisionen nach Cfantaver in Marsch geset, wo am 24. einschließlich einiger Nationalgarden 6 Bataillons, 6 Escadrons und 24 Geschüße, etwa 7000 M. beisammen waren.

Dit Diefer fleinen Dacht rudte Bercgel am 25., ohne auf Biber-

ftand zu ftogen, bis hegyes, und Szeghege vor; hier traf er auf einen Bug Sufaren von ber Befatung Beterwarbeine, mas darauf hindeutete, daß man mit dem Cernirungecorps vor Beterwardein mindeftens am linken Ufer teine große Arbeit haben werde.

In der That verhielt es sich so. Rach dem Gesechte von Bajmat (4. Marz) batten sich in der serbisch-syrmischen Abtheilung von Zombor (in der Bacs) bedeutende Zwistigkeiten gezeigt, welche, wie es schien, beschwichtigt werden konnten, wenn man sie unter bessere österreichische Zucht brachte. Außerdem erschien die Cernirung Beterwardeins nur am rechten Donauuser nachgerate völlig unzulänglich, da die Besatung des Plates über Reusat in die Bacs hinein ein weites Gebiet beherrschte, aus welchem sie fich ohne Beschwerde weit über das Nothwendige hinaus mit allem Wunschenswerthen versehen konnte. Dieser freie Ausweg mußte ihr abgeschnitten werden.

Das waren die Grunde, welche Rugent um die Mitte bes Marz beftimmten, dem Oberft Morig Lederer, welcher mit 4 Compagnieen, 6 Escadrons und 6 Gefcugen zur Beobachtung der untern Donau bis Földvar
auswärts am rechten Stromuser bei Szelszard stand, den Besehl zu ertheilen, daß er ans linke Donauuser übergehe, die serbisch-sprmische Abtheilung
von Zombor an sich ziehe und dann vor Neusak rücke, um dieses einzuschließen.

Lederer war nun diesem Befehle zwar sofort nachgesommen, als er ihn erhielt, hatte aber zu der Zeit, da Perczel bereits seine Operationen auf Reusaß eröffnete, noch nicht einmal den Franzen scanal erreicht.

Den lettern überschritt Perczel bei Rula und Berbasz, nachdem er die dortigen schwachen Besatungen der Serben vertrieben hatte, am 26. März und gelangte am 27. nach Ris Rer. hier ließ er auf die Runde von dem heranziehen Lederers auf Zombor seine hauptmacht zuruck und ging noch an dem gleichen Tage mit 2 Compagnieen, 2 Cecadrons und 1 Batterie nach Reusatz und Zombor, ohne vom Gegner behindert zu werden.

. Am 28. machte er von Beterwardein einen Ausfall am rechten Donauufer gegen Rumenicz und überzeugte fich dabei, daß bier das Ginichließungscorps unter Oberft Mamula verhaltnismäßig ftart fei.

An demfelben Tage griff eine Abtheilung von Perczels Hauptmacht unter Major Mihalovics ben serbischen Bosten von Despot Sz. Ivanh an, welcher die Berbindung zwischen Mamula, Lederer und Rugents Hauptmacht zu Dalha sichern sollte, zwang ihn zum Rückzuge gegen Bombor, und zerstörte die Schanzen von Sz. Ivan.

Beregel forgte dafur, daß Beterwardein gehorig verproviantirt merde,

und begab fich bann am 30. Marg, ba Leberer von Bombor immer naber tam und Gefahr vorhanden war, baß ber ungarifche General ben Rudgug gu feiner Abtheilung nicht mehr offen finde, nach Ris Rer gurud.

#### Die Ginnahme von Gg. Tamas.

In Ris Ker wieder angetommen, beschloß Perczel einen Angriff auf Sz. Tamás, die Serbenburg, welche im Anfange bes serbischen Krieges einen, wie wir wissen, ziemlich unverdienten Ruf erlangt hatte. Die serbische Besaung von Sz. Tamás bestand zu dieser Zeit aus etwa 3000 Grenzern und dann den bewaffneten Einwohnern des Ortes mit 14 Geschügen. Der Erstürmer von Sz. Tamás mußte nach den phantastischen Begriffen, welche den Ungarn von den früheren Erreignissen bei diesem Orte beigebracht warren, ihnen als ein zweiter Suwoross erscheinen. Daß Klappern zum handwert gehört, wußte keiner besser als Moris Perczel.

Am 31. Marg marichirte er junadft auf Berbass, unterwegs hatte er die Angriffe kleiner Detachements, theils von der Besagung von Sz Lamás, theils von der Abtheilung Lederers, auszuhalten, die, so leicht fie waren, doch jur Fabrikation paffender Bulletins benutt werden konnten und gehörig benutt wurden.

Am 1. April ging Perczel nach Kula, um dort eine Berftärkung in Empfang zu nehmen, welche ihm Major Ig mandy von Szegedin zuschete. Dieselbe bestand aus 2 Bataillonen, 1/2 Escabron und 6 Geschügen, war also verhältnismäßig bedeutend. Am 2. April marschirte die vereinte Streitmacht Perczels nach Berbäsz, um sich dort zum Angriss auf Szamás zu bereiten. Am frühen Morgen des 3. April brach sie dahin aus; eine Colonne unter Oberftlieutenart Nicolaus Perczel solgte dem Süduser des Franzenscanals, um sich gegen den Brückentops, den, wie uns bereits aus Früherem bekannt, wichtigsten Theil der Berschanzungen zu richten. Sie war 22/2 Bataillons und 1 Batterie stark. Eine zweite Colonne unter Oberst Sil, 3 Bataillone mit 2 Batterieen zog am Nord user des Franzenscanals gegen den westlichen Theil der Stadtbesestigung; die Reserve endlich, bestehend aus Nationalgarden, der Reiterei und 2 Batterieen, vertheilte sich auf beide User des Kanals.

Um 7 Uhr Morgens erschienen die Spigen ber beiben Colonnen von Sal und Ricolaus Berczel Angesichts der Beseitigungen von Sz. Tamas. Die Ungarn zogen ihr Geschuß vor und begannen eine langbauernde Kanonade. Gal machte einige schwache Bersuche, die Berschanzungen der Stadt zu ersteigen, welche von den Serben mit Erfolg abgewiesen wurden.

Ricolaus Berczel bagegen, vielleicht nur weil er weniger Gefdut batte, baber weniger auf beffen alleinseligmachenbe Rraft vertrauen tonnte, ging ernftlicher ju Berte. Rach 9 Uhr unternahm er einen Infanterieangriff auf ben Brudentopf, ber ibn nach furgem Rampfe in beffen Befig, bann auch um 101/2 Uhr Morgens in ben Befit ber Brude über ben Frangenecanal brachte. Ueber Diefe brang er nun in die Stadt ein, in ben Rucken ber gegen Gal tampfenden Gerben. Der Rudenangriff beschäftigte die in den Stadtverfcangungen aufgestellten Feinde; nun gelang es auch Gal einzudringen; ein -Strafentampf entivann fich . in Rolae beffen die Gerben nach bedeutendem Berlufte in verschiedenen Richtungen junadit, bann aber gegen die Romerichangen fudoftwarte fich vereinigend, Die Flucht ergriffen. Die Sufaren folgten, versprengten noch mehrere einzelne Abtheilungen und machten Die Berfprengten jum Theil nieber. Die Gerben verloren nach ungarifden Berichten 5 Befchuge und 2000 DR. Letteres ift jedenfalle übertrieben, wenn man nicht die in der Bermirrung mit umgetommenen Behrlofen aller Art, Beiber, Rinder und Greife mit eingeschloffen, bingugablen will. Da die Gerben von ibren 14 Befdugen nur 5 im Stide laffen mußten, tann auch ibr Dannichafteverluft nicht allzugroß gewesen fein.

Die Ungarn plunderten Sz. Tamas und ftedten es nach ber auf biesem Kriegsschauplate einmal eingeriffenen Mode, welcher beide Parteien hulbigten, in Brand; fie hatten 200 M. an Todten und Berwundeten verloren. Am 4. und 5. April beschäftigte sich Perczel damit, die Berschanzungen von Sz. Tamas schleifen zu lassen.

#### Die Ginnahme der Nömerschanzen; Perczels mißlungener Bersuch gegen das Platean von Titel.

Der größte Theil der serbischen Besatung von St. Tamas hatte sich nach den großen Romerschanzen geflüchtet, so daß hier, einschließlich der früher daselbst postirten Abtheilungen jest gegen 8000 Serben stehen mochten; freilich wenig genug, wenn man bedenkt, daß die Linie der großen Römerschanzen von Csurog nächst der Theiß bis Katy nächst der Donau über 4 Meilen lang ist. Perczel beschloß diese Linie anzugreisen. Boman sie angriff, war an und für sich ziemlich gleichgültig, wie immer bei solchen Cordonstellungen. Gospodincze, ungefähr auf der Mitte, doch näher an Csurog als an Katy war am stärkten besetzt.

Perczel mablte es jum hauptangriffspunkt und brach am 6. April von Sz. Tamas in der Richtung gegen Gospodincze auf; ein Seiten- betachement unter Gal fendete er zugleich auf Cfurog.

Perczel selbst erreichte am 7. April um Mittag die Linte der Schansen vor Gospodincze. Rach einer vierstündigen Kanonade schritt er zum Sturme und die Serben verließen alsbald ihre Stellung und traten den Rückzug auf das Plateau von Titel an; verfolgt von den hufaren bis Josephsdorf (Zsablya). Der Berlust der Serben im Tressen von Gospodincze wird auf 500 M., meist Gesangene, und 8 Geschüße angegeben.

Gal hatte bei Cfurog gar keinen Widerstand gefunden; boch standen immer noch serbische Abtheilungen bei Földvar und Ó Becse. Dieß mochte es sein, was Perczel bewog, sich am 8. April zunächst nach Cfurog zu wenden. Als er sich aber überzeugt hatte, daß von Földvar her nichts zu fürchten sei, beschloß er gegen das Plateau von Titel zu marschiren.

Satte er diesen Entschluß sogleich am 7. nach dem Treffen von Goepodincze gefaßt, so war es nicht unmöglich, daß er begunftigt von der Ueberraschung fich des wichtigen Plateau von Titel bemächtigte.

Jest aber vereinigte er seine Truppen erst am 11. bei Josephsborf und marschirte am 12. nach Rovil Sz. Ivan an der Straße Mer Bilova nach Titel. Er zog hier ein von Reusat über Katy entsenders Detachement an sich, welches bei letterem Orte einen serbischen Sausen geschlagen hatte.

Die Gerben ihrerseits hatten 4 Tage Zeit gewonnen und Anichanin, welcher in der Bace und insbesondere auf dem Plateau von Titel befehligte, hatte diese Zeit gut benutt. Er hatte neue Berschanzungen anlegen laffen und 8000 M. mit 30 Geschützen vereinigt.

Als jest Berczel, beffen Streitmacht taum fo ftart war, am Nachmittage bes 12. fich gegen Bilova zeigte, begnügte fich Rnichanin nicht, ben Angriff ftehenden Fußes zu erwarten, er fiel vielmehr aus und allarmirte bas ungarifche Lager.

Perczel hatte im ganzen 4 schwache Brigaben; jede von 1500 bis 2000 M. Er ließ die Brigade Trinyi auf dem rechten Flügel gegen Bilova, die Brigade Forget auf dem linken Flügel gegen Mofforin, die Brigade Mihalovits und die Reservebrigade Nicolaus Perczel sich im Centrum aufstellen. Die Nacht vom 12. auf den 13. April mußte ein Theil der Truppen unter dem Gewehr bleiben, in Erwartung eines Ueberfalles der Serben. In der That unternahm nach Mitternacht Knichanin einen Ausfall von Bilova, sowohl als von Mofforin. Auf beiden Bunkten fand er die Ungarn wachsam und als es Tag ward und sich zeigte, daß der eigentliche Zweck des Ueberfalls vereitelt set, zog er sich in seine Berschanzungen zurück.

Doch hatte Perczel durch Knichanins Auftreten die Ueberzeugung gewonnen, daß er zu einem ernsten Angriff auf das Plateau von Titel zu schwach sei; er ging daher noch am 13. April nach Neusak zurust und zog von hier nach Földvar, überschritt bei diesem Orte, den die Serben geräumt hatten, den Franzenscanal und griff am 19. Decse an. Die dortige serbische Besahung zog sich alsbald an das linke Theißuser zurust.

Die Colonne des Oberften Lederer mar nicht nach Reusat gekommen, sondern hatte fich auf die Rachrichten von Berczels gludlichem Auftreten wieder an das rechte Donauufer gurudbegeben.

So wie Beme Erfolge in Siebenburgen wurden auch diejenigen Berczels in der Bace von der ungarischen Regierung überschätt. Man sah in ihnen nichts weniger als eine vollständige Unterwersung der ganzen Bacs, und doch war das durchaus salsch, da das Plateau von Titel, der eigentelich die ganze Bace beherrschende Punkt nach wie vor in den Sanden der Desterreicher und Serben war.

Die Hoffnungen auf Bems großartige Operationen an die Donau waren zwar in der ersten Salfte des April etwas herabgestimmt worden; man hatte sich überzeugt, daß er wirklich nicht fliegen könne. Bielleicht hielt auch Kossuth nach den Tagen von Isaszeg, Gödöllö und Baigen Bems Bereinigung mit der Hauptarmee nicht mehr fur so nothwendig als vorher und endlich mochte nach eben diesen Ereignissen seine Stimmung fur Görgeh insoweit sich gebessert haben, daß er es nicht gut fur thunlich hielt, einem andern als diesem den definitiven Oberbesehl der Hauptarmee zu übertragen.

So ward denn auf Bems Marsch an die Donau geringerer Werth gelegt; doch hielt man noch immer an der Ansicht fest, daß Siebenburgen endgültig von den Ungarn zurückerobert, daß folglich Bem mit einem anssehnlichen Theile des siebenburgischen Corps dort überstüssig sei, und nach Berezels Erfolgen in der Bace ward das Verhältniß dieser ganz ebenso bestrachtet, wie dassenige Siebenburgens; auch die Bace war erobert und Berezel dort überstüssig.

Es blieb also auf dem sublichen Kriegsschauplat nur noch im Banat, in dem Landstriche, welcher Siebenburgen von der Bace trennt, dasselbe zu thun übrig, was in den beiden letteren der Annahme nach schon gethan war. In der Bace stand noch immer Todorovich an der Spitze einer anseschnlichen Macht und außerdem war Temesvar nicht einmal eingeschlossen, viel weniger bezwungen; Rukavina hatte nach allen Seiten freie Hand und freie Berbindungen, selbst diejenige mit Arad hatte ihm nie völlig verlegt werden können.

So follten fich benn Bem und Perczel bie Sand reichen, um auch bas

Banat zu unterwerfen. Bem follte nach Burudlaffung ber erforderlichen Truppen, um die Paffe gegen die Moldau und Wallachei zu bewachen, um Karlsburg und Deva einzuschließen, mit 10000 M. ins Banat rucken, die Besatzung von Temesvar in den Plat drücken, diesen einschließen und sich mit dem Cernirungscorps vor Arad in Berbindung seigen.

Der in der Bacs entbehrliche Theil des 4. Armeecorps (Perczel) sollte an das linke Ufer der Theiß übersehen, Todorovich sudwärts zurucktreiben und dann mit Bem vereinigt, von dem man annahm, daß er unterdeß Temesvär bezwungen haben werde, zum Angriff auf den Brennpunkt der serbischen Insurrection, den Czaikistendistrikt oder mit andern Worten das Plateau von Titel schreiten. So war der Plan.

### Eröffnung der Operationen Berczels und Bems im Banat.

Perczel verließen wir am 19. April, als er vom Plateau von Titel jurudkehrend D Becfe ben Serben abgenommen hatte. Als er feinen Bug von Szegedin gegen Suden angetreten, hatte er in Szegedin felbst zur Beobachtung der Serbenlager im Banat den größten Theil der Division Kollmann zuruckgelassen. Nachdem er den Angriff auf das Plateau von Titel
bis auf bestere Zeiten aufgegeben, sendete er an Kollmann Besehl, dieser
möge alsbald das linke Theisuser abwarts mit allen seinen versügbaren Trupven ins Banat einrucken.

Rollmann nahm 4 Bataillons, 2 Escadrons und 8 Gefchüße zusammen und ging am 15. April auf Oroszlamos und Török Kanizsa vor. Widerstand fand er nicht, da die Serben in Folge der Ereignisse in der Bacs sich auf Nagy Becskeret zurückzogen. So konnte denn auch Perczel, nachdem er noch die Linie von Neusat über Kis Ker und den Franzenscanal bis zur Theiß entsang besetzt hatte, am 21. und 22. April unbehindert mit 4 Bataillons, 4 Escadrons und 16 Geschügen bei Ada (Ostrowa) an das linke Theißuser übersetzen und sich am 22. bei Tisza Sz. Millos mit Kollmann vereinigen.

Am 23. rudte er dann auf Mokrin (Gyukofin) vor, um bort einige ferbische Landsturmschaaren zu zerstreuen. Diese warteten seinen Angriff kaum ab und siohen beim ersten Erscheinen der Ungarn auf ihren Wagen. Mokrin und Ragy Kikinda wurden darauf von Perczels Truppen besetzt. Die Besatung von Mokrin mußte eine Abtheilung zur Beobachtung Temesvare und Aussuchung der Berbindung mit Bem entsenden.

Bem hatte Aufange April 8 Bataillone, 6 Escadrone und 30 Ge-

fcute in ben beiben Diviflonen Banffy und Bereczy ale jum Einmarfce ins Banat bestimmt bei Deva vereinigt.

Bunachft fich gegenüber hatte er außer bem außerften rechten Flügel ber Truppen Todoroviche, welcher feinem Rerne nach aus wallachifch-banater Grengern bestand, die Garnison von Temesvar.

Diese gablte jest im Gangen 8847 M., worunter allerdings über 4000 Refruten. Commandant Des Blages war F.-M.-L. Rufavina, Truppendivisionar F.-M.-L. Glaser und die beiden Brigaden unter diesem befehligten die Generalmajore Graf Leiningen und Bernhardt.

Die Brigade Leiningen war vom Plate oftwärts gegen Siebenburgen hin vorgeschoben, sie bestand aus 4 Bataillons, 5 Escadrons und 24 Beschüßen, denen sich zahlreicher Landsturm angeschlossen hatte und hielt Facset am Begacanal und Lugos an der Temes besetz; sudlich von ihr standen 2 Bataillons wallachisch-banater Grenzer bei Baiszlova an der Bisztra (Rebenfluß der Temes). Sie hatten 12 Beschüße bei sich und rine Mbantgarde an den eisernen Thorpas vorgeschoben.

Am 14. April ließ nun Bem zunächst die Division Bereczy, welscher die übrigen Truppen, sobald es der wallachische Ausstand erlauben wurde, in Eilmärschen folgen souten, gegen das eiserne Thor ausbrechen, am 15. sand er sich selbst bei der Division ein, griff das eiserne Thor an und nahm es; am 16. ward darauf der Feind auch von Baiszlova vertrieben und am 17. rucken die Ungarn in Karan sebes ein.

hier erfuhr Bem, daß die Avantgarde des öfterreichischen, noch etwa 12000 M. ftarten Corps, welches er Ende Marg aus Siebenburgen in die Ballachei getrieben hatte, jest von Maltowsti befehligt, von Tichernes in der Ballachei über Orfova in das wallachisch-banater Grengland eingebrochen fei, um den Belaftuß aufwärts über den Rag von Teregova, dann das Temesthal abwärts das Banat und Temesvar zu erreichen.

Bem ließ in Karansebes nur eine Arriergarde stehen und wendete sich bie Temes abwärts gegen Lugos, um hier Leiningen aufzusuchen und biesen wo möglich erst zu schlagen. Am 19. rückte er in Lugos ein, welches Leiningen, auf Temesvar zurückweichend geraumt hatte, und vereinigte sich daselbst mit 2000 M. unter Banffy, welcher über Dobra und Facset unterdeffen ins Banat eingerückt war.

Leiningen hatte seine gange Brigate an der großen Strafe von Lugos nach Temesbar bei Riegeteo zusammengezogen. Bem bachte Dieselbe vollftandig aufreiben zu können, wenn er dabei von Becfen, der in Dieser Beit bas Commando vor Arad übernommen hatte, unterftust murde.

Wegen Arab hatten die Ungarn allerbinge bom 23. Februar ab bie

Belagerungsarbeiten wieder aufgenommen, aber nur bom rechten Marosufer ber, so daß sich im Befentlichen alles auf eine heftige Beschießung reduzirte. Erst vom 7. April ab, nachdem Becsen das Commando des Blokadecorps übernommen hatte, seste sich dieses auch auf dem linken Marosuser wieder ernstlich und dauernd fest, schloß dann den Plas vollommen ein und begann förmliche Besagerungsarbeiten auszusühren.

Bem ersuchte nun Becfen, dieser möge mit einem Theil der vor Arad versammelten Truppen auf Retas in Leiningens Rucken marschiren, während Bem selbst die Desterreicher bei Riszeteo vorerst in Front nur hinhaltend beschäftigen wollte. Allerdings ware es von höchster Bichtigkeit gewesen, die ganze Brigade Leiningen von Temesvar abdrängen zu können. Die Besatung des Plages ware dadurch nicht bloß quantitativ, sondern auch qualitativ sehr geschwächt worden, denn Leiningen hatte die besten Truppen bei sich. Es war dann nicht unmöglich, daß Temesvar in verhältnismäßig kurzer Zeit siel, was den Dingen im Banat allerdings eine ganz neue, den Ungarn überaus vortheilhaste Wendung gegeben haben wurde.

Allein, wie gewöhnlich bei combinirten Manovern, fo ging es auch hier; Becfen tam nicht, und Leiningen, ber wohl einfah, was fich ereignen konnte, trat rechtzeitig ben Ruckug nach Temesvar an. Bem folgte ihm und es kam am 24. April nur zu einigen unbedeutenden Arriergarbegesechten.

Bem ging jest gleichfalls auf Temesvar los und nahm fubweftlich bes Plages gur Beobachtung besfelben bei Frendorf ein Lager, in welchem er jest etwa 9000 M. vereinigte.

Am 30. begab er fur feine Berfon fich nach Sagfeld, um bier mit Berczel zusammenzutreffen und mit biefem Ruckprache uber Die Anordnung ber Operationen im Bangte zu nehmen.

#### Perczels Vorruden nach Pancjova.

Berczel, nachdem er Nagy Kifinda und Mokrin beseth hatte, ging in 2 Colonnen auf Török Becse und Kis Kikinda (Bassahid) vor, schlug am 24. hier eine seindliche Schaar und concentrirte dann sein Corps auf Melencze, um von da nach Nagy Becskerek zu marschiren, wo Todorovich seine Hauptmacht gesammelt hatte. Todorovich kam mit 10000 M. bei Melencze den Ungarn entgegen und griff sie am 29. um 4 Uhr Nachmittags an. Bei sinkender Nacht mußte er aber weichen. Er zog sich hinter die Temes zurück und besetzt dieselbe von Jarkovacz bis Orlovat; von hier aus glaubte er sich über Beiskliechen mit dem Corps Malkowskis in Berbindung seinen zu können, dessen beabsichtigtes Einrücken aus der Wallachei ins Banat ihm bereits bekannt war.

Perczel tonnte fo am 30. Nagy Beceteret ohne Wiberftand befeten laffen, mabrend er selbft nach hatfeld ging, um mit Bem Rucksprache
zu nehmen; man tam babin überein, daß Perczel vorerst das westliche Banat faubere, Bem dagegen fich einerseits mit Temesvar beschäftige, andererfeits eine Berbindung Maltowstis, sei es mit Temesvar, sei es mit Todorovich zu verhindern suche.

Bu seinem Corps zuruckgekehrt, brach Berczel am 6. Mai von Ragy Becekkerek gegen die Temes auf und griff am 7. die dortige Stellung Todorovichs an. Den hauptangriff machte er auf den schwach wiederhergestellten Brückenkopf von Tomassovacz, dessen Besatung das Signal zur Flucht gab; diese Flucht ging auf Opova an der untern Temes und von dort nach Szurduk an der Donau, hier über den Strom. Eine vollständige Desorganisation riß in Todorovichs Schaaren ein, die wegen Erkrankung Todorovichs jeht von Oberst Puffer besehligt waren; die deutsschen und wallachischen Grenzer, welche sich den Serben nur gezwungen angeschlossen hatten, trennten sich jeht von ihnen, um in ihre heimatsorte zurückzukehren. Aber auch die serbischen Einwohner verließen ihre Gemeinden, um an das rechte Donauuser zu stückten.

Soldergeftalt konnte Berczel ohne Biderstand am 10. Mai in Bancfova einrucken, wo er einige Borrathe an Waffen und Getreide fand, die aber allerdings nicht hinreichten, um bei der Berlassenheit dieser Gegenden einen langern Aufenthalt daselbst zu rechtfertigen ober nur möglich zu machen.

Der rechte Flügel Todoroviche, welcher bei Alibunar geftanben hatte, wollte nach dem Berlufte der Temeslinie auf Bancsova guruckgehn, sah sich aber durch das Borrücken der Ungarn genöthigt, in der Richtung auf Semendria auszuweichen und hier über die Donau setzend in turkisch Serbien eine Zuflucht zu suchen.

Puffer sammelte die sammtlichen Trummer des Corps von Todorowich im Lager von Karlowis. Fürs erfte mußte es unmöglich erscheinen, daß man mit diesen demoralisirten Schaaren sich im freien Felde sehen ließe.

### Borrucken Malfowskis gegen das Banat und schleuniger Ruckzug desfelben in die Wallachei.

Raum ins Lager von Frendorf vor Temesvar von ber Besprechung mit Bereigel jurudigetehrt, erhielt Bem die Nachricht, daß das gange Corps Maltowells über Orsowa in das Grengland eingebrochen fei.

Diese Radricht war durchaus begrundet. Am 4. Mai ftand das Maltowstifche Corps in ben Thalern ber Temes und Bela in Staffeln auf ber Linie Szlatina, Armenio, Teregova, Domafna, Mehadia. Maltoweti wollte junachft Raranfebes nehmen, von hier aus die Straßen nach Lugos an der Temes abwärts einerseits, nach hatszeg, die Bisztra aufwärts andererseits besegen, dann über Deutsch Bolfan die Berbindung mit Todorovich aufsuchen, und zwar soweit nordwärts als möglich. Für den unglücklichsten Fall ward angenommen, daß man von Deutsch Bolfan sich südwestwärts auf Beißlirchen wenden muffe, um mit Todorovich in Berbindung zu treten.

Bahrend Maltowski mit diesen Planen schwanger ging, die im Besentlichen ein offenstos Zusammenwirken mit Todorovich zur Biedereroberung des Banats, wenn überhaupt etwas Klares und Bestimmtes enthielten, tam ihm die Nachricht zu, daß der eiserne Thorpaß von den Ungarn start besetzt, Temesvar von ihnen eingeschlossen, daß Todorovich nach Nagy Becekeret zurückgegangen sei. Hienach schiene es ihm, daß er den schlimmsten Fall als eingetroffen ansehen, folglich die Berbindung mit Todorovich auf dem Bege über Beistirchen anzustreben suchen muffe. Nasche Entschlüsse zu fassen und sie rasch auszusühren, dazu war aber Maltowski nicht der rechte Mann und noch am 6. Mai stand er auf denselben Bunkten, auf welchen wir ihn am 4. Mai fanden.

Schneller war bagegen Bem bei ber Sand; er ließ nur 3000 DR., Die er dem Befehle Bereczys anvertraute, bei Frendorf gegen Temesvar fteben, und fendete den Reft feiner Mannichaft unter Dberft Rarolyi uber Denta nad Berfcbig. An letterem Orte tam Rarolvi am 5. Dai an; am 6. ging er gegen Beiffirchen por und griff bier bie unterdeffen bafelbft eingetroffene Avantgarde Maltowetie am 8. Mai an. Am 10. gelangte auch Bem felbft nach Beigtirchen und leitete von bier die Berfolgung Maltowetis gegen Orfova ein. In der Richtung auf Deutsch Szaszta vordringend, erreichte er Maltowetis Nachbut noch am gleichen Tage bei Betrilova und folug fie auf Szaszta jurud, wo fie die Rerabrude abbrach. Siedurch aufgehalten tam Bem erft am 16. Dai nach Drfova. Daltoweti aber hatte es vorgezogen, ibn nicht abzuwarten. Auf Rachrichten, an bie er gerne glaubte, daß Bem mit ibm breifach überlegener Rraft beran= tomme und fich mit dem bequemen Mittel der Berpflegungefchwierigkeiten entschuldigend, mar er eiligft, ohne die Dinge erft bei Licht ju befeben, auf turfifchee Bebiet gurudaefebrt.

Solch elendes Benehmen mußte die Berachtung Beme vor seinen Gegnern in hohem Maße steigern. Er hoffte nun auch Temesvar in kurzer Zeit in seine Gewalt zu bekommen. Bielleicht ware dieß auch der Fall gewesen, hatte es nicht an allen Mitteln zur Einleitung einer formlichen Belagerung vollständig gesehlt. Am 12. Mai hatte Rutavina auf die Runde von Beme Abreise und bedeutenden Entsendungen nach Suden die Brigade Leiningen einen Aussall gegen das Frendorfer Lager unternehmen lassen. Bereczy ward auch mit Berlust zurückgetrieben, doch glücklicherweise war in dieser Zeit ein Theil des Arader Cernirungscorps von Becsen selbst geführt, den Bem von seinem Abgang nach Beiftirchen unterrichtet hatte, bei Giroda östlich Temesvar angesommen und bedrohte jest Leiningens Rückzugslinie, indem er gegen die Fabrisvorstadt und zugleich am füblichen Ufer der Bega vorging. Leiningen mußte daher von der Bersolgung der errungenen Bortheile abssehen und sieder in den Platz zurückzegeben.

Am 14. Mai trasen noch weitere Abtheilungen des Gernirungscorps von Arad in Temes var ein, so daß von Arad im Ganzen etwa 4000 M. herangezogen waren und sich ungefähr 7000 Ungarn überhaupt vor der Festung besanden. Becseh ließ den Zagdwald nördlich des Plazes, den Csoker Wald westlich besehen, vervollständigte damit die allerdings sehr schwache Einschließung und ließ südlich der Bega zwischen Mehala und der Josephöstadt Belagerungsarbeiten beginnen. Auch die Fabrikvorstadt im Often, aus welcher Temesvar seinen regelmäßigen Wasserzusus erhielt, ward von den Ungarn besetzt, so daß die Desterreicher auf das Wasser beschränkt waren, welches ihnen die auf Ausavinas Besehl in der Festung selbst vorsforglich gegrabenen Brunnen lieserten.

Bor Arad mußten die Ungarn die taum begonnenen Belagerungsarbeiten ju Ende April wegen Austretens der Maros wieder einstellen; doch blieb der Festung alle Berbindung mit Außen abgeschnitten und der Mangel in ihr flieg auf den bochsten Grad.

Die Berhaltniffe auf dem fublichen Rriegeicauplat ichienen alfo um bie Mitte Dai bocht gunftig fur Die Ungarn gu fteben.

Siebenburg en war vollständig frei, nur Rarloburg und Deva befanden fich noch in den Sanden der Defterreicher und der Fall des lettern ohnehin unbedeutenden Bunttes tonnte alle Tage erwartet werden.

Aus dem Banat waren die Serben ganzlich vertrieben; fie sammelten sich widerwillig im Lager von Karlowiß. Rur ftanden Temesvar und Arab noch fest, letteres jedoch auf dem Bunkte, fich baldigst ergeben zu muffen.

Auch aus der Bacs waren die Serben vertrieben; Peterwardein war auf dem linken Donauufer vollständig entsett. Rur auf dem Plateau von Titel behauptete sich Knichanin noch mit 2000 M. aus turkisch Serbien, 2 Czaikistenbataillons, 4 Bataillon Peterwardeiner, 1 Bataillon Deutsch Banater und 30 Geschien Kalibers.

Die fleinen Abtheilungen in Croatien und Glavonien reichten taum

aus, um diese Lander gegen die Streifereien ungarischer Landsturmer zu fichern.

Bei Lichte besehen ftanben aber die Dinge ju diefer Zeit keineswegs so gefährlich fur Defterreich, als es fur den befangenen furchtsamen ober allju hoffnungevollen Blid ben Anschein hatte.

Denn bas Plateau von Titel mar bie Bace - minbeftens fur die Rufunft, und es war noch in öfterreichischen Ganben ;

Temesvar war bas Banat und auch noch in öfterreichifchen Sanden.

Eben führte ber Banus von Dien 15000 M. regularer Truppen heran, um in der Bace und bem Banat die neue Kriegführung zu eröffnen und endlich bereiteten ichon die Ruffen in der Ballachei ihren Ginfall in Siebenburgen zu Gunften Defterreichs vor, ber auch dort Alles fur Ungarn wieder in Frage ftellen konnte.

#### A.

### Eintheilung der Truppen des F. 3. :M. Rugent um den D. April.

Bor Betermarbein.

Dberft Mamula: 3. Bataillon Pirct, 2. Bataillon Erzh. Ferbinand b'Efte, 4. Bataillon St. Georger, 4. Bataillon vom 1. Banal Grengregiment, 4. Bataillon Broder, 4. Bataillon Gradistaner, mit 29 Befdugen.

An der untern Donau.

Dberft Moits Leberer: 4 Compagnieen Sereffaner, 4 Escabrons Ronig von Sachsen Ruraffiere, 2 Escabrons Ergh. Johann Dragoner, mit 6 Gefchugen.

Referbe.

Major Plattner: 2 Compagnieen Piret Infanterie, 1 Compagnie vom 4. Bataillon des 2. Banal Grenzregiments, 1 schwaches Detachement vom 9. Jägerbataillon, 1 Detachement von Bindischgraß Chevaux-legers, 1 Geschüß.

Im Ganzen 71/3 Bataillons, 61/2 Escadrons und 36 Gefchütze, wovon 21 bespannt, oder 6987 M. Infanterie, 581 M. Kavallerie, sammt der Artillerie etwa 8500 M. Davon waren vollständig bewaffnet und ausgerüftet 2165 M., vollständig bewaffnet aber nur halb ausgerüftet 953 M.; weder ausgerüftet noch gehörig bewaffnet der Rest. Die gesammte Kavallerie war in autem Zustande.

### Achter Abschnitt.

Vom vollständigen Entsatze Komorns bis zum ernften Wiederbeginn ber Feindseligkeiten.

Ende April bis Mitte Juni 1849.

#### Entichluß Gorgen's zur Belagerung von Ofen.

Rach dem vollständigen Entsage von Komorn ging Gorgen mit sich zu Rathe, in welcher Art und Richtung er nunmehr die Operationen fortsesen folle. Das naturlichste schien, den Sieg in der gleichen Richtung zu verfolgen, in welcher er bisher errungen war; d. h. der Weldenschen Armee auf den Fersen zu bleiben und fie beständig von Neuem zur Schlacht zu zwingen.

Augenblidlich binderte einer Diefer Umftande, welche man fur unmöglich halten follte, welche aber bei ungeordneten Staate- und Beerceverbaltniffen nicht blog insurgirter Bolfer baufig genug vortommen, jedes fraftige Borfcreiten. Die beiben Corps von Damjanich und Rlapta batten bei Ragy Sarlo am 19. und bei Romorn am 26. April fast ihre lette Munition verbraucht, nur das fiebente Corps unter Boltenberg mar noch verfeben; ein lang erwarteter Munitionetransport wollte immer noch nicht ankommen. und man mußte nicht, wo er ftede. Jedenfalls wird daraus ju ichließen fein, baß bas Etappenmefen berglich ichlecht geordnet mar, wie bas immer ber Rall ju fein pflegt, wenn es nicht vom Sauptquartier ber großen Urmee felbit aus feft bestimmt wird. Dit dem Ausbleiben der Munitionstransporte verhielt fich die Sache folgendermagen. Rachdem Baigen von den auf Romorn vordringenden Ungarn genommen mar, hatte fich in Debregin bas' Gerucht verbreitet, Befth und Dfen feien in ben Banden ber Ungarn und die Gifenbahn von Szolnot und Befth werde in Rurgem dem Bertehr wieder geöffnet werden. Daraufbin bielt man es in Debregin fur bas zwedmäßigfte, Die Munitioneguichube ftatt über Mietolcg und 3poly Sagh oder über Gyonghos nunmehr nach Szolnot zu fenden, ohne daß Borgen bavon benach= richtigt ward. Anfange Dai ale bie Gifenbahn wirklich wieder eröffnet murbe, gingen Die Eransporte bann nach Befth, aber auch bier blieben fie noch mehrere Tage liegen, ohne daß die Armee mußte, wo fie fich befanden. Da jedenfalle Gorgen in wenigen Tagen fich Antwort auf eine Anfrage in Debretin verschaffen tonnte, ift es immerbin fonderbar, daß wenigstene nicht fogleich, ale der langft vorauszusebende Munitionsmangel thatfachlich bemerkt war, eine Anfrage nach Debregin abging, Die Alles aufflaren mußte.

Bill man nicht aus bem Begbleiben diefer Anfrage Schluffe ziehen, die rein auf das politische Mißtrauen gegen Görgens Absichten bafirt find, so muß man annehmen, daß Görgen unsehlbar das Eintreffen der Manistionsnachschübe in wenigen Tagen erwartete, als ihm der Mangel am 27. April bekannt ward; dann konnte also dieser Umstand unmöglich einen Einfuß auf die Bahl der ferneren Operationen äußern.

Sorgen berieth fich am 27. mit feinem Generalftabochef, dem Oberft Baber und mit General Rlapta barüber, mas ferner vorzunehmen fei.

Baper war fur Fortfegung der Offenfive gegen Belden; Rlaufa dagegen fimmte bafur, daß man fich gegen Dfen wende, um biefen Blat porerft ju erobern. Fur feine Meinung brachte Rlapta vor, daß uber Dfen und Befth die furgefte Communication nach der Theiß gebe, welche frei au baben fur die Armee und deren gange fernere Thatigfeit von bochfter Be-Deutung fei, ferner daß man in Dien große Borrathe an Gefchut, Munition, fonftigem Rriegebedarf finden werde, die fur die Ungarn einen boben Berth haben mußten; endlich brachte er den großen moralischen Gindruck por, welchen die Eroberung ber alten Landeshauptftadt auf das Bolt machen muffe. Rlapta rechnete barauf, daß Dfen fonell fallen werde, wenn man mit imponirenden Maffen vor dem Blage erschiene; gegen eine bloke Blos tade des Blages entschied er fich bestimmt, da diefelbe, wenn fie enge genug fein folle, ber Armee eben fo viele Truppen entziehen merbe, als eine Belagerung auch, folglich die Armee fur eine Fortfetung ber Offenfive gegen Belben ju gleicher Beit ebenfo fdmache, ale bie Belagerung auch. Rach allen Rachrichten, meinte Rlapta, feien Die Truppen Sengy's demoralifirt und folglich an dem balbigen Falle von Dfen doppelt nicht gu zweifeln.

Sorgey schloß fich ber Anficht Klapka's, welche übrigens auch bie Kosuthe war, an. Bayer trat nur mit Widerstreben bei; da auch der Mangel an Munition hervorgehoben war, machte er daraus aufmerksam, daß diese Hinderniß jedenfalls in Kurzem beseitigt sein musse. Er hatte noch hingufügen können, daß man bei einer Belagerung nicht minder als in einer Schlacht Munition verbrauche. Endlich ließ auch er fich für Klapka's Meinung gewinnen, doch setze er hinzu, man solle dann nicht etwa, wenn man einmal den Angriff auf Ofen begonnen habe und sehe, daß man sich mit der Hoffnung auf schnellen Fall des Plages entschieden geirrt habe, auch von diesem Unternehmen wieder abspringen, um abermals ein neues halb in die Hand zu nehmen.

Beldes waren nun bie Grunde, bie Gorget bestimmten, fich gegen Ofen zu wenden, ftatt Belden zu verfolgen?

Sie waren vorherrichend politifche und - fügen wir es bingu - baneben perfonliche.

Bie Gorgen fich in das Festhalten an der Constitution von 1848, — obwohl dieß einseitig von Seiten der Ungarn allein offenbar keinen Sinn hatte — selbst hineinraisonnirt und von seinen Umgebungen hatte hineinraisonniren laffen, das haben wir schon bei der Erzählung seines Zuges in die Bergstädte im Januar 1849 und nachher öftere zu bemerken Gelegensheit gehabt. Wir glauben im Nachsolgenden seine Motive, welche auf diese Grundlage sich stügen, mindestens klarer, wenn nicht aufrichtiger, zu entwickeln. Görgen sah dieses ein: wenn nur die Gewalt Ungarn zur Freiheit verhelsen sollte, so mußten die Ungarn ganz entschieden den revolutionären Beg betreten; sie mußten die Revolution des gauzen übrigen Europa zu ihrer Bundesgenossin machen, — sie mußten aber außerdem noch entschiedene Exsolge ersechten.

Run batte Gorgen auf ber einen Seite einen entschiedenen Widerwillen gegen die Revolution ober, um es richtiger zu fagen, gegen die Revolutionare. Es ging ihm wie fo vielen fonft ausgezeichneten Dannern, fie haften bie große Sache wegen ber allerdinge mitunter febr fleinen Menfchen, welche fie vertraten, wegen des "viel Gefdrei und wenig Bolle!", welches in Revo= lutionen ftete eine große Rolle fpielt und fpielen muß. Die Bhrafen von But und Blut opfern aus dem Munde berfelben Leute, welche, wenn Gut und Blut geopfert werden follten, die erften und geschickteften waren, fich bem Opfer zu entziehen, widerten ibn an. Er mar ein ganger Dann, bei bem MUes, Bort und That, zusammenftimmen follte, und - bennoch war er fich feiner Dacht nicht bewußt. Er glaubte, nur bie Intrique werde es ibm moglich machen, Die Sache in feine Bande ju nehmen und fie nach feinem Billen burchzuführen. Bir find überzeugt, wenn Gorgen bas Bewußtfein gehabt batte, er tonne burch die Revolutionirung bes gangen Guropa Ungarn befreien und er tonne die biegu nothwendigen Erfolge erfechten, er batte Alles baran gefest, Diefen Beg einzuschlagen. Er zweifelte aber vor allen Dingen an den biegu nothwendigen Erfolgen; die Ruble des Berftandes und ungludliche perfonliche Erfahrungen ichmachten in ihm ben Glauben, ber ju großen Bagniffen erforderlich ift.

Daher ftedte er fich von vornherein ein geringeres Biel, bei deffen Bahl ibn feine immer klarer entwickelte politische Uebergeugung, daß Ungarn in dem gegenwärtigen europäischen Syftem ein selbstftändiger Staat nicht sein konne und daß er am zwedmäßigsten und naturlichsten mit Defterreich vereinigt fei, aber auch nebenbei der Zwiespalt bestimmte, in den er mit Roffuthe Meinungen und Bestrebungen gerathen war.

Raftow, ungar. Rrieg. 11.

Am 14. April hatte ber Reichstag ju Debretin die Lostrennung Ungarns von Desterrich, die Thronentsehung des hauses Sabsburg ausgesprochen. Am 17.. April zu Levee erhielt Görgen hievon die erste Rachricht. Wie sehr er selbst damit unzufrieden sein mußte, ist aus dem früher Erzählten klar; aber auch bei den hervorragenderen Offizieren seines Armeecorps, denen er theils seine Meinungen beigebracht, von denen er theils ihre Anstidten in sich aufgenommen hatte, machte die Nachricht boses Blut. Feige im Ungluck, hieß es, habe der Reichstag sich stets der Gefahr auss eiligste entzogen, und übermüthig im Glücke, nehme er nun der Armee den legalen Boden unter den Füßen weg, auf welchem sie sich ficher gesühlt, für dessen Erhaltung sie gekampft habe.

Bei ben andern Armeecorps fehlte diefe Stimmung gegen ben 14. April in diefer Beit der Erfolge für Ungarn gänzlich; Görgeb, welcher nicht Willens war, fich von der Majorität der Armeecorps in seinen Entschlüssen bestimmen zu lassen, welcher vielmehr seinen Erklärungen vom Januar getreu zu bleiben gedachte, redete sich ein, daß die Gesahr eines Auseinanderfallens der Armee drohe, welche er nur dadurch mit Leichtigkeit abzuwenden vermöge, daß er durch seinen Einfluß das 7. Corps auf denselben Beg wie die andern hinüberziehe, was er nicht wollte.

Seine Abficht war nun, die Berfohnung mit Defterreich zu fuchen. Rach noch einigen Erfolgen, wenn Ungarn durchaus fiegreich daftande, wollte er den Reichstag auf eine oder die andere Beise zwingen, den Beschluß vom 14. April zuruckzunehmen, und so als Bermittler zwischen seinem Baterland und dem Hause Habsburg auftreten.

Diese Erfolge wollte er aber nun zunächft in ber Eroberung Ofens suchen. Den war noch ber einzige Punkt von Bedeutung, ben die Desterreicher im Innern Ungarns besetht hielten. Görgen stellte sich vor, daß wenn auch er verloren wäre, dieß auf Desterreich einen bedeutenden Eindruck machen musse. Er kannte serner die abergläubische Berehrung, mit welcher die Ungarn an ihrer alten Landeshauptstadt hingen, glaubte dadurch, daß er sie dem Lande zurückgebe, seine Popularität bedeutend zu erhöhen und besto mehr Einsluß auf das Bolt zu gewinnen, den er nun zur Durchsehung seiner politischen Ansichten verwenden wollte. Bielleicht leitete ihn bei der Bahl Osens als nächstes Operationsobject auch noch der Bunsch, sich dem Size der Regierung und des Reichstages zu nähern, so daß er unmittelbar nach dem Erfolge mit diesen Staatskörpern in Berkehr treten könne.

Augenscheinlich mußte, wenn überhaupt auf bem von Gorgen gewählten Bege Defterreich jur Nachgiebigkeit zu bestimmen war, wahrend zugleich Ungarn einen Schritt zurucktrat, ein weiterer Erfolg gegen die hauptarmee Welbens eber zum Biele fuhren, als die Eroberung Ofens, und ber weitere

Erfolg gegen Belben mar um fo mabricheinlicher erreichbar, je weniger man bem feindlichen Relbberrn Beit ließ, feine Armee neu zu organifiren und fich ju befinnen. Aber Borgen war feineswege ficher, auch jest ichon einen entfcheibenden Sieg uber Die Defterreicher gewinnen zu tonnen. Er malte fich den dieciplinaren Buftand feiner Armee, aus welchem immer noch die gleis den Schwierigkeiten ber Berpflegung und des Transporte ber Berpflegungemittel zu Ungunften einer fraftigen Offenfive bervorgingen, wie fruber, mit moglichft fdmargen Rarben ane; er fagte fich, daß bie Ungarn ibre letten Siege mehr ale der eignen Fabigfeit der Unfabigfeit des Furften Bindifch= grat verdantten, und bag ber neue öfterreichifche Reldberr fofort Unftalten getroffen babe, welche deutlich zeigten, daß man von ibm feineswege Die gleiche Unterftugung ale bom gurften Windifcharat zu boffen babe; er flellte fich vor, daß ein bloges Borructen der ungarifden Sauptarmee bie an die Leitha nichte nugen tonne, bag aber bei ben gegen ben 14. April geftimmten Offigieren noch immer die Meinung von ber Aufrechthaltung einer reinen Defenfive und Die Abneigung, Ungarne Grenze ju überichreiten por= malten werde. Mus allen diefen Grunden fuchte er fich bann vorzureden, daß auch der fleinere Erfolg ber Begnahme Dfene genugen moge, Defferreich aur Rachgiebigfeit ju ftimmen.

Daß es in Diefem Gebantengange an Biberfpruchen nicht fehlt, ift flar. Am wenigsten lagt fich jufammenreimen, wie Borgen einen Erfolg ge= gen die öfterreichifche Sauptarmee, an bem er jest zweifelte, fpater fur moglich balten tonnte. Roch eines batte ibn bestimmen follen, Die Erfolge, an welche er überhaupt Unterhandlungen mit Defterreich in feinem Ginne anknupfen tonnte, fo fonell ale moglich ju fuchen, Defterreich batte namlich, wie wir bald ausführlicher feben werden, Die Gulfe Ruglands gegen Ungarn nachge= fucht und Rugland batte fie jugefagt. Gorgen blieb vom 26. April ab fein 3meifel mehr, daß Rugland in der That interveniren werde. Defterreicher, die am Tage bes Treffens von Romorn eingebracht maren, fagten aus, daß fe von ihren Offizieren auf die nun bald eintretende Gulfe Ruglande vertroftet worden feien. Gorgen tonnte es nicht begreifen , daß Defterreich Die Sulfe Ruglande gern beanfpruche, daß es fich biefe Unterftugung nicht gern vom Salfe halten werde, wenn ibm irgend ein anderer Ausweg geboten werde. Und biefen Ausweg wollte er ja eben bieten. Auf die Abneigung Defterreiche gegen die Gulfe Ruglande baute er ben Glauben an bas Belingen feines Blanes. Aber batte er fich nicht fagen muffen, bag Defterreich Die Abweisung der ruffischen Gulfe, nachdem Diefelbe einmal angerufen mar, um fo leichter fein werde, je weniger Ruglande Borbereitungen gum Gin= ruden in Ungarn bereite vorgeschritten maren ?

Man mag die Dinge also breben und wenden wie man wolle, so ift schließlich der Marich Görgen's auf Ofen doch nur zu entschuldigen, und nur damit zu entschuldigen, daß Görgen, wenngleich er den Erzählungen von der angeblichen Demoralisation der Besatung auch nicht vollen Glauben schenkte, doch hoffte, sehr bald mit dem schlechten Plage zu Ende zu kommen.

## Die Belagerung von Dfen.

Am 29. April ertheilte Gorgen bie Difpositionen fur die nachften Operationen. 3nvor noch traten nicht unwichtige. Beranderungen in den bochften Befehlshaberftellen des heeres ein.

Nach dem Reichstagsbeschlusse vom 14. April, welcher die Frage der künftigen Staatssorm noch offen ließ, trat provisorisch Rossuth als Landes-gouverneur mit einem verantwortsichen Ministerium zur Seite an die Spisse Ungarns. Er berief sosort Görgen als Kriegsminister. Görgen glaubte dem Ruse solgen zu sollen, um den verschiedenen Mißbrauchen in der Militärverwaltung ein Ende zu machen, eine definitive Organisation der Streitkräfte zu bewerkstelligen, durch sein energisches Eingreisen Einheit in die gesammte Landesvertheidigung zu bringen. Doch erkannte er, daß er seine politischen Absichten besser und sicherer an der Spisse der Hauptarmee als vom Bureau des Kriegsministeriums aus werde verfolgen können, er surchtete die Armee auf längere Zeit einem andern Einflusse zu überlassen, der sie leicht für den 14. April stimmen, also zu einem sehr unbrauchbaren Berkseug für die Durchsührung der Görgen'schen Plane machen konnte.

Jedenfalls also wollte er vorerft an der Spitse der Armee bleiben, dagegen im Kriegsministerium fich vertreten laffen. General Damjanich erbot
sich, die Stellvertretung im Kriegsministerium zu übernehmen, und Gorgev,
der das höchste Bertrauen in das fraftige Auftreten Damjanich's sette,
nahm das Erbieten mit Freuden an. Da wollte es das Ungluck, daß Damjanich am 28. April, dem Tage bevor er von Komorn nach Debretin abreisen sollte, bei einem Sprung aus dem Bagen sich ein Bein brach und
hiedurch auf eine jedenfalls lange, nicht im Boraus abzuschähende Zeit unbrauchbar fur den Dienst ward. Er entging der Armee und konnte doch auch
nicht den Dienst des Kriegsministers versehen.

Run blieb tein anderer ale Rlapta übrig, der geeignet mar, Gorgeh's Bertretung im Kriegeministerium gu übernehmen. Gorgen mißtraute dem lentbaren Charafter Rlapta's und hatte nur geringe hoffnung, daß diefer Roffuth gegenüber mit der nothwendigen Festigkeit auftreten werde. Doch mußte er ihn mablen und Rlapta reisete am 29. April von Romorn über Pefth nach Debrest in ab. Er ward im Commando des 1. Corps durch Ragh Sandor, Damjanich im Commando des 3. Corps durch Rnegich ersest, welche beibe zu Generalen befordert wurden.

Bom 29. April ab sesten sich die Corps der Hauptarmee in verschiedenen Richtungen in Bewegung. Poltenberg mit dem 7. Corps ging nach Raab ab, wo er am 1. Mai eintraf, um die Beobachtung der öfterreichischen Hauptarmee unter Belden zu übernehmen; das 1. und 3. Corps aber marschirten vor Ofen; ebendahin ging die Olvision Kmety, welche bei Gran die Donau überschritt, und ebendahin Aulich mit dem 2. Corps, welcher, sobald die Desterreicher am 24. April Besth geräumt hatten, Anstalten zu einem Brückenschlag unterhalb der Hauptstadt getroffen hatte und am 1. Mai über die Insel Csepel bei Ercsenh seine Avantgarde ans rechte Donauuser hinüberschob, während er nur eine Brigade am linken Ufer bei Besth zurückließ.

Am 4. Mai war Ofen völlig eingeschlossen. Auf dem außersten rechten Flügel hinter dem Blodeberg (Geller Begt) gegen die Raizenvorstadt und die Burg, also gegen die sudliche turze Front von Ofen links
bis zur Fleischhackerstraße stand Aulich; ihm schloß sich hinter dem Spisbergel bis zum kleinen Schwabenberg gegen den sublichen Theil der langen
Bestront, in welcher das Beißenburger Rondel der Hauptpunkt ist,
Ragy Sandor an; dann folgte am Rovacsier Landweg gegen die
Christinenstadt, den nördlichen Theil der langen Bestront und die turze
Rordfront des Plages Knezich mit dem 3. Corps; endlich bildete Kmety
gegen die Ballisadirungen der Basserstadt bis an die Donau bei Alt Ofen
mit seiner Division den linken Flügel. Görgen wählte sein hauptquartier Ansangs in der Christinenstadt.

Gorgen, in dem Bahne durch eine große Rraftentfaltung ben Bertheidigern von Ofen so ju imponiren, daß fie auf die erste Aufforderung
fofort capituliren murben, ließ von vornherein eine 12pfdr.-Beldbatterie auf
dem Blodoberg gegen die Subfront, eine andere auf dem kleinen
Schwabenberg gegen die Bestfront und zwei haubigbatterieen gegen die
Rordfront auffahren; die Truppen mußten sammtlich zum Angriff bereit aufmarschiren. Bugleich ward ein österreichischer gefangener Offizier mit einer Aufforderung zur Uebergabe an General hen hnach Ofen gesendet. Erst
wenn darauf ein abschläglicher Bescheid erfolgte, sollten die Batterieen ihr Feuer eröffnen und der Angriff beginnen. Durch ein Misverständniß tam es,
daß die Haubigbatterieen gegen die Nordfront ihr Feuer eröffneten, noch ehe
henhy's Antwort zurud war. Dasselbe wurde indessen alsbald wieder eingestellt.

In bem ungewöhnlich langen, etwas pathetifc fivlifirten Lefebrief, burd welchen Borgen ben General Benten gur Capitulation aufforderte, bot er demfelben fur die Befagung ehrenvolle Rriegegefangenichaft, verficherte nachbrudlich, baf bie Bedingungen, über welche man übereintommen murbe, feitene ber Ungarn gemiffenhaft gehalten werben murben, bag auch, im Falle Sento nicht capitulire und der Blat erft nach langerer Bertheidigung übergeben follte, Die Befagung auf iconende Bebandlung rechnen tonne, aber nur unter ber Bedingung, bag benty fich bes Bombarbemente von Befth, pon mober er feinen Angriff ju beforgen babe, und ber Berftorung der Rettenbruce enthielte. Burbe biefe Bedingung nicht erfult, fo mußte bie gange Befatung über Die Rlinge fpringen, Borgen bieg Dfen in feinem Schreiben die "fogenannte" Reftung und mabnte wiederholt Benty baran, daß er felbft ein Ungar fei, mas fich, wie uns bekannt, nur bei einer fehr weiten Auslegung bes Begriffes Ungar fo verbielt. Borgen rechtfertigte, bag er einen gefangenen öfterreichischen Offizier mit ber Aufforderung fende, burch bas polferrechtemibrige Berfahren ber Defterreicher gegen fruber gesendete unga= rifde Barlamentare und verlangte Antwort bis 3 Ubr Rachmittags.

Die Antwort tam. Der Berner, welcher erft bor furgem bon feiner Beimateftadt bie Aufhebung bes gegen feine Familie bor einem Jahrhundert gesprochenen Berbannungeurtheile erbeten batte, berichtigte Borgen's Irribum betreffe feiner nationalitat und verficherte, bag Dfen zwar im Januar feine Reftung gewesen, jest aber ein wirklicher Blat fei, ber entichiedenen Biderftand leiften werde; Benty forberte Borgen auf, fein - wie befannt aus Berfeben von ben Saubigbatterieen begonnenes - Feuer fogleich einzuftellen, widrigenfalls er fich genothigt fabe, Befth gu bombardiren, wogu ibm mehr ale genugende Mittel ju Bebot ftanden.

Muf Diefe Antwort bin erhielten Die Batterieen von Gorgen ben Befehl, fogleich ihr Reuer zu eröffnen und Rmetn ward angewiesen, mit feiner Divifion die Bafferftadt ju fturmen und fein Augenmert babei gang inebefonbere auf die Berftorung ber einzigen Leitung, welche jest Dfen noch mit Baffer verforgte, ju richten. Wenn Rmety gludlich mar, follten auch die übrigen Corps vorruden und ben Blat auf verschiedenen Buntten escaladiren.

Rmety begann mit Lebhaftigleit ben Angriff auf die Bafferftadt; die Ballifabirungen, welche fie auf ber Rordfeite bedten, murben an mebreren Buntten durchbrochen und die ungarifden Sufaren fprengten durch die Gaffen bis auf ben Bombenplat nachft ber Rettenbructe einerfeite und bem Drudwerte unter dem Bafferthor, welches bas Baffer auf ben Feftungeberg treibt, vor. Gift bier fanden fie einen fraftigen Biberftanb; Die Baraebiner Grenger mit 2 Gefchugen empfingen ihren Anprall und brachten fie jum

Weichen. Bald barauf folgte Kmety's Infanterie und erneute ben Angriff, tonnte aber gleichfalls nicht durchdringen; obgleich der Versuch mehrmals erneuert wurde, mußte die Division Amethenblich weichen. Das Tirailleurfeuer hielt noch bis Mitteenacht an.

Borgen verzichtete hienach barauf, fich Dfens mit Sturm zu bemachtigen, und tam zu dem Entichluffe, eine Art regelmäßiger Belagerung zu eröffnen.

Ein solches Unternehmen, wie schnell in seiner Art es zum Ziele führe, ift stets ein langwieriges, mußte, wenn es auch nur vierzehn Tage wegnahm, besonders als außerordentlich langwierig erscheinen in Betracht der Lage, in welcher sich Ungarn damals besand. Eine Warnung, sich darauf einzulassen, kam Görgen noch am 4. Mai zu. Es war ein Brief Klapka's vom 2. Mai Klapka, der in der Hosstnung, daß Ofen binnen kurzem fallen muffe, — wahrscheinlich ohne allen ernsten Widerkand, am 27. zum Angriff auf den Platz gerathen hatte, war auf der Reise von Komorn nach Debreibin einige Tage in Besth geblieben, und Alles, was er hier vernahm, belehrte ihn, daß Osen nicht durch einen bloßen handstreich zu nehmen sein werde. Run mahnte er Görgen von dem Angriffe auf Osen ab und bat ihn, seine Operrationen gegen Welden zu versolgen.

Es war zu spat; die ganze Armee stand bereits vor Ofen; der Moment, welchen Oberst Baher vorausgesehen hatte, daß man bei unvermutheten Schwierigkeiten, Die sich zeigten, wohl in dem Entschlusse, den Angriss
zu betreiben, wankend gemacht werden könne, war eingetreten. Abgesehen
davon lag hier, nach dem Briese Görgey's mit seinen etwas hochtrabenden
Drohungen und Versicherungen und der Art, in welcher henhy darauf geantwortet hatte, einer der Fälle vor, wo ein Abzug Görgey's von Ofen sich
nicht gut mit der Aufrechthaltung der ungarischen Baffenehre vereinigen ließ.
Görzet antwortete am 6. Mai in solchem Sinne auf Klapka's Brief.

3ft ein formlicher Angriff immer eine langwierige Sache, so war er es doppelt hier trot der nicht eben bedeutenden Starte Ofens wegen der ungureichenden Rrafte der Ungarn, des Mangels an Munition, an Belagerungegeschuß, an kunftverftandigen Offigieren, um einen Angriff auf eine Festung ju leiten.

Der Munitionsmangel zwang ichon am 5. ju fast vollständiger Ginftellung des Geschübseuers; erft am 6. wurden die über Szolnot entsendeten, in Besth abgelagerten Munitionsvorrathe entdeckt und hiemit diesem Uebelftande abgeholfen.

An Belagerungegefcous ftant ben Ungarn überhaupt nichts zur Berfügung als funf brauchbare Stude, welche am 26. vor Romorn ben Defter-

reidern abgenommen maren, namlich vier 24pfbr. und ein 18pfbr. gur biefe befabl nun Borgen eine Brefcbatterie auf bem Gpigbergel ju erbauen. Man wollte bie Brefche an einem Buntte ichiegen, fublich bes Beigenburger Rondels in der Bestfront, wo die Umichliegung burch eine einfache, nicht befondere ftarte Mauer gebildet ift. Die Brefcbatterie mußte 500 Schritt von diefem Buntte entfernt bleiben. 3hr Bau ward fogleich in Angriff genommen, indeffen ale man bald mit bemfelben ju Stande getommen war, fand fich, bag ber Ort fur fie viel ju ungeschickt gemablt fei, um von ihr mit Ausficht auf großen Erfolg ben Breichpunkt treffen ju tonnen. Run murde erft der Bau einer neuen Batterie, etwas nordlich von ber vorigen angefangen, mabrent man bie alte ale Demontirbatterie benuten wollte. Die Berbeifchaffung ber funf obenermabnten Stude Belagerungegeschut flieg auf gang unerwartete Schwierigfeiten. Bubon, ber Reftungecommandant bon Romorn, behauptete, anm Theil mobl burch feine, Gorgen nicht eben freundliche Befinnung bestimmt, bag jene Stude jur Armirung feines Blages geborten und weigerte fich, fie gur Belagerung Dfene bergugeben. Roffuth mußte felbft dagwischen treten und that Dies im Intereffe ber Ginnahme Dfens gern, ba er bereits mit bem Blane umging, fobald Dfen genommen mare, ben Gig bes Reichstage und ber Regierung nach Befth ju verlegen.

Bei so bewandten Umftanden vergingen von der Bewerfftelligung der Einschließung des Plages volle zehn Tage, bevor die Breschatterie und die ihr benachbarte Demontirbatterie, in welche nur 12 fpfor. eingefahren wurden, armirt werden konnten. Erft am 15. Mai eröffneten diese Batte-rieen ihr Feuer.

Senth hatte gegen ben Bau berfelben so gut wie nichts unternommen. Er antwortete ben schon in Thatigkeit besindlichen Batterieen ber Ungarn, welche mehrere Brande, namentlich in ber Basserstadt anstissteten, bei benen auch ber Seuvorrath der Besahung verloren ging, machte einige Ausfälle, bei beren einem am 13. Mai die Desterreicher 300 gesangene Kranke in einem Spitale vor Ofen befreiten, zwang durch sein Geschüßseuer Görgeh, sein Sauptquartier aus der Christinenstadt auf den großen Schwabenberg zu verlegen und das erste Corps aus der Stellung hinter dem Spisberg weiter zurück an die Fleischhackerstraße und hinter dem Spisberg weiter zurück an die Fleischhackerstraße und hinter dem Bestabhang des Blocksberges zu ziehen. Gegen den Bau der Bresch- und Demontirbatterie ließ henthy lediglich vier 24Rfor. ungedeckt auf dem Balle, 100 Schritt nörblich des Beißenburger Rondels aussatzische und das hier aus der Festung sührende Thor verrammeln. Er mochte die ungarische Breschbatterie nicht eben sur gefährlich halten, vielleicht kaum ahnen, daß dieses eine Breschbatterie werden solle. Seine Hauptsorge war die Basserstadt, mit ihren

ichwachen Wehren und bem Wafferdruckwert, ber Lebensquelle ber Befatung, in der That zu gleicher Beit der am meisten gefährdete und bedeutendste Bunkt. Außerdem spuckte auch bei ihm jener Austriacismus, der in diesem Kriege so oft zur Unzeit gegen Wehrlose seine blinde Wuth ausließ. Er ließ schon jest nach Pett hinüber feuern.

Als nun am 15. das Feuer der Breschbatterie begann und mit ihr zugleich die Demontirbatterie und auch die andern, welche bisher sehr mäßig gewesen waren, mit großer Lebhaftigkeit auftraten, da mußte hengh zunächst seine vier 24Pfdr. nördlich des Weißenburger Rondels vom Balle zurucziehen, jedoch nur, um in der Racht den Ball mit Traversen zu versehen und sie dann wieder aufzusühren. Zugleich ward der Bau eines Abschittes hinter dem Breschorte begonnen und die Stadt Pesth mit einem äußerst fräftigen Bombardement unter dem Borwand bedacht, daß von dort her nach Ofen hinübergeschossen und sogar ein Pseiler der Kettenbrucke beschädigt worden sei.

Erft vom 16. Mai ab trat bie öfterreichische Befatung ernfter gegen die Breschbatterie auf, da ihr Feuer bereits seine Birkungen zeigte. Roch aber surchtete henty am meisten fur die Bafferstadt und entwickelte die größte Thätigkeit, um diese mehr und mehr zu sichern. Sollte in der That nicht das gange Brescheschießen in der Beißenburger Front eine bloge Demonstration sein, um die Ausmerksamkeit von der Bafferstadt abzulenten? Gewiß war eine solche Boraussehung erlaubt.

Das Bombarbement von Befth, welches Gengh am 15. unternahm und am 16. fortfeste, hatte unterbeffen Gorgeh so wuthend gemacht, daß er befchloß, noch in der Racht vom 16. auf den 17. einen Sturm zu bersuchen.

Die Befehle wurden sofort ausgegeben. Das 2. Corps sollte durch die Raipenstadt die Sudfront mit dem Burgthor, das 1. Corps die Brefche, das 3. die Rordfront und das Wienerthor, die Division Kmeth die Wasserfadt angreifen.

Diefer Sturm mißlang ganglich; bem 2. Corps gegenüber wehrte fich die Befatung, unterflügt von den Raigen, verzweifelt; das 1. Corps fand die Breiche durchaus noch nicht praktikabel, bedeutende Mauerabsage, nicht fo leicht zu erklimmen, ftanden noch; beim 3. Corps reichte die Lange der Leitern nicht zu, und die Division Kmeth kam in ein so wirksames Feuer der Oftfront von Ofen, daß fie unmöglich vorzudringen vermochte. Ueberall stellten außerdem Einfriedungen, Mauern, Zäune, Gitter in den Borstädten der Bewegung der Sturmcolonnen vielsache hinderniffe entgegen.

Um Mitternacht hatte der Sturm begonnen, gegen Tagesanbruch mußte ibn Gorgen nach den ihm jugegangenen Meldungen einftellen laffen.

In ben folgenden Tagen ließ er nun die Beschießung von Ofen, so weit es ihm seine Mittel erlaubten, fortsehen; die Breschbatterie arbeitete unausgeset; vier Mörfer, von Komorn herangezogen, wurden am Blocksberge ausgestellt und bewarfen die Festung. Man suchte den Mängeln, welchen man das Mißlingen des Sturmes in der Nacht vom 16. auf den 17. juschrieb, zu beseitigen, indem man fur längere Leitern sorgte, die Zugänge zu den Angriffspunkten aufräumte, die Geschüßstellungen der Besatung, welche den ungarischen Colonnen besonders verderblich gewesen waren, mit mehr Sorafalt und Eifer beschöß.

Um die Befatung zu ermuden, gleichguiftig zu machen, ließ Gorgeb jebe Racht Scheinangriffe unternehmen, die bis 2 Uhr Rachts fortgefett wurden. Siedurch wollte er fich den Bortheil der Ueberraschung für einen neuen ernsten Sturm sichern. Bugleich lernten bei dieser Gelegenheit die Truppen die Bugangewege zu den Angriffspunkten kennen.

hengy ließ es so wenig als sein Gegner an Thatigkeit fehlen. Deckungen, welche den Angreifern nugen konnten, wurden demolitt, der Bau von Abschnitten im Innern betrieben. Am 19. war die Bresche sublich dem Beißenburger Rondel schon 72 Fuß breit. henty rief Freiwillige auf, welche sich an Gurten über die Mauer hinabließen, um den Schutt wegzuraumen, welcher ben Angreisern einen beguemen Ausgang bieten konnte.

Am 20. schienen Görgen alle Borbereitungen so weit getroffen, daß in der nächsten Racht mit besserer Aussicht auf Erfolg als das vorige Mal ein Angriff unternommen werden könne. Er gab die Besehle; die Scheinsangriffe follten in dieser Racht, damit der Feind gar keinen Unterschied verspure, ganz wie in den früheren gemacht werden. Nachdem sie einzeskellt wären, sollten um 3 Uhr die sämmtlichen Batterieen eine einzige Salve geben und auf dieses Signal die Sturmcolonnen, welche schon bereit ständen, vorräcken. Die einzelnen Corps sollten die gleichen Objekte wie in der Racht vom 16. auf den 17. angreisen.

Sienach wurde verfahren. Als nach der einzigen Salve das Geschüßfeuer seitens der Ungarn ganglich stwieg, gingen deren Colonnen vor. Ueberall tam es bald zum Nahkampse. Das hauptgefecht entbrannte an der Brefche, zwischen dem 1. ungarischen Corps und dem Bataillon bom Banalgrenzregiment, welches sie vertheidigte.

Ragy Sandor hatte Tirailleurschmarme an der Spipe, welche durch ibr Feuer die Bertheibiger der Brefche von den Mauern vertreiben follten, worauf dann die Sturmcolonne vorructte.

Doch drang diefelbe nicht durch, auf den übrigen Buntten gludte Die Beitererfteigung gleichfalle nicht; in der Bafferftadt, wohin Benge felbft

geeilt war, um die Bertheidigung zu leiten, fand Kmeth einen harlnäckigern Biderstand noch als beim frühern Sturm. Görgen zog die Sturmcolonne von der Bresche zuruck, um zuerst noch ein fraftiges Geschübseur von der Breschund der nebenliegenden Demontirbatterie aus unterhalten zu lassen und hiedurch die Bertheidiger wirksamer zu erschüttern, als es das Tiraiseurseuer
vermocht hatte. Darauf ging Ragy Sandor von Reuem zum Sturme vor.
Bald nach 5 Uhr drangen seine Truppen theilweise durch die Bresche ein,
sanden jedoch am Abschnitte einen neuen Widerstand, obwohl derselbe noch
nicht völlig sertig war. Da gelang es einer Abtheilung, die Rauern seitwärts der Bresche mittelst Leitern zu ersteigen; eine andere Abtheilung vom
2. Corps hatte gleichsalls südlich bei der Raizenstadt die Mauern erklettert.
Siemit war der Abschnitt umgangen. Die Bertheidiger derselben wurden
gleichzeitig aus den Häusern der Stadt beschsonen, sei es von den Einwohnern, wie behauptet wird, sei es von ungarischen Soldaten, die vereinzelt
bereits seitwärts vorgedrungen waren.

Der Abschnitt war ganglich unhaltbar. Dennoch ward ber Ruchzug bon feinen Bertheibigern nur Schritt vor Schritt angetreten. Sie wichen nord-warts gegen die Sauptwache gurud, mahrend fie gleichzeitig einzelne Beschütze von ben Ballen gegen die Saufer kehrten, aus denen Schuffe gefallen waren.

Als die Breiche von den Desterreichern aufgegeben werden mußte, war darüber sofort Meldung an hent pu nach der Wasserstadt hinabgesendet worden. Dieser eilte mit 2 Compagnieen von Erzh. Wilhelm und  $2^1/2$  Compagnieen Warasdiner in die Festung hinauf. In deren Gassen wogte der Kampf noch fort. Schon war Nagn Sandor bis zur hauptwache vorgedrungen; gleichzeitig hörte man lebhaftes Feuer schon vom Südende der Festung her, wo Auslich, und vom Nordende her, wo Knezich eingebrungen war.

henth führte seine mitgebrachten Reserven vor, um wo möglich die Ungarn wieder über die Bresche hinauszuwerfen. Da ward er von einer Pustetentuget todtlich in die Bruft getrossen. Es war 8 Uhr Morgens. Bon nun ab ward der Biderstand schwächer. Auf einzelnen Buntten wurden ohne Geheiß von einzelnen Leuten weiße Fahnen aufgesteckt, von Offizieren wieder herabgeriffen. Erst von 9 Uhr ab wehte eine solche dauernd vom Weisendurger Kondel neben der siegerichen ungarischen Tricolore.

Borgen gab nun fogleich Befehl jur Einstellung bes Feuers; boch bauerte auf verschiedenen Runten ber Rampf noch bis 10 Uhr Bormittags fort, namentlich am Gudende der Festung. Als bereits Alles verloren schien, begab fich ber Oberft Alnoch vom Regiment Ceccopieri nach der Retten-brude hinab, um einen Palvertaffen anzugunden, der die Rettenbrude ger-

ftoren follte. Die Rettenbrude blieb unversehrt, und nur Alnoch mit seinem Bealeiter ward in die Luft gesprengt.

Sorgen hatte, wie wir wiffen, fur den Fall, daß Befth bombardirt werde, gedroht, er wolle die ganze Besatung von Ofen über die Klinge springen laffen. Diese Drohung hatte nun ausgeführt werden sollen. Doch baten sammtliche ungarischen Generale, davon abzustehen, und Gorgen gab ihnen nach. Die Besatung ward also kriegegefangen.

Der Jubel über die Einnahme von Ofen war groß in Ungarn, die Regierungspreffe fourte ibn auf alle Beise an, indem fie der Eroberung der alten Sauptstadt einen viel höheren Werth beilegte, als sie von Rechts wegen perbiente.

Bas verloren war, ward faum beachtet. Der Sauptverluft waren nicht die 600 Mann und die ungeheuren Munitionsmaffen, welche die Belagerung verschlungen hatte; der Sauptverlust war die Zeit.

Die verlorne Zeit muß man auf mindeftens einen Monat anschlagen, so weit fie rein auf die Belagerung von Ofen und die hin- und hermärsche zwischen Komorn und Ofen tommt. Wie nuglich dieser Zeitverluft den Oefterreichern ward, werden wir erft später erkennen.

Es ift ein seltener Fall in der neuern Kriegsgeschichte, daß eine Festung noch nach vollendeter Bresche vertheidigt wird, noch seltener, daß der Commandant bei Bertheidigung der Bresche und seines Plages mit dem Degen in der Faust fällt. Der Raiser von Desterreich ehrte das Andenken henzy's später durch ein Denkmal, welches er ihm an der Stelle, wo derselbe gefallen, errichten ließ.

## Alapfa's und Görgen's Wirffamfeit im Ariegsministerium.

General Klapta, Görgey's Stellvertreter im Rriegsministerium, war am 3. Mai in Debregin eingetroffen, wo ihm Meszaros, ber bisher noch provisorisch die Geschäfte dieses Ministeriums verschen hatte, dieselben sogleich mit großer Freude übergab.

Rlapta's Aufmerksamkeit richtele fich nun vor allen Dingen auf zwei Bunkte: den Entwurf eines einheitlichen Operationsplanes fur alle ungarischen Armeen, und den Bersuch, die Oberbesehlschaber auf den verschiedenen Kriegsschauplagen dem Kriegsministerium dergestalt unterzuordenen, daß letteres ten Operationeplan wirklich ausführen konne.

Rach dem ermannten Operationeplan follten um Romorn 30000 DR. concentrirt werden, um auf Diefen wichtigen Centralplag geftugt, bas Bor-

bringen ber öfterreichischen hauptarmee so viel möglich aufzuhalten. Manrechnete dafür auf das 1., 7. und 8. Armeecorps; das 2. und 3. Armeecorps,
20000 M. unter Aulich sollten sich an der Reitra concentriren, links mit der Armee bei Romorn, rechts mit, der Armee von Oberungarn in Berbindung, zu
welcher schon Ende April der Grund gelegt war, und welche dem Commando
Dembinskis untergeben war. Aulich sollte sich je nach den Umständen mit
der Armee von Romorn oder mit derjenigen Dembinski's vereinigen, um eine
Uebermacht gegen eines der seindlichen heere aufzubringen, welche man auf
verschiedenen Operationslinien zu erwarten hatte, nachdem am 1. Mai die
österreichischen Zeitungen offen verkundet hatten, daß Rußlands hulfe gegen
Ungarn zugesagt sei. Längs der obern Donau hatte man das Bordringen
der österreichischen Hauptarmee unter Welden, von Galizien her dasjenige der
russsischen Hauptarmee unter Welden, von Galizien her dasjenige der

Dembinsti follte die galigische Grenze beobachten und fich je nach ben Umftanden mit Aulich vereinigen, um über eine der ruffischen Colonnen hergufallen, wenn die Ruffen überhaupt in mehreren getrennten Colonnen vorgingen, dann auch die anderen nach und nach anzugreifen.

Benn die Ruffen über Eperies auf Befth vordrangen, follte fich Dembineti gegen Distolcz und von hier weiter im Rothfall auf Tisza fured gurudateben.

Rmeth follte nach der Einnahme Dfens an ben Plattenfee ziehen, bort ben Aufftand organifiren.

Auf dem fudlichen Rriegsschauplaß sollte Berezel mit der Salfte seines Corps, des 4. und dem ganzen 5. Corps (Becfen) das Banat und die Back sichern, Arad und Temesvar belagern; Bem mit den aus Siebenburgen herbeigeführten Truppen und der zweiten Salfte des 4. Corps sollte Titel nehmen und Beterwardein vollends, auch auf dem rechten Donauuser entsseten, dann die Donau stromauf gehn, überall das Landvoll am rechten Donauuser insurgiren, die Division Kmeth an sich ziehen und sich dann mit der Romorner Armee, unter Umftanden auch mit Aulich, wenn dieser nicht mit Dembinsti vereint etwa auf Mistolez zurückgegangen ware, gegen die österreichsische hauptarmee vereinigen, das Commando aller Truppen, die er übershaupt zwischen dem rechten Ufer der unteren Donau und Komorn zusammensbrächte, übernehmen und im Rothfall über Ofen zurückgehn.

In Siebenburgen follte Czes, ber bafelbft von Bem jurudgelaffen mar, Rarleburg nehmen, ben mallachischen Aufftand vollends unterbruden und Die Grenzpaffe bes Landes gegen Ruffen und Defterreicher fichern.

Endlich follte aus neuen Formationen eine Referbearmee an ber Ditteltheiß jufammengezogen werden, beren weitere Beftimmung vorbehalten blieb.

Diefer Blan murbe am 12. Dai im Minifterrathe ju Debrekin angenommen; man ertennt fogleich zweierlei; erftene, bag er wefentlich befenfip ift. obaleich die Möglichkeit von Offenfivichlagen in ibn aufgenom= men ift, zweitens, bag er febr complicirt ift und Beit und Raum burchaus nicht in Betracht giebt. Letteres wird augenblicflich flar, wenn man g. B. nur die Aufaabe Beme fich ein wenig genauer anfieht und babei einfach ermagt, daß derfelbe nach Roffuthe Rechnungen urfprunglich fcon Mitte Aprile an ber Donau fein follte und mo er ju Diefer Beit thatfachlich mar. Die Moalidfeit von Offenfivichlagen war in ibn aufgenommen, aber porbereitet maren folde burch ibn offenbar gae nicht, fondern auf die ungludlichfte Beife wirklich nur von bem guten Billen ber einzelnen Seerführer abbangia gemacht, auf beren freiwilliges und promptes Bufammenwirken man bod aar fein Recht batte ju boffen, mabrend es andererfeite an Blobfinn gegrengt batte, wenn man barauf gerechnet haben murbe, aus bem Centrum bes Rebes, Debretein, bas Bufammenwirten rechtzeitig burch Befehle zu erzwingen. In bem Defenfivplane vorbereitet, tonnten Die Offenfivichlage, welche allein ibn fruchtbar ju machen vermochten, nur baburd werben, bag man eine ftarte Sauptarmee fo fart ale moglich unter einem fraftigen Dberbefehl aufammenava, und ber allgemeine Operationeplan that eigentlich bas Begentheil, indem er noch Diejenige Sauptarmee, welche man faft icon gufammen batte, welche que bem 1., 2., 3., 7. und 8. Corpe, ber Divifion Rmety und ben Streifcorpe Armin Borgene und Sorvathe gebildet und bann immerbin, wenn Beit blieb, durch die Referve ber neuen Formationen verftartt werden tonnte, von vornberein auseinanderrif, in Die Armee von Romorn, Die Armee an ber Reitra und bas Corps am Blattenfee, Rmeth, gerlegte, mabrend man nun auf die neue Bildung einer Sauptarmee erft nachtraglich in Folge von Beme hypothetischem Erscheinen am rechten Donauufer und bei Romorn rechnete; nachdem Bem überdieß noch eine wichtige Aufgabe, Begnahme bes Blages von Titel, borber gelost und bann einen weiten burch Raturbinderniffe mannigfach burchfreugten Darich gemacht baben murbe.

Rach ber Festftellung bes Operationeplanes fucte nun Rlapta bie Buftimmung ber Oberbefehlshaber auf ben verichiebenen Rriegeschauplagen.

Buerst begab er fich personlich ju Gorgen, ben er am 14. Mai vor Ofen traf. Er theilte bemfelben seinen Operationsplan mit und rechtsertigte ihn mit ber Rothwendigkeit, Angesichts ber feindlichen Uebermacht, die von zwei Seiten über Ungarn herzufallen brohte, bei dem Mangel an Borrathen, selbst finanziellen Bedranguissen, den Krieg bis zum Winter nur hinzuhalten, Beit zur Berfartung zu gewinnen, auch anderen Mächten, auf beren Intervention zu Gunften Ungarne Klapta wie Kossuth- fich Rechnung

machte, Beit zum Befinnen und zu Borbereitungen zu geben. Mit dem Winter trete bann von felbst wieder eine Pause in den Operationen ein und wieder wurden einige Monate gewonnen. Unter folden Umftanden mare es nicht klug, Alles auf eine Karte setzen zu wollen.

Görgeh war gar nicht der Meinung Rlaptas, seine Ansicht war vielmehr, daß man offensiv nach einer Richtung bin versahren muffe, gegen die Desterreicher, und er behielt sich vor, sobald Ofen gefallen sein wurde, dieser Ansicht gemäß zu handeln. Doch verschwieg er dieses gegen Klapta und trat auf bessen Operationsplan scheinbar ein. Es gesiel ihm nämlich, daß Klapta die Selbständigkeit der verschiedenen Oberbesehlshaber gebrochen und sie unter das Kriegsministerium gestellt wiffen wollte. Man erinnere sich, daß Görgen Kriegsminister war und die Geschäfte dieses Ministeriums übernehmen konnte, wann es ihm beliebte. Mit der Unterwerfung der Bessehlshaber auf den einzelnen Kriegsschauptägen unter seine Macht gewann er unsehlbar eine viel größere Gewalt als bisher, seinen hauptplan, den Reichstag zur Zurücknahme des Beschlusses vom 14. April zu bewegen, durchzusübren.

Auch von diesem Plane war zwischen ibm und Rlapta einigermaßen die Rede. Schon Ansangs Mai hatte Görgen ein Schreiben von Csan pi, dem Minister der öffentlichen Arbeiten, erhalten, in welchem dieser ihm mittheilte, daß Kossuth den Reichetag zu dem Beschlusse vom 14. April insbesondere durch die Behauptung bestimmt habe, die Unabhängigkeitserklärung Ungarns sei der Bunsch der Armee; Görgen sei mit ihr einverstanden. Run ergab sich aus den Rachrichten Alaptas pollends, daß der Reichstag in seiner Rehrheit keineswegs so unbedingt für die Losreisung von Desterreich gewesen sei oder noch sei, als Görgen selbst ursprünglich geglaubt hatte, daß vielmehr in demselben eine starke Partei für die herstellung der Constitution von 1848, die sogenannte Friedenspartei existire.

hatte sich Görgen früher schon mit dem Gedanken vertraut gemacht, ben Reichstag durch Baffengewalt jur Zurucknahme des Beschlusses vom 14. April zu zwingen oder auch ihn aufzulösen, so tam er seht davon zuruck und zu der Ueberzeugung, daß die Sache auf friedlicherem, minder auffälligem Bege zu machen sein werde und er nahm sich vor, die Friedenspartei im Reichstage vorerst dadurch zu verstärken, daß er seinen Einsluß gebrauche, parlamentarisch gebildete Offiziere aus der Zahl seiner Anhänger zu Candibaturen bei neuen Bablen in den Reichstag zu bestimmen.

Ohne Rlapta im Mindeften in das Geheimniß feiner mahren Abfichten einzuweißen, beftärkte er diesen in dem Borfaß, durch einen Erlaß den einzelnen Oberbefebishabern die unbedingte Unterordnung unter bas Rrieges minifterium fur die Fortsegung der Operationen angubefehlen. Görgen rechnete

dabei wohl auf Biderhaarigkeit. Beigte fich biefe aber, fo gab ihm bas einen Grund, die Biberhaarigen, die gewiß nicht zu feiner Partei gehörten, aus ihren Stellungen zu entfernen und fich damit die Bahn besto besser zu ebnen.

Der ermahnte Erlaß von Rofsuth, auf Rlaptus Antrag ausgegangen, erschien denn auch wirklich am 20. Mai 1849. Er stellte die Befehlshaber auf allen Kriegeschauplägen unter hinweisung auf die drohende Intervention Rußlands unter das Kriegeministerium, welches, wie ausdrücklich
bemerkt ward, Görgen alsbald selbst übernehmen werde. Er verbot alle willkurlichen Anordnungen, wie sie bisher vielfach, auch in die Civilverwaltung
der Kriegestheater eingreifend und im Widerspruch mit den allgemeinen Anordnungen der Regierung vorgesommen waren.

Der Biberftand blieb nicht aus. Bor allen erhob Morit Berchel feine Stimme gegen die übermäßige Gewalt, die Görgeh durch den Erlaß in die hand gegeben werde und von der man nicht wisse, wie er fle gebrauchen möge. Wir wissen, daß Mistrauen in Görgens Absichten keines wegs ungerechtsertigt war. Bem behielt sich ausdrücklich vor, nur mit Kossuth in Berbindung bleiben ju wollen, und auch Dem bin et in Oberungarn wollte keinen Einspruch des Kriegsministeriums dulden, welches ihm nur seine wohldurchdachten Plane ftore. Perchel, um diese ja nicht unerwähnt zu lassen, hatte schon vor dem 20. Mai ein Schreiben an die Regierung gesendet, in welchem er verlangte, daß Görgen vor ein Kriegsgericht gestellt werde wegen des Beginnes der Belagerung von Ofen und des Zeilverlustes, den diese herbeigeführt habs.

Der Widerstand, den er fand, die vielen Berdrießlichfeiten, mit benen er beständig zu kampfen hatte, bestimmten Rlapka zu bem Wunsche, sobald als möglich aus seiner Kriegsministerstellung erlöset zu werden.

Diesem Bunsche kam Görgen entgegen. Rach dem Falle Ofens hielt er es für zweckmäßig, das Kriegsministerium selbst zu übernehmen, um überhaupt seine Plane durchzusuhren und weil er Klapta für zu nachzgiebig hielt, um mit voller Kraft Kosuth einerseits, den Besehlshabern von Armeen andererseits entgegentreten zu können. Bu großer Buth gegen Klapta entstammte ihn eine allerdings etwas sonderbare Geschichte. Rossuth hatte nämlich gewünscht, daß seiner Schwester das Inspectorat über sammtliche Militärspitäler und die Pflege der Berwundeten und Kranten übertragen werde und Klapta hatte sich bestimmen lassen, die ketreffende Berordnung zu unterzeichnen. Da ein solches Amt allerdings keinen Sinn in der Praxis haben konnte, war Görgen wohl berechtigt, Kossuth und dessen Kamilie Eitelkeit und den Bunsch sich irgend einen Einsluß, wenn auch ohne wirkliche Dienstleistungen dasur, sieher zu stellen, unterzuschen.

Aber auch das Armeecommando wollte Gorgen aus leicht begreiflichen Grunden nicht aus der Sand geben. Es war jedenfalls schwierig, beides zu vereinigen: das Kriegsministerium zu verwalten und das Commando der Sauptarmee an der obern Donau zugleich zu führen.

Indessen Görgen hatte sich so in die Absicht verbiffen, seine Machtftellung zu Gunften der Arbeit der Berfohnung, zunächst der Abschaffung
des Beschlusses vom 14. April zu erweitern, daß er fich entweder über die
Bedeutung der Schwierigkeiten wirklich tauschte oder fich über sie hinwegsette, obwohl er fie erkannte. Bu welchen bedauerlichen Difgriffen bezüglich
der Kriegführung dieß leilete, werden wir bald seben.

Seinem Kriegsplane gemäß, sollte an ber obern Donau nach bem Falle Ofens die Offensive ergriffen werben. Benn Görgen aber das Kriegsministerium in Debretin verwalten wollte, so konnte er diese Offensive nicht unmittelbar selbst leiten. Er hatte also einen Stellvertreter dort haben muffen. Run scheute er sich, auch nur einem solchen das Commando der Armee auf einige Bochen anzuvertrauen und baute sich, um dieses zu vermeiden, ein kunstliches System, welches zugleich seinen unverkennbaren militärischen Fehler verdecken sollte.

Bon den älteren Generalen, welche das Bertrauen der Truppen sich erworben hatten, war bald nach Ofens Falle nur noch einer da, Rlapka. Damjanich war in Folge seines Beinbruches dienstunsähig, Aulich kränkelte sortwährend und mußte nach Osens Fall mindestens vorläusig tie Bersehung in den Ruhestand nachsuchen. Das zweite Corps erhielt der tapsere, zwersichtliche Asboth, welcher aber nicht vermochte, die gleiche Tapserkeit und Buversicht; welche ihn selbst beseelte, seinen Truppen gleichfalls immer einzusößen; das dritte Corps hatte, wie bereits bekannt, Knezich, ein Mann, der als Divisionär vorzügliches leistete, aber dem man kaum die genügende Selbstständigkeit zur Führung eines Corps zutrauen konnte, erhalten; das erste Corps nach Klapkas Abgang zur Stellvertretung im Kriegsministerium, der leicht von einem auf den andern Entschluß überspringende Ragy Sandor, welcher überdieß in Görgehs Augen einen unauslöschlichen Fehler hatte, nämlich den, daß er ein überzeugter Anhänger Kossuths und Parteigänger sur Ungarns Lostennung von Desterreich war.

In seinem Operationsplane hatte fich Rlapta das Commando der Armee von Komorn bestimmt; es ift bereits erwähnt worden, daß Gorgeh mit dem Defenfiv plan Klaptas überhaupt nicht einverstanden war, dem General Klapta dieß aber verschwieg. Er wollte nun auch Klapta das Commando der Armee von Komorn lassen, bestimmte jedoch dieselbe statt auf die Starte von 3 Corps nur auf die von 2 Corps, und traf seine vor-

Ruftow, ungar. Rrieg. 11.

läufigen Anordnungen fur die hauptarmee fo, daß man wirklich nicht von vornherein feben konnte, er habe den Operationsplan Rlapkas nicht adoptirt.

Bahrend er fich vorbereitete nach Debretin abzugehn, um dort die Geschäfte des Kriegsministeriums zu übernehmen, sette er die vor Ofen besichäftigt gewesenen Corps theils über Romorn an die Neitra, das 1., 2. und 3. Corps, theils an den Plattensee und gegen den Neusiedler See, die Division Ameth, in Bewegung. Busammen mit der Armee von Romorn, dem 7. und 8. Corps unter Rlapka und den Streiscolonnen Horvaths und Armin Görgeps sollten diese Corps die Hauptarmee bilden.

Geleitet follte diefe Armee in Stellvertretung Gorgeps von einer Centraloperationetanzlei werden, welche in der Rahe des heeres bliebe und deren Chef der Chef des Generalftabes, Oberft Baper, ward. Im übrigen follten die Corpscommandanten nach den allgemeinen Anordnungen der Centralfanzlei jeder felbstitandig verfahren.

Diefe Unftalt rechtfertigte Borgen bei fich felbft folgendermaßen : Die alten erprobten Generale find fammtlich fort; es ift munichenswerth , ju miffen, ob fich unter ben neuen Corpscommandanten einer findet, ber im Stande ift, Damjanich oder Aulich zu erfeten, fo dag man ihm vortommenden Ralle Die Löfung einer felbfiftandigen Aufgabe anvertrauen tann. Dieg wird man am beften erfahren, wenn man fie icon jest probeweise fich felbft überläßt. Gefahr ift nicht babei, benn die ernftliche Offenfive wird zwedmäßiger Beife noch aufgeschoben, ba in ber Ausruftung ber Armee, ber Befchaffung von Fugbetleidungen namentlich noch manches nachzuholen ift. Auch hat die Armee mehrfache Berftartungen ju erwarten, die zweckmäßiger Beife bor bem Beginne ber ernften Offenfive noch berangezogen werden follten. Da ift junadit Bem, ber nach bem Rlapta'ichen Blane fich über Die Theiß und untere Donau in Die Begend von Romorn wenden foll; ba find ferner nach Roffuthe Mittheilungen 10 bis 12000 Retruten fur die Sauptarmee, eben fo viele fur die Bildung einer Refervearmee bereits ausgehoben und marten nur der Cabres, welche aus erlefenen Offizieren und Unteroffigieren der Sauptarmee gusammengeftellt, nach dem Ralle Diene eben in die Errichtungeftationen abgegangen find.

Aber, wird man fragen, mußte nicht über diesen Boranstalten viele Beit vergeben und standen die Bortheile, welche die Bögerung geben konnte, auch nur annähernd im Berhältniß zu den Nachtheilen, welche ohne alle Frage aus ihr hersließen mußten, da die Russen jest bald zu erwarten sind, da ihre ersten Colonnen selbst schon in Ungarn eingerückt sind? Ist wirklich noch nicht Zeit genug vertrödelt?

Borgen antwortete barauf: Rommen bie Ruffen überhaupt mit Maffen

erft nach Ungarn und ehe ich meine Plane beim Reichstage burchgeseth habe, fo ift Ungarn doch verloren, und es tommt nur noch darauf an, für einen ehrenvollen Untergang zu tampfen. Bestimmtes weiß man nichts über das Einschreiten der Russen und es ist eben so möglich, daß sie bald tommen als daß sie noch manche Woche zögern.

Und hier, meinen wir nun, entdedt man leicht den mahren Grund, aus welchem Gorgen die Offenfive gegen Welden felbst nach dem Falle Ofens noch hinausschieben wollte. Er hatte nämlich, um es turz zu sagen, die Absicht, zuerst den politischen Theil der Aufgabe, welche er sich gestellt, zu tofen, den Beschuß des Reichstages vom 14. April ausbeben zu laffen, um nun mit diesem politischen Resultat den Desterreichern auch militarisch entgegentreten zu können.

Confequent war die Sache unzweifelhaft gedacht; aber immer und immer blieb boch das Entscheidende, daß Ungarn nur durch große militarische Erfolge gerettet werden konnte und daß diese um so unwahrscheinlicher wurden, je mehr Beit Desterreich und Außland gewannen, ihre Kräfte zu entwicken und au sammeln.

Roch befand fich Görgen zu Besth, als hier eine Reichstagsbeputation erschien, um ihm als Belohnung fur seine Siege und insbesondere für die Einnahme Ofens die Ernennung zum Feldmarschallseutenant und die erste Classe des Militarverdienstordens zu überbringen. Görgen lehnte Beides ab, angeblich, weil dieses Titels- und Ordenswesen sich nicht mit republikanischen Einrichtungen vertrage, in Bahrheit, weil es ihm widersstrebte, Belohnungen von derselben Partei des 14. April anzunehmen, zu deren Sturze er eben Alles vorbereitete.

Diefe Ablehnung ward die Beranlaffung, daß wiederum einige Mitglieder der Friedenspartei, welche fich bei der erwähnten Deputation besanden, ihn aufsuchten und ihm Alles bestätigten, was er über deren Bestand theils aus dem Briese Csanpis vom Ansang des Mai, theils aus den Mitsteilungen Klaptas geschlossen hatte.

Rachdem er alle seine Geschäfte zu Besth besorgt hatte, begab sich Görgen von dort am 27. Mai nach Debret in und übernahm hier von Klapka die Geschäfte des Kriegsministeriums. Um dieselben wirklich antreten zu können, mußte er den Eid auf die gegenwärtige provisorische Berfassung Ungarns, d. h. im Besentlichen auf den 14. April leisten und er that dieß ohne Bedenken, obwohl er eben an weiter nichts dachte, als daran, den Beschluß vom 14. April null und nichtig zu machen. Einer der hunderte von Fällen, welche zeigen, was es mit politischen Eiden auf sich hat und auf sich haben kann.

Sorgen erfuhr, in Debretin angekommen, daß die Regierung befchloffen habe, ihren und den Sit des Reichstages wieder nach Befth zu verlegen, daß mit der Raumung Debretins bereits der Anfang gemacht und daß der Reichstag zu dem Zwecke der Ueberfiedelung bis auf Anfang Juli vertagt fei.

Sorgen war außerft ergrimmt darüber; er sah darin nichts als Rossuth'sche Sitelleit, Kossuth'schen Uebermuth im Glück. Rach dem Entsate Romorns hatte Görgen Rossuth den Borschlag gemacht, den Regierungssis nach Romorn zu verlegen. hauptgrund dafür war ihm wohl, defto bequemer Kriegsministerium und Armecobercommando zugleich in Berson verwalten zu können und die Regierung und den Reichstag zur Durchführung seiner Plane besser in seine Gewalt zu bekommen. Und eben deshalb lehnte Kossuth das Ansinnen unter dem Borgeben ab, eine Regierung durse sich nicht der Gessahr aussehe, in einem sesten Plate eingeschlossen zu werden. Warum jest nun nach dem Falle Ofens den Regierungssis nach Besth bringen?

Sehr unangenehm mar es Gorgen, daß der Regierung vorausziehend auch die Schufter und Schneiber, welche fur die Armee arbeiteten und ihre Werkflatten in Debretin gehabt hatten, nach Besth übersiedeln mußten, womit fur bie Ausruftungsarbeiten viele koftbare Beit verloren ging.

Aber am allerunangenehmften war die Ueberfiedelung nach Besth bem ungarischen General wohl beshalb, weil sie mit einer Bertagung des Reichstags verbunden und hiemit dem Kriegsminister die Möglichkeit genommen war, in seinem Sinne bestimmend auf den gesammten Reichstag zu wirken. Und sehr nahe liegt die Bermuthung, daß Kossut, der von Görgens Abssichten unterrichtet war oder sie durchschaute, eben das Mittel der Berlegung des Regierungssisses nach Pesth wählte, um einen Anlaß zur Bertagung des Reichstages zu gewinnen.

Immerhin tam Gorgen mit vielen Mitgliedern der Friedenspartei gufammen, er veranstaltete fogar eine formliche Bersammlung derfelben, um fich einmal über seine Abfichten gegen fie auszusprechen.

Sie munichten nun ziemlich einstimmig die Aufhebung bes Beschlusses vom 14. April; aber bazu bezeigten fie geringe Luft, von fich aus Antrage auf die Ausbebung im Reichstag zu ftellen; fie hatten nicht den Muth bazu. Sie munichten, daß die Armee den Anfang mache und zwar durch eine Erklarung, die dann dem Reichstag oder der Friedenspartei im Reichstag Anlaß gabe, sich gleichsalls zu außern; sie wiedetholten es Görgen, daß Kossut dem Reichstag jenen Beschluß vom 14. April hauptsachlich badurch abgerungen habe, daß er sich auf die Stimmung der Armee berief. Als Görgen auch das Project, welches er früher mit fich herumgetragen,

aber jest bereits als unnöthig feit einiger Beit aufgegeben, nämlich ben Reichstag mit Baffengewalt gur Burucknahme bes Beschluffes zu zwingen ober ihn auseinanderzujagen, doch beiläufig erwähnte, erhob fich die Berfammlung dagegen wie ein Mann: man wolle keine Rilitarrevolution, keine Sabelberrichaft.

Alles was Görgeh vernahm, überzeugte ihn, daß auf die Erzielung eines baldigen politischen Resultates in der von ihm angestrebten Richtung keine hoffnung sein, und daß er, während er zugleich an vorbereitende Siege über die Desterreicher zu denken habe, nur zugleich auf die Stärkung der Friedenspartei im Reichstage und auf die Beseitigung der ihm abgeneigten Militärbesehlshaber denken musse. Eine qualitative und quantitative Stärkung der Friedenspartei sollte dasselbe Mittel, Eintritt von Anhängern Görgens aus dem Offizierscorps in den Reichstag geben, sie sollten die nothwendige Majorität und den Muth des Austretens gegen den 14. April zugleich in den Reichstag hineinbringen.

Die dem 14. April und Roffuth geneigten Oberbefehlshaber auf den verschiedenen Kriegsschauplagen ju entfernen, dazu bot deren Widerftand gegen den von Rlapka beantragten Erlag vom 20. Mai paffende Ge-legenheit.

Un Beregele Stelle ichlug Borgen bem Landesgouverneur ben R.=DR.=Q. Better vor. Better mar eigentlich immer noch Obercommandant der Sauptarmee. Bon feiner Rrantheit, die ihn Ende Marg befiel und feine provisorifde Bertretung burch Gorgen nothwendig machte, batte er fich icon por Mitte Aprile erholt; doch hatte ibn Roffuth burch verschiedene Mittel von der Biederübernahme des Oberbefehle fern ju halten gewußt und zwar wohl nicht ohne guten Grund, ba Borgen einmal auf bem Siegeswege war und ein allzubaufiger Bechfel im Dberbefehl und dem Berfonal bes großen Generalftabes eben nicht fur bortheilhaft erachtet werden tonnte. Erft nach bem Ralle Dfene fuchte Better eine perfonliche Unterredung mit Borgen. Er fprach fich bei biefer Belegenheit dabin aus: bag bie Saupt= armee fich nun wohl fcon ber Art an Gorgen gewohnt habe, bag es nicht fur nuglich erachtet werben tonne, wenn Better feinen Anspruch auf ben Oberbefehl ber Sauptarmee geltend machen wollte und baf er gang bamit aufrieden fei, von diefem Anfpruche abgufteben, falle ihm nur ein anftandis ger Ausweg burch Anweifung einer etwa gleichen Stellung geboten werde. Diefer Ausweg war nun gegeben, wenn Better Die Gudarmee erhielt und Roffuth leiftete bier eben teinen Biberftand, ba er theils Die Berpflichtung fühlte, Better angemeffen unterzubringen, theile Berczel ibm felbft einigermagen unangenehm geworden mar. Bercgel und Becfen follten die beiben

Corps ber Subarmee unter Better commandiren. Perczel wollte fich bem nicht fugen, verlangte und erhielt feinen Abichied.

Auch Dembinsti ward von Koffuth auf Görgeys Andringen aufgegeben und im Commando der Armee von Oberungarn durch Bhfod'i erset. Dagegen wollte Rossuth von Bem, den er fur die Behauptung Siebenburgens unentbehrlich erklärte, was sich freilich mit der anderweitigen diesem General nach dem Rlapta'schen Operationsplan zugedachten Bestimmung schwer vertrug, nicht laffen; ja er wollte Bem sogar von der strengen Unterordnung unter das Kriegeministerium frei wissen, da derselbe gedroht hatte, abtreten zu wollen, wenn irgend eine seiner Maßregeln desavouirt wurde. hier mußte Görgeh nachgeben.

Dagegen seste er die Abberufung Gunons vom Festungscommando Komorns durch, weil dieses Klapka zu haben munschte und um so mehr viel geeigneter denn Gunon war, es zu übernehmen, da er in dieser Stellung zugleich das Commando mehrerer Corps, nach seinem Operationsplan der Armee von Komorn, fubren mußte.

Rach Bewerkstelligung bieser Beränderungen in den Armee- und Corpscommandostellen beschäftigte sich Görgen neben seinen politischen Umtrieben
insbesondere damit, die neue Organisation der Armee, welche wir in ihren
Grundzügen bereits in der Einleitung besprochen haben und deren Detail
sich in den Beilagen sindet, durchzusühren und Ordnung in die Armeederwaltung zu bringen. Bei einer dieser Gelegenheiten, da eine Finanzstrage
zur Sprache kam, geschah es ihm, daß er seine Abneigung gegen das System
des 14. April Kossuth und dem ganzen Ministerrathe, vor welchen er sie
bisher immer noch zu verbergen gesucht hatte, schriftlich und rundweg aussprach. Das Regierungscollegium überging diese Aussprache im Wesentlichen
mit gänzlichem Stillschweigen und zeigte dadurch, daß es bei Görgen kaum
jemals eine Anhänglichkeit an den Beschluß vom 14. April vorausgeset
oder von ihm erwartet hatte.

Unterdeffen hatten fich die Dinge auf dem Rriegsschauplage entwickelt, ernfte Ereignisse ftanden in nächster Zukunft bevor. Wollten die Ungarn noch offensiv auftreten, so mußte es bald geschehen; andernfalls kam der Feind ihnen selbst auf den Sals.

Unter solchen Umftanden konnte die hauptarmee unmöglich verwaist bleiben. Roffuth verlangte baber von Gorgen, daß er ihm einen Obercommandanten vorschlage. Es ift anzunehmen, daß er schon jest munschte,
unterftußt von einem oder einigen militärischen Gehulfen den Oberbefehl
selbst zu übernehmen und möglich bleibt es auch, daß das gar nicht so übet
gewesen ware, wenn er nur seine Gehulfen und Berather richtig wahlte und

fic dann perfonlich zur hauptarmee begab. Er mochte erwarten, daß Görgen ihm diesen Rath geben wurde. Görgen indessen that dieß aus leicht begreiflichen Grunden nicht. Er stellte sich, als ob er Kossuth migverstehe und schug Klapta vor. Davon wollte indessen Rossuth nichts hören und drang nun in Görgen, dieser solle sich selbst zur Armee begeben, sich dagegen im Kriegsministerium vertreten lassen. Görgen sah selbst ein, daß es ein Unsinn sei, noch länger die Offensive hinauszuschieben und zu schlasen, als ware Ungarn in schönster Ruhe, wahrend es thatsächlich auf allen Seiten von Feindesmassen bedroht war. Daß jest gegen die Mitte Juni auf das herankommen Bems an das rechte Ufer der obern Donau nicht mehr gerechnet werden durste, werden wir bald sehen. Aber auch auf die vollständige Bildung der neu sormirten Truppenkörper zur Berstärkung der hauptarmee durste man unmöglich länger warten.

Gorgen war es baber zufrieden, bag zu feiner Stellvertretung im Rriegeminifterium ein Staatsfetretar fur bas Militardepartement ernannt wurde, mabrend er felbft fich gur hauptarmee begab.

Borfalle bei der öfterreichischen Sauptarmee vom Entfage von Komorn bis zur Uebernahme des Obercommandos durch Sannau. Berhandlungen mit Nußland,

Es lag nahe, daß Belben, nachdem er fich von Komorn am 26. April hatte juruchieben muffen, erwartete, die Ungarn wurden ihm unmittelbar folgen; wir haben gesehen, welche sonderbaren Berhaltniffe allein die Schuld daran trugen, daß dieß nicht geschah und daß fie Ofen zu ihrem nachsten Gegenstande erwählten.

In der Boraussetzung eines weiteren Bordringens ber Ungarn Die Donau aufwarts mußte Belben vor allen Dingen barauf bedacht fein, fich die Berbindung zwischen feinen durch die Donau getrennten heeresmaffen zu sichern.

Er vermuthete, daß die Ungarn fraftig durch die große Schutt auf den Communicationspunkt Bresburg vorgehen murden und traf daher sofort Anstalten, dieses Borgeben durch Besehung der großen Schutt zu verhindern.

Am 27. April rudte aus ber Stellung vom Czonczobach bas 3. Corps über Raab nach Sochftraß, das 2. nach Raab, das 1., die Truppen Simuniche, ale Arriergarbe nach Bond und Gönhö; am linken Donauuser war das 4. Corps, Bohlgemuth, bis Dioszeg und Gellye an ber Basg zuruckzegangen. Eine aus den Brigaden Beigl und

Soffan zusammengestellte Division unter Burich ward in den obern Theil der großen Schütt entsendet, mit dem Besehle nach Luiperedorf und Sommerein vorzugehn und diese Bunkte gegen seindliche Angriffe zu behaupten, während die Brigade Byß in der kleinen Schütt heedervar und halasi besehte und über Bajka die Berbindung mit Burich herstellte. Andererseits sollte sich Burich mit dem 4. Corps in Berbindung setzen, welches angewiesen wurde, sich an den Reuhäuster Donauarm hinabzuziehen und mit der Brigade herzinger Szerdahely in der großen Schütt zu besehen.

Bei folder Sicherung ber Berbindung wurde in ben nachften Tagen ber weitere Rudjug fortgefest und Ende April ftand die öfterreichische Armee folgendermaßen:

das 3. Corps bei Raab und Altenburg; Raab raumte es am 2. Mai, worauf diese Stadt erst vom 7. hugarischen Corps besetzt wurde; die Brigade Byß vom 3. Corps ward zur Beobachtung der Straße von Dedenburg über Kapuvar rechts detachirt, eine andere Brigade desselben Corps dagegen in die kleine Schütt zur Beobachtung der Straße von Hesbervar;

das 1. Corps (Simunich) bei Presburg und in der großen Schutt;

das 2. Corps, rechts vom vorigen bei Rideledorf, Batten-

das 4. Corps am linten Donauufer zwifchen Tyrnau und Bartbera (Szempcz), mit den Bortruppen gegen die Bag;

ebenfalls am linken Donauufer, auf dem Marchfelde begann man ein Reservecorps unter F.-M.-L. Robili ju bilden. Bur bessern Berbindung mit diesem ließ Welben außer der Presburger Schiffbrude noch eine zweite zwischen Saimburg und Theben (Deven) erbauen.

Die ganze Zeit vom Ruckjuge Weldens von Ofen, Ende April, bie zum eigentlichen Beginn der Feindseligkeiten Mitte Juni, erscheint, wenn man nur die offene kriegerische Sandlung ins Auge fast, als eine große Pause. Sie ist nur mit Episoden des Krieges ausgefüllt, selbst die Belagerung von Ofen ist nur eine solche Episode. Und doch ist diese Zeit, stiesmutterlich behandelt in allen bisherigen Schriften, bei naherem Zuschauen eine außerst einflußreiche und reich an Sandlung. Wir wollen das Detail der kleinen kriegerischen Ereignisse, der Sternschunppen des Krieges, welche in diese Zeit sallen, durchaus nicht ganz bei Seite schieben, aber wichtiger scheint es uns, Licht in den Zusammenhang der Dinge zu bringen, und nachdem wir bereits, namentlich indem wir die Thätigkeit Görgeys verfolgten, dieß für die

ungarifche Seite gethan haben, wollen wir es nun hier auch fur bie öfterreichische ober wie wir von nun an fagen wollen, fur die Seite ber Berbundeten versuchen, wo allerdings die Arbeit eine schwierigere ift.

Unmittelbar nach dem Entfage von Komorn tann Belden nur darauf bedacht fein, einem weiteren Bordringen der Ungarn zu wehren.

In den erften Tagen des Mai verschwindet jede Beforgnist vor einer Absicht der Ungarn, die hauptstadt Bien zu bedrohen. Denn Gorgen hat seine hauptarmee vor Ofen concentrirt. Aber damit eben stellt sich nun fur die öfterreichische hauptarmee eine neue Aufgabe heraus, der Entsat der bedrängten Festung Ofen. Sie kann nur auf offensivem Bege gelost werden.

Belden bentt von nun an nur an bas Biedervorruden. Aber taufend hinderniffe ftellen fich ihm in den Beg. Belben hat viel gethan, die öfterreichische Armee ju ftarten. Seit feinem Rudzuge von Dfen bat er fie beftandig mehr concentrirt, aber boch nur fo weit es ihm moglich war; ein bofee forendes Element, den Banus Jellachich, bat er gludlich entfernt und badurch mehr gewonnen, ale er an den 15000 Dt., die er jenem mitgab, Die ja überdieß boch irgend eine Birfung auf bem fublichen Rriegefcauplat außern muffen, verlor. Immerhin ift Die Sauptarmee febr fcwach; Die im Dai auftretende Cholera becimirt fie fortwahrend; Anfange Dai gablt fie taum 34000 bienftbare Danner. Gie ju verftarten, barauf muffen fich alfo nothgedrungen die Bedanten bes Relbherrn richten. Gingelne berftreute Theile tonnen noch immer zu biefem 3mede berangezogen werden und unter ihnen ift bas wichtigfte jenes Bogel'iche Corps, beffen wir ichon fruber ermahnten, bas endlich Ende April, ale bereite bie Sauptarmee fich pon Dien gurudtog, alfo ju fpat aus Galigien in Ungafne nordliche Comitate eingerudt ift und beffen Schidfale wir weiter unten ergablen werben. Dagu tommen die in ber Errichtung begriffenen Refervecorpe, Dasjenige Robilis und eines andern, welches Rugent in Steiermart gufammengieht.

Aber nicht allein auf die herangtehung eigener Rrafte hat Defterreich ju warten. Es hat bereits die hulfe Rußlands in Anspruch genommen und Rußland betrachtet schon Defterreich als seinen Schützling, will ihm vorsichreiben, was es auch rein militärisch ju thun habe. Ueber dem Warten auf jenes Rußland, bessen Truppen man nur als Auziliaren verwenden möchte und das seinerseits wieder alle österreichischen Streitkrafte nur als Auziliartruppen seiner Armee ansieht, fallt Ofen.

Der Grund fur eine Beschleunigung der Offenfive fallt hiemit fort; die öfterreichische Armee geht vorläufig in eine defenfive, abwartende Stellung jurud und Welden migvergnugt und herabgestimmt durch üble Ersahrungen legt bas Commando nieder, welches dann an Hapnau übergeht.

## Unterhandlungen mit Rugland.

Unsere kurzen Bemerkungen zeigen, wie großen Ginfluß auf die Berlangerung der Pause die Unterhandlungen über die Husseliciftung Rußlands haben mußten, wie großen Ginfluß fie auf den Gang der Operationen nach deren Wiederbeginn haben konnten. Es ift also hier der Ort auf diese Unterbandlungen naber einzutreten.

Die in Siebenburgen ichon fruber Rufland ben Defterreichern eine vereinzelte und ichmache Gulfe gegen Bem geleiftet, wiffen wir. 3m Laufe des Monate Mary begannen Berhandlungen über eine ausgiebigere Gulfeleiftung Ruglande. Das lettere bot querft bie Sand bagu. Befannt genug ift es, bag bie Bertheidiger beiber Staaten noch beute fic baruber freiten, ob Defterreich in Sad und Afche am Throne bes Baren fich eingefunden, beffen Mitleid zu erfleben, ober ob der Bar Ricolaus die Ginmifchung gefucht habe, um fich bafur freie Sand in ben Landern an ber untern Donau Defterreich gegenüber ju fichern. Befannt ift es auch, daß Lobredner und Bertheibiger beiber Barteien mit Dotumenten uber Die Frage, welche Alles enticheiden murben gurudhalten, entweder weil fie Diefelben nicht geben wollen ober mas mahricheinlicher ift, weil fie biefelben nicht geben tonnen. Der Bang bes orientalifden Rrieges bat in Diefer Begiebung mandes Duntel aufgehellt und es ift fein Zweifel mehr baruber moglich, bag Ricolaus Defterreich zu retten munichte, um ibm die Sande zu binden und einerseits nicht von ibm in anderweitigen Rettungeplanen geftort zu werden.

Im Laufe des Marz noch sprach Desterreich ben Bunsch aus, daß ruffische Truppen auf russtlichem Boben an den Grenzen Galiziens und der Butowina zusammengezogen wurden, um sich zur Unterstügung der Desterreicher, falls eine solche nothwendig werden sollte, bereit zu halten. Der Raiser Ricolaus befahl darauf die Concentrirung des 3. und 4. Insanteriecorps im sublichen Polen, Bolynien und Bodolien; zugleich aber bemerkte er, daß die Art und die Stärke der Hussels von ihm bestimmt werben muffe und daß die Russen selbsstlichen nicht vertheilt etwa auf die öfterreichischen Armeen, ihre Operationen beginnen wurden.

Rachdem Bem Desterreicher und Ruffen völlig aus Siebenburgen herausgeschlagen hatte, stellte Desterreich bas Ansuchen an Rußland, daß dieses
30000 M. in Siebenburgen einrucken laffe. Unterdeffen hatten die Ungarn
ihre Unabhängigkeitserklarung vom 14. April abgegeben. Der Raifer Ricolaus erwiderte nun auf Desterreich Ansuchen und in der allerdings sehr
klaren Erkenntniß, wie sehr Desterreich der Gedanke widerstrebte, sich von
den Ruffen so retten zu laffen, daß die Rettung aller Belt klar vor Augen

lage, daß er von einer folden theilweisen Gulfe nichts halte. Die "Rebellion" muffe an der Burgel und mit so imponirenden Rraften angegriffen werden, daß sie gegen diese gar nicht mehr auftommen tonne. Er schlage vor, daß vorläufig Galigien und die Butowina von russischen Truppen besetzt werden, damit die Desterreicher wenigstens in Ungarn selbst freie Sand betamen, unterdessen tonne man dann über ein weiteres Eingreisen der russischen Streitfraft seste Bereinbarung treffen. Sobald diese abgeschloffen sei, werde Raifer Nicolaus nicht zögern, mit aller ihm zu Gebot stehenden, verfügbaren Racht aufzutreten.

Radbem Dien aufgegeben, marb Defterreid bringender, Belben, nachbem er bas Obercommando ber öfterreichifden Armee übernommen und beren Buftand ertannt batte, machte fich burchaus teine Illufionen. Er mußte, bag er tapfere Solbaten commandirte, daß damit aber auch Alles aufhorte, daß Die Intelligeng ber Subrer, Die Bablftarte, Die Rriegemittel trop aller Phrafen nicht ausreichten. ben Ungarn die Spike zu bieten. wenn fie fo fortfubren zu bandeln, wie fie Anfange April begonnen batten. Daß Belben Davon vielen, vielen Merger batte, ber ibn endlich bestimmte, bas Commando nieberzulegen, ift an fich flar, Rachdem Belben allein, - benn von allen Beneralen, die unter ibm commandirten, mare fein einziger fo gescheibt gewefen, - Die Armee in eine moglichft concentrirte Stellung gurudgeführt, fie bon dem Impedimentum Bellachich befreit batte, und ale vollende nun Die Ungarn flatt ibre Offenfive auf bem gradeften Bege fortgufeten, fich nach Dfen wendeten, ba in ficheren Quartieren fublte fich naturlich bie gange öfterreichifde Armee unbefiegt und wollte es abfolut nicht mehr begreifen, weghalb man benn eigentlich von Dfen gurudgegangen fei. Beber Corporal erzählte von feinen Specialfiegen bei Satvan, Aszod, Ifaszeg, Bobollo.

Indeffen ber hof mußte mohl, daß ihm das Feuer auf den Rageln brenne und nach dem 26. April wurde Raifer Ricolaus nun vollends bringend gebeten, fo rasch wie möglich seine Truppen in Ungarn einrucken ju laffen.

Schon am 30. April erhielt nun Pastiewitich von Raifer Nicolaus telegraphisch die Ermächtigung, das 3. und 4. Infanteriecorps nach Galigien vorzuschieben, Pastiewitichs Befehle folgten dieser Ermächtigung auf dem Fuße. Die Ruffen rückten unn auf öfterreichisches Gebiet am 5. Rai bei Kratau, am 9. bei Tarnogrod, am 8. bei Radziwilow, am 13. bei Bolotschisof und Gusatima, am 18. bei Bojan gegenüber Czernowis. General Saß sollte auf dem äußersten rechten Flügel über Jordanow sogleich in Ungarn einrücken, um die Thäler der Bag und der Arva zu beseigen und hiedurch ungarische Truppen nordwärts von der Richtung gegen die österreichische hauptarmee abzuziehen.

Ente April tam ber ruffifde General Berg nach Bien, um mit ben Leitern ber öfterreichischen Regierung Die Art ber Bufammenwirfung ber verbundeten Armeen im Allgemeinen zu befprechen.

MIS allgemeine Gefichtepuntte murben in einer Unterredung ju Bredburg am 1. Mai, gwifden Berg, Belben, ben öfterreichifchen Miniftern bes Rriege und des Auswartigen, Baron Corbon und Gurft Felig Schwargenberg folgende aufgestellt :

In Siebenburgen und Oberungarn follten bie Ruffen ausschlieflich bie Rriegführung übernehmen; ihr rechter Rlugel follte fich bis jum Jabluntapaß ausdehnen und die Berbindung mit ber öfterreichifden Sauptarmee berftellen. Siebei mar noch die Borausfegung, bag bas ebemalige ofterreichifch= fiebenburgifche Corps nicht wieder nach Siebenburgen, fondern ins Banat einrude, wo wir es ja auch ichon ericheinen faben und von wo es bann Bem alebalb vertrieb.

Bas bie Bestimmung bes rechten Flugels ber Ruffen betrifft, fo berrichte barüber von Anbeginn eine gang bivergirende Anficht, Die vielleicht nur in Folge ubel angebrachter Boflichkeit von beiben Geiten, dann auf öfterreichifder Seite auch mohl aus Beforgniß, man moge fich durch alljuscharfes Forbern gang um die ruffifche Gulfe bringen, nicht ale folde flar ine Licht gefellt mard.

Die öfterreichifche Grundanficht mar namlich biefe, daß die Ruffen nicht etwa in einer großen Daffe in Ungarn einrucken follten, fondern in mehreren, und zwar in 5 Colonnen 1) über Gilein ine obere Bagthal, 2) über Rubin ine Arvatbal, 3) über Raemart und Leutschau ine Bobrabtbal, 4) über Eperies und Rafchau ine Bernadthal, 5) über Unghvar an die obere Theiß jur Berbindung mit ben fur Siebenburgen bestimmten Colonnen. Die Colonnen bes rechten Alugele, minbeftene Die beiben erftgenannten, follten fich bann mit bem öfterreichifden linten Rlugel geradezu vereini= gen, ale Gulfemacht beefelben operiren, etwa Romorn am linten Donauufer einschließen und badurch ber öfterreichifden Sauptarmee Die Doglichfeit geben, mit gusammengefaßter Rraft fonell auf Dfen-Befth zu marfcbiren.

Die Ruffen verftanden die Sache nicht fo: ihre Armee follte ihnen nach mit imponirender Daffe auf einer einzigen Operationelinie in Ungarn einruden, eine Colonne bes rechten Flugels follte gwar gebildet merden, aber nicht etwa in der Starte fast der halben ruffischen Armee, fondern ale bloges Flankendetachement der Ruffen, um im mabren Ginne des Bortes nur die Berbindung zwischen Ruffen und Defterreichern berguftellen und ju beden.

Die groß bier die Differeng ber Meinungen ift, bas leuchtet ein. Jebe

ber beiben Rachte wollte ble andere nur ale Bulfemacht betrachten. Die Defterreicher, obgleich fie Rußland ju Gulfe gerufen hatten, waren doch von vornherein eifersuchtig auf baeselbe, besorgt, daß es sich den errungenen Sieg allein juschreiben werbe, und je größer die Rrafte waren, die Rußland anbot, desto mehr sucht Desterreich auf eine Zertheilung dieser Rrafte himzuwirken, damit fie zwar nuglich waren, aber ihre nupliche Wirtung den
Schein des Entscheidenden, die ganze handlung Beherrschenden verliere.

Daraus nun, daß man sich scheute, einander die Sache so recht grad aus ins Gesicht zu sagen, namentlich aber daß Desterreich sich scheute, den Ruffen die wahre Meinung grad heraus zu sagen, entsprangen wesentslich die späteren Abanberungen der ursprunglichen Operationsplane und die Beschuldigungen, welche immer einer der Theile dem andern machte, daß er von diesem nicht gemäß der Berabredung unterstügt sei.

Beber nahm fpater immer an, das fei wirklich tlar abgemacht worden, was er fich bei ben fruberen Unterredungen gedacht batte.

Ein anderer Differengpunkt, theilweise im Zusammenhang mit bem vorigen, war die Zeit, zu welcher die Ruffen ihre Operationen beginnen sollten.

Die Defterreicher wollten naturlich fobalb ale moglich in die Offenfive übergeben, um Dien ju entfeten; von ruffifder Geite marb bagegen gefagt, man tonne die Offenfive nicht vor Ende Mai beginnen. Den Defterreichern tam es nur barauf an, bag ber rechte Rlugel ber Ruffen, welchen fie als ein mit ber öfterreichifden Armee vereinigtes Gulfecorpe betrachteten, balb einrude, bagegen mar ibnen an bem balbigen Ginruden ber übrigen ruffifchen Colonnen gar nicht fo viel gelegen, damit fie einige enticeibende Schlage mit der ermabnten ruffifden Unterftugung vorerft allein thun fonnten. Daß Die Ruffen gerade bas Gegentheil wollten, ift flar und beghalb ichoben fie ben Beitpunkt bes Ginrudens weiter binaus, fo meit, bag fie vorher bie Borbereitungen fur ihr ganges Secr treffen tonnten. Diefe Borbereitungen nahmen vorausfichtlich um fo mehr Beit weg, je mehr Bastiewitich entichlof= fen mar, fein beliebtes Raffenfpftem im allerweiteften Dage angubringen und 100000 M., - fo groß ward ungefahr bie ruffifde Sauptarmee angegeben, - nicht blog auf einer Operationelinie, fonbern felbft auf einer einzigen Strafe zu vereinigen. Da war die Berpflegung offenbar nicht andere ju beftreiten ale burch die Anlage von großen Ragaginen und ein vollftanbig nach Art bes 18. Jahrhunderte organifirtes Rachichubefpftem. Die Defterreicher verfprachen fur die Berpflegung der Ruffen ju forgen, bamit fie Diefelben rafcher bormarte brachten, einerfeite, aber andererfeite auch um es babin au bringen, bag bie Ruffen in mehreren Colonnen vereinzelt vorrudten, und daß namentlich die Colonnen des rechten Mügels, wie fich die Defterreicher diesen wunschten und vorstellten, rasch einrückten. Denn es ift klar, daß die Defterreicher ein solches Bersprechen, da von Ungarn eigentlich nichts mehr in ihren handen war, sast gar nicht, am ersten immer noch betreffs jener Colonnen des rechten Flügels erfüllen konnten. Da nun aber die Russen sich unter ihrem rechten Flügel von Ansang an etwas gang anderes dachten, als die Desterreicher, so ist es eben so begreislich, daß sie den Bersprechungen Desterreichs gar nicht trauten und sich durchaus nicht die Aussich machten, Desterreich werde sein Bersprechungen besterreich werde sein Bersprechen hinsichtlich der Berspsegung erfüllen.

Bir haben biefe Berhaltniffe jum ersten Male vollständig entwickelt; jum erften Male geschieht dieß von une, weil einerseits von Ansang an der Monat Mai und die Zeit bis zur Mitte Juni als eine Uebergangsperiode ohne große Baffenthaten bisher ftiesmutterlich behandelt ift und weil andererseits spätere politische Entwickelungen Bieles dazu beigetragen haben, daß teiner, der einer der beiden Parteien angehört, gerne davon spricht oder davon sprechen darf.

Die Defterreicher mit ihrem Buniche, recht bald in die Offenfive überjugeben, nahmen nun an, daß der ruffische rechte Flügel etwa Mitte Mai,
der linke um den 20. Mai, das Centrum der Ruffen Ende Mai die Operationen eröffnen wurden. Dieß war immer noch eine Ilusion, wie man aus
dem von uns Gesagten schon wird schließen können, und wie es die folgende
Erzählung lehren wird, eine Ilusion, die General Berg wohl hatte augenblicklich vernichten können und vielleicht vernichten sollen, was er indeffen
unterließ.

Dennoch erschien ten Desterreichern naturgemaß es auch bei dieser unberechtigten Hoffnung, welche sie hegten, daß sie allzulange auf die ruffische Hulfe warten mußten. Es war noch die Zeit, in welcher Beiden fürchtete, daß die Ungarn, nachdem sie Komorn entsett, ihre Offensive fortführen würden und im Zweisel war, ob er dann auch nur seine Stellung an beiden Usern der Donau mit dem Centrum Presburg wurde behaupten können. Konnten die Russen nicht sogleich mit der Macht, welche sie überhaupt verwenden wollten, in die Offensive übergehen, so konnten sie doch wohl der österreichischen Sauptarmee ein Hulfscorps zusenden, welches es jener ermöglichte, ihre Stellung zur Deckung Wiens bei Presburg vertheidigungsweise zu behaupten. Bielleicht war es dann auch möglich, daß die österreichische Hauptarmee durch dieses Gulfecorps verstärkt, die Offensive zum Entsate Ofens auf eigene Faust ergriff.

Go ging benn am 2. Mai ein Schreiben an ben Furften Pastiewitich ab, burch welches ber lettere bon ber öfterreichischen Regierung erfucht wurde,

ein hulfscorps von 25000 Ruffen in möglichster Schnelle nach Göding jum Anschluffe an die österreichische Armee zu fenden. Paskiewisch ging auf die Sache nicht ein, welche viel zu wenig mit seiner Ansicht über die Art stimmte, in der Rußland sich an tiesem Kriege betheiligen sollte. Er gab vor, zu dieser vereinzelten Sendung keine Bollmacht zu haben. Als aber nun Desterreich sein Gesuch in sehr dringender Weise wiederholte, da ließ Raskiewisch einerseits die Division Panutine mit der Eisenbahn von Krakau nach Gradisch und ungarisch Brod abgehen, wo sie am 14. und 15. Mai eintraf, andererseits mußte tie Avantgarde des 3. Corps unter Saß über Jordanow sogleich dicht an die Grenze nach Spytkowice vorrücken und von da aus ins Arvathal detachiren. Saß traf am 13. bei Spytkowice ein. Seine detachirten Kosacken waren die ersten Rufsen, mit denen die Ungarn zusammentrasen in einem kleinen Geschte im Arvathal am 16. Mai.

Die Division Banutine war nur ungefahr halb so ftart als jene Sulfe, welche die Defterreicher gefordert hatten. Ueberdieß hatte fie noch gar teinen bestimmten Befehl, fich unter Beldens Befehle zu stellen, mußte vielmehr vorläufig bei Gradisch und ungarisch Brod stehen bleiben. Doch hatte fie Bastiewitsch entsendet, "um den Fall Desterreiche abzuwenden", wie die offiziellen russischen Berichte fich ausdruckten.

Bur befinitiven Regelung der russischen Sulfeleistung begab sich nun endlich im letten Drittel des Mai der Raifer Frang Joseph nach Barschau, wo er fich vom 21. bis jum 23. aushielt und mit dem schon seit dem 17. Mai dort besindlichen Kaiser Ricolaus viele Unterredungen hatte, in denen im Besentlichen abgemacht wurde, daß die Aussen ihre Operationen am 17. Juni, also etwa 4 Bochen später als die Desterreicher ursprünglich erwartet hatten, eröffnen wurden, daß die Division Ranutine sich nunmehr sogleich mit der österreichischen hauptarmee vereinige, daß der österreichische Oberbesehlshaber sich auf nicht Grnftes einlasse, bevor nicht wenigstens der rechte Flügel der russischen hauptarmee in Ungarn eingeruckt sei, und daß er in eine ernste Offensieden hauptarmee in Ungarn eingeruckt sein, und daß er in eine ernste Offensied nicht vor dem Einrücken der ganzen ersssssischen Sauptarmee übergebe. In histigt der Divission Ranutine ward der Bunsch von den Russen ausgesprochen, daß sie vom österreichischen Oberbeschschaber lediglich als Reserve verwendet werden möge.

## Heranziehung des Vogel'schen Corps an die öfterreichische Hauptarmee.

Che fich der Raifer Frang Joseph nach Barfchau begab, wollte er fich mit eigenen Augen von bem Buftanbe feiner Armee überzeugen, er befichtigte

befhalb vom 10. bis 12. Mai die Armee Belbens, welche zu berfelben Beit eine neue Eintheilung in vier Corps: das 1. unter Schlick, bas 2. unter Cforich, das 3. unter Schwarzenberg, das 4. unter Bohlogemuth und eine Artilleriereferve erhielt. Diese Armee war jest etwa 59000 M. start. Sie hatte noch eine weitere Berftartung durch das heranrucken Bogels zu erwarten, beffen Schicksale wir nunmehr verfolgen muffen.

Der Leser erinnert sich, daß schon der Fürst Bindischgraß, als er noch das Obercommando führte, sich Rechnung auf die Unterstügung eines Armeecorps machte, welches in Galizien gebildet in ähnlicher Art in Oberungarn einruden sollte, wie zum Beginne des Feldzuges das Schlick'iche Corps. Indefien tam dasselbe unter dem Besehl bes F.-M.-L. Bogel und eingetheilt in die 3 Brigaden Barco, Ludwig und Benedet erst zum Borrüden, nachdem Ende Aprils Besth und Ofen bereits von den Oesterreichern aufgegeben waren.

Der linke Flügel bes Corps, die Brigade Barco sollte von Stry über Alfo Bereczte und Uklina gegen Munkacs vorgehn, um sich dann rechts gegen Unghvar zu wenden und sich mit dem Centrum oder der Brigade Ludwig in Berbindung zu sehen. Der Brigade Ludwig war zu ihrer Borrudung die Linie von Dukla auf Eperies angewiesen. Der rechte Flügel endlich, die Brigade Benedel, sollte aus Bestgalizien auf Leutschau vorgehn.

Die Ungarn trafen sofort Anstalt, fich biefem Eindringen zu wiberfegen und begannen die Bildung einer neuen Rordarmee (Armee von Oberungarn) unter Dembineti bei Raschau mit einem Detachement in der Marmaros.

Außer dieser neuen Nordarmee konnte es Bogel noch mit Benigky zu thun bekommen, der aus der Gegend von Losoncz nach dem schönen Ueberfall auf diese Stadt Ende März nordwärts in das obere Bagthal gezogen war, um hier von neuem die flowakischen Freischaaren aufzusuchen, die er früherhin aus der Kaschauer Gegend vertrieben hatte, — endlich dann mit der Streiscolonne Armin Görgens.

Die lettere, mahrend bes Marsches der ungarischen Sauptarmee von Baigen auf Komorn in die Bergstädte detachirt, hatte am 18. April Schemnig erstüumt und biedurch die öfterreichische Besatung der Bergstädte unter Major Trent bestimmt, sich bei Sz. Marton an der Bag zu concentriren. Armin Görgen folgte dahin, übersiel Trent in der Nacht vom 22. auf den 23. April und zwang ihn über Sztrecsno auf Barin zuruckstugehen.

Er betachirte darauf in feine rechte Flante gegen die flowatifchen Frei-

hatten und hier am 28. April bei Alfo Rubin wieder einmal auseinander gesprengt wurden.

Dann folgte Armin Gorgen ber Colonne Trente nach Barin und schlug fie am 1. Mai auf ber Strafe nach Jablunka gurudt. Da erhielt er die Rachricht, das aus Galizien eingebrochene Bogel'sche Corps wende sich gegen ihn. Er marschirte nun nach Sz. Millos an der Wag, um sich dem Marsche Bogels zu widersetzen, mabrend er vermuthete, daß Dembindti von Kaschau und Eperies her demfelben folgen werde.

Bogel mar in ber That mit ber Brigade Ludwig von Dutla gegen Eperies vorgerudt; ba er aber bald die Rachricht erhielt, daß er eine betradtliche feindliche Dacht fich unmittelbar gegenüber babe und daß bie öfterreichifden Baffen an ber Donau entidieden ungludlich gewesen feien, fo befchloß er fich rechte ine Bagthal ju wenden, um fich mit ber an Die untere Bag und obere Dongu gurudweidenden Sauptarmee gu vereinigen. Er maricirte nun nach Boprad und von ba nach Sibbe (Beib). Sier erfuhr er aber, daß auch Gi. Diflos und Rofenberg bom Reifide wie wir wiffen bom Armin Borgen'fchen Streifcorpe - befett feien. Gg. Ditlos ward gwar bon Armin Gorgen alebald geraumt, bod Rofenberg einftweilen noch befett gebalten. Bogel ließ nun bie Briggbe Ludwig ben beichwerlichen Beg über Tarnocz und Malatina nach Alfo Rubin einfolagen, um bie Stellung der Ungarn ju umgeben und von bier tam biefelbe um die Mitte Dai gludlich nach Barin und Gilein, mabrend Die Brigade Benedet im Arvathal vorgebend biefen Marich bedte, um fpater, ale bie Ruffen unter Saf einrudten, gleichfalle Die Ba a bingbzuzieben.

Die Brigade Barco war von Stry schon am 19. April über die a Grenze gegangen und gelangte in den nachsten Tagen unter einigen Scharmügeln gegen Landflutmabtheilungen bis ganz in die Rabe von Muntack, wo sie am 22. ein Gesecht bestand, dessen Berlauf im Berein mit den ihm unterdeß bestannt gewordenen anderen Umständen Barco zum Rudzuge nach Galizien bestimmte, durch welches Land dann auch er an die Bag hinabmarschirte. hier traf er bald nach dem Falle Ofens ein, so daß nun das ganze Bogel'sche Corps, welches jest in die Brigaden Barco und Benedet eingetheilt ward als vereinigt mit der Belden'schen Armee betrachtet werden konnte.

Armin Görgen wurde durch das Borruden des ruffischen Corps unter Saß ganglich in die Defensive jurudgescheucht; er begnügte fich die Bergstädte zu beden, deren Diftrict er mit einem Cordon von Bosten umzog, während er seine Reserve bei Benk nördlich Kremnitz zusammenhielt. Das Einruden der Russen veranlagte auch, daß er von der Armee von Rakow, ungar Krieg 11. Dien aus bis auf bas Doppelte feines ursprunglichen Standes ver-

Sublich folog fich ihm die Streifcolonne Borvathe an ber Reitra mit bem Groe bei Berebelv an.

Belbene Blane für bie Offenfibe.

Als in den ersten Tagen des Mai die Besorgniß vor einer traftigen Fortsetzung der Offensive der Ungarn die Donau auswärts verschwand, dagegen mit dem Beginne der Belagerung Ofens durch Görgen eine österreichische Offensive die Donau abwärts ein sestes Ziel, den Entsat Ofens erhielt, tras Welden Anstalten diese vorzubereiten. Den größten Einfluß auf seinen Plan hatte dabei die Rechnung auf die russische Sulfe, in Betress deren Eintretens, wie wir saben, die Desterreicher Annahmen machten, die der Wirklichkeit weit vorauseilten.

Seine eigentliche Offenfive wollte er mit dem linken Flügel am linken Ufer ber Donau fuhren, wo er auf die nachste Unterflugung der zuerft einrudenden rusfischen Truppen gablen konnte, wie es schien.

Rach dem 12. Mai nahm beshalb bie öfterreichifche Armee folgende Aufstellung:

ber rechte Flugel, bas 1. Corps fublich ungarifc Altenburg und mit ber betachirten Brigade Bbg, bis Cforna ausgebehnt;

bas Centrum, 2. Corps, bei Presburg und Rittfee;

biese beiben heeresabtheilungen waren bestimmt, sublich ber Donau und ber großen Schutt nur vertheidigungsweise und hinhaltend ju verfahren;

der linke Flügel, das 3. Corps bei Dioszeg und Bartberg, und das 4. Corps bei Szered und Freistadtl follten über die Bag bei den genannten Bunkten, unterflügt von den unmittelbar mit der öfterreichischen Armee vereinigten Truppen und in Berbindung mit dem rechten Flügel' der russtlichen Hauptarmee, der im Arva- und obern Bagthal erwartet wurde, offensiv auf Baiben vorrücken.

Bei Berfolgung biefes Planes, der allerdings der Kritik viele Blößen bietet, insbesondere wenn man erwägt, was von der ruffichen Sulfe die Defterreicher wirklich zu erwarten — nicht was fie von ihr zu wunfchen hatten — wurde die öfterreichische Hauptarmee jedenfalls in zwei getrennte Haupttheile mit gesonderter und verschiedenartiger Bestimmung zerlegt, den rechten Flügel sammt dem Centrum mit desensiver Bestimmung, den linken Flügel mit offensiver.

Beder Diefer beiben Saupttheile batte einen befondern Oberbefehlehaber

haben sollen. Dieß sah auch Welben. Indem er sich die allgemeine Leitung der gangen Armee vorbehielt, wollte er doch das 3. und 4. Corps noch unter ein eigenes Commando vereinigen. Für dieses erbat er sich den energischen Hannau, der damals das öfterreichische Corps vor Benedig beschligte, auch sogleich aus Italien abgerusen wurde und am 22. Mai im Hauptquartier der Donauarmee eintras.

Ale bie Rofacten von Sag nach ber Mitte Mai aus Beftgaligien ins Arvathal hinuberftreiften und bald barauf auch bas Bogel'iche Corps fich ber öfterreichischen Sauptarmee naberte, ba meinte ber fanguinifche alte Belben, bag nun von Tage ju Tage die Offenfive werbe eröffnet werben konnen.

Die Brigade Barco vom Bogel'ichen Corps erhielt Befehl, Silein zu befegen, um junachft die Berbindung mit Saß herzustellen; die Brigade Benedet mußte fich gegenüber Trentschin aufftellen und dann auch dieses besehen.

Bon der Division herzinger des 4. Corps besetzte die Brigade Jahlonowski zur Berbindung mit Benedek Neustadti (Bagh Ujhelh) und die Brigade Theißing Freistadtl; von der Division Moltke desselben Corps die Brigade Perin Szered.

Da es fur die beabsichtigten Operationen wichtig war, einige feste Uebergangspuncte über die Bag zu haben und auch schon am linken Baguser gegen die Reitra bin festen Tuß zu fassen, so wurden Freistabil und Szeved durch Berichanzungen gedeckt und die Division herzinger erhielt bald nachdem die obenerwähnte Ausstellung eingenommen war, den Besehl zwischen Reustadtl und Bösteny and linke Bagufer zu geben, fich den Ziuß auswarts nach Trentschin zu wenden und von dort auf der Straße über Ban nach Jambotreth an der Reitra vorzuruden.

Sobald diese Bewegung im Gange mare, sollte bann auch die Divifion Moltte über Freistabtl und Szered auf Reitra, bas 3. Corps über Sellye und langs bem Reuhausler Donauarm, bas 2. Corps in ber großen Soutt vorgehn.

Die Bewegung der Divifion herzinger hatte bereits begonnen und die Streifcolonne Armin Görgens in die Bergstädte jurudigescheucht, welche fich zu dieser Zeit eben auschiefte, gegen die Brigade Barco, die gerade ihre Stellung bei Sillein eingenommen hatte, vorzubrechen, als Belden am 24. Mui zugleich mit der Kunde vom Falle Dfens die Rachrichten über die nacheren Barschauer Beradredungen erhielt, welche die öfterreichische hauptsarmee voreist völlig in die Defen sive zurudbannten.

Die lette Aufftellung der Armee und die fur die nachfte Folgezeit angeordneten Bewegungen waren lediglich auf fofortige Ergreifung der Offenftve berechnet gewefen. Da biefe nun eingestellt oder vielmehr noch gar nicht ergriffen werden follte, fo mußte bie Armee auch in eine befenfibe Stellung gurudgeführt werden.

Die Befehle dazu wurden sogleich gegeben. Die Brigade Barco sollte hienach bei Silein stehen bleiben, um den Jablunkapaß zu beden, Benedel bei Trentschin zur Sicherung der Straße von Hradisch, eine Brigade vom 4. Corps bei Freistadtl, während das Gros des Corps sich zwischen Thrnau und Presburg, das 2. Corps in der großen Schütt östlich Presburg, das 3. um Presburg zusammenziehen mußten und das 1. seine alte Stellung zwischen ungarisch Altenburg und Cforna behielt.

Am 24. Mai war auch die Meldung von Paniutine eingelaufen, daß seine Division jest völlig zur Berfügung Weldens gestellt sei, und letterer befahl hierauf am 25. Mai, daß sie am 1. Juni von Gradisch und ungarisch Brod ausbreche, um am 3. Juni Thrnau zu erreichen.

Eine noch engere Concentrirung ber Armee, wie der russische General Berg fie munichte, ward von Belden verworfen, weil er suchtete, bag bei einer solchen Görgen mit der ungarischen Sauptarmee fich an der obern Bag zwischen Desterreicher und Russen werfen mochte.

Bon einer fortwährenden, keineswegs unfruchtbaren, wenn auch unicheinsbaren Thatigkeit torperlich und geistig abgespannt, noch mehr aber durch die fortwährenden Aufschübe, welche insbesondere die Auffen veranlaßten, geärgert, bat Belben den Kaifer Franz Joseph, ihn des Obercommandos zu entheben.

Diefem Buniche mard ohne Bogern entsprochen, Belden erhielt gum Rachfolger Sannau, welcher am 30. Mai gum Oberbefehlshaber ber öfterreichischen Armee ernannt murbe.

Julius Baron hannau, ein natürlicher Sohn des Rurfürsten von heffen, 1786 zu Kassel geboren, trat 1801 in den kaiserlichen Dienst, in welchem er die Feldzüge von 1805 bis 1815 mitmachte, 1835 zum Generalmajor und 1844 zum Feldmarschallieutenant aufrückte. 1847 kam er als Divisionär nach Temesvar. hier fühlte er sich bald unbehaglich. Ueberall stießer auf Widerstand gegen Desterreich und dabei sollte er sich, so verlangte es die österreichische Politik damals, fein sauberlich gegen die Ungarn benehmen, was sich mit seinem Charakter nicht wohl vertrug. Als 1848 der Krieg in Italien ausbrach, bat er un seine Bersehung zur dortigen Armee und biesem Bunsche wurde auch entsprochen. Als Commandant von Berona trug er durch sein Eingreisen auf eigene Faust wesentlich zu dem Siege von Custozzabei; er zeigte hier zwei Eigenschaften, welche bei österreichischen Generalen nur selten getrossen werden: schnellen Entschus und Selbstständigkeit. Im

folgenden Jahre hielt er mit efferner Fauft als Commandant des 2. Refervecorps während des kurzen Feldzuges von Rovara Radeski den Rucken in Lombardei-Benedig frei, indem er namentlich den Aufstand Bredeias blutig unterdruckte. Später erhielt er den Befehl des Corps, welches Benedig blokirte. Bon hier aus ward er zur Armee nach Ungarn berufen und als er am 30. Mai deren Oberbefehl erhielt, zugleich zum Feldzeugmeister ernannt.

### Eintheilung der Sauptarmee unter dem Commando des F.- R.- M. Br. Welden, Mitte Mai 1849.

- 1. Armeecorps F.= R.= L. Gr. Schlick.
  - Divifion &.=DR.=Q. Gr. Ballmoden.
    - Brigade G.-M. Br. Bianchi: 3. Bataillon Ergh. Carl, 3. Bataillon Rugent, 2. Bataillon Catour, componirtes Bataillon Braisach, 1 Escabron Kreß Chevaurlegers, Spfor.-Batterie Rr. 34.
    - Brigade G.-M. Gr. Falkenhann: 4 Escadrons Raifer Chevauxlegers, 4 Escadrons Raifer Manen, 4 Escadrons Rreß Chevauxlegers, Ravalleriebatterie Rr. 3.
  - Divifion G.= M. Br. Schutte.
    - Brigabe G.-M. Fiedler: 3. Bataillon Erzh. Stephan, Landwehrbataillon Parma, 2. Bataillon Hartmann, 3. Bataillon Mazzuchelli, 1 Escadron Wrbna Chevauxlegers, Spfor.-Batterie Rr. 36.
    - Brig a de G.-M. Bolff: Grenabierbataillone Richter, Fischer und Bietermann, 1. Bataillon Raiserjager, 1 Cecabron Brbna Chevaurlegere, Spfor.-Batterie Nr. 17.
    - Detachirte Brigade G.=M. Bhf. 2 Compagnieen vom 2. Jägerbataillon, 4 Compagnieen vom 4. Bataillon Barasbiner Kreuzer, 4. Bataillon Liccaner, 3. Bataillon Kubelfa,
      Grenadierbataillon Schneider, 2 Cecadrone Kref Chevauxlegers,
      4 Cecadrone Kaifer Ulanen, 11/2 opfdr.=Battericen, Kavalleriebatterie Rr. 8, 2 Raketengeschütze.
    - Corpegesch'ügreserve: Spidge Schlid'sche Bußbatterie, galigische Raketenbatterie Rr. 11, 12pfor.-Baftericen Rr. 5 u. 11.

3m Gangen 161/3 Bataillone, 21 Escadrone, 65 Befcute ober 16348 D. (einschließlich Artillerie und Ravallerie).

2. Armeecorps F.= M.-L. Br. Cforich.

Divifion F .= D.= Q. Fürft Colloredo.

- Brigabe G.-M. Pott: 4 Compagnieen vom 2. Jägerbataillon, 3. Bataillon Fürftenwarther, 1. Bataillon Schönhale, 4. Bataillon Kineth, 4 Compagnieen vom 3. Bataillon Haynau, 1 Cecadron Brbna Chevauxlegere, 6pfor.-Batterie Rr. 11.
- Brigabe G.-M. Br. Reifchach: 4 Compagnieen vom 6. Jägerbataillon, 1. und 2. Bataillon Erzh. Stephan, Landwehrbataillon Paumgartten, 1 Escadron Brbna Chevauxlegers, Gpfbr.-Batterie Rr. 8.
- Divifion R.= DR.= 2. Fürft Lichtenftein.
  - Brigade G.-M. Liebler: 4 Compagnicen vom Grenadierbataillon Rubelka, Grenadierbataillon Rattan, Landwehrbataillon Baben, 4 Compagnicen vom 3. Bataillon Schönhale, 1 Escadron Civallart Ulanen, Spftr.-Batterie Rr. 13.
  - Brigade Ob. Br. Simbschen: 6 Escadrons Lichtenftein Chevaurlegers, 4 Escadrons Civallart Ulanen, 2 Escadrons Erzh. Johann Dragoner, Ravalleriebatterie Nr. 4.
  - Corpegeschügreserve: Spfdr.=Batterie Rr. 3, Raketenbatterie Rr. 15, 12pfdr.=Battericen Rr. 3 und 4.

3m Gangen 13 Bataillone, 15 Escadrone und 48 Geschütze oder 13128 M.

- 3. Armeecorpe F.=M.=2. Fürft Edmund Schwarzenberg.
  - Divifion &.= DR.= 2. Gr. Clam Gallas.
    - Brigabe G.-M. Gerfiner: Landwehrbataillon Großfürst Constantin, je 4 Compagnieen vom Landwehrbataillon Rugent, vom 1. Bataillon Hatmann und 3. Bataillon Belden, 4. Bataillon Szluiner, 1/2 Cocadron Erzh. Carl Chevauxlegers, Gyfdr.-Kußbatterie Nr. 9.
    - Brigade Ob. Doffen: 1. und 2. Bataillon Rhevenhuller, 3. Bataillon Ludwig, Landwehrbataillon Bocher, 1/2 Cecabron Erab. Carl Chevauglegere, 6pfor.=Batterie Rr. 15.
  - Division R.=M. . Br. Burits.
    - Brigabe Ob. Collery: 2 Compagnicen vom 12. Jägerbataillon, Landwehrbataillon Erzh. Wilhelm, Landwehrbataillon Raifer, 3. Bataillon Geß, 2. Bataillon Geccopieri, 1 Escadron Erzh. Carl Chevaurtegers, 6pfbr. Batterie Rr. 12.
    - Brigade G.-M. Beigl: 6 Escadrons Ficquelmont Dragoner, 4 Escadrons Brbna Chevauxlegers, 2 Escadrons Sivallart Ulanen, Kavalleriebatterie Rr. 11.

Corpegeicupreferve: 6pfbr.-Batterieen Rr. 4 und 16, Ratetenbatterie Rr. 14, 12pfbr.-Batterie Rr. 6.

3m Gangen 131/3 Bataillone, 14 Gecadrone, 48 Geschüte ober 14173 D.

#### Urmeerefervecorps F.= M.= 2. Br. Wohlgemuth.

- Divifion G. DR. Berginger.
  - Brigade G.-M. Theißing: 2 Compagnieen vom 12. Jägerbataillon, Landwehrbataillon Rhevenhuller, 1. Bataillon Erzh. Stephan, 1. und 2. Bataillon Mazzuchelli, 4. Bataillon Dguliner, 1 Gecadron Erzh. Carl Chevauglegers, 6pfor.-Batterie Rr. 18.
  - Brigade G.-M. Fürst Jablonowsti: 2 Compagnieen vom 12. Jägerbataillon, 1., 2. und Landwehrbataillon Raffau, 3. Bataillon Paumgartten, 4. Bataillon Ottochaner, 1 Escabron Ergh. Carl Chevauglegers, Spfor.-Batterie Rr. 19.
- Divifion F.= M.= 2. Br. Moltte.
  - Brigade G.=M. Berin: 1. Bataillon Palombini, 3. Bataillon Rassau, 3. Bataillon Bianchi (von biesen 3 Bataillons je 4 Compagnieen), 1. Bataillon Ferdinand d'Este, Grenadierbataillon Hora, 1/2 Escadron Erzh. Carl Chevauxlegers, 6pfdr.-Batterie Nr. 7.
  - Brigade G.=M. Br. Lederer: 4 Escadrons Raifer Ferdinand, 2 Escadrons Raifer Franz Joseph, 6 Escadrons Max Auersperg Curaffiere, Ravalleriebatterie Rr. 2.
  - Corpegefdupreferve: 6pfdr.=Batterie Rr. 10, Ratetensbatterie Rr. 18, 12pfdr.=Batterie Rr. 9 und 10.

Im Ganzen  $15^2/_3$  Bataillone,  $14^4/_2$  Escadrone und 48 Geschüge oder 14518 M.

Armeegeschützreferve Major Schmidt: 6pfdr.-Fußbatterie Rr. 23, slavonische 6pfdr.-Fußbatterie Rr. 10, Kavalleriebatterie Rr. 1, 7 und 8, slavonische halbe Kavalleriebatterie Rr. 2, Raketenbatterien Kr. 17, 23 und 24, 12pfdr.-Batterieen Kr. 7 und 8, 1 schwere Bositionsbatterie.

3m Bangen 61 Befchute mit 1146 DR.

Die gesammte Armee hatte somit 59 Bataillone,  $64^1/_2$  Escabrons und 270 Geschüße oder 59313 M.

# Mennter Abschnitt.

Vom ernften Wiederbeginn der Feindseligkeiten bis zum Abzuge Görgeps von Komorn.

Mitte Juni bis Mitte Juli 1849.

## Aufstellungen und Bewegungen ber verbundeten und ihnen gegenüberstehenden Armeen bis zur Mitte bes Juni.

Um die Krafte, welche fich von der Mitte des Juni ab ernftlich mit einander meffen sollten, vollständig zu überschauen, wollen wir nacheinander die einzelnen Kriegsschauplate und Operationslinien durchgeben, um zuzussehen, was auf ihnen bis Mitte des Juni geschah. Bir haben der Hauptsache nach vier Kriegsschauplate zu unterscheiden, den von Oberungarn, den siebenburgischen, den Bace-Banater und den an der obern Donau.

#### Dberungarifder Rriegefdauplas.

Die Truppen, welche ber Raifer von Rugland in Galigien gum Einbruche in Oberungarn concentrirte, betrugen einschließlich des Grabbe'schen Flankencorps und ber Reserven, zu benen wir auch das Dragonercorps rechenen, 152000 M. Die 135000 M., \* welche die erfte Linie der Armee bildeten, waren bis zum 12. Juni in zwei große Massen vereint, die eine bestehend aus dem 3. Armeecorps unter Rudiger im Besten, gegenüber Reumarkt (Nowytarg), die andere deren Sauptbestandtheile die Gros des 2. und 4. Infanteriecorps unter Ruprianoff und Tschedajeff bildeten wurden im Often zwischen Grybow und Dukla zugammengezogen.

Außer den hier ermähnten Truppen hatten, wie wir früher ermähnt, die Ruffen die Division Paniutine, 12000 M., an die öfterreichische Sauptarmee an der obern Donau abgegeben, und außerdem 39000 M. für den Angriff auf Siebenburgen in zwei Abtheilungen, die eine unter Grotenhirelm aus der Butowina gegen das nördliche Siebenburgen, 10500 M., die andere unter Lüders aus der Ballachei in den Suden des Landes, 28500 M., bestimmt.

Am 4. Juni ftellte ber Raifer Ricolaus ben Operationsplan fur feine Armee endgultig feft.

An der Spige der fammtlichen Armeen ftand der Generalfeldmarfchall Burft von Barfchau Graf Pastigmitfch Eriwansti. Geboren im Jahre

<sup>\*</sup> Bergl. Beilage D. ju biefem Abfchnitte.

1782, war berfelbe 1800 in Die ruffifche Barbe eingetreten, hatte feine erften Reldzuge gegen die Turfen gemacht und ward 1810 bereits General= major. 3m Jahre 1812 commandirte er unter Bagration querft eine Divifion, dann das 7. Corpe. Durch hartnadige Tapferteit machte er fich porjugemeife am 17. August bei Smolenet und am 15. November bei Rraenoi bemertbar. Er führte 1813 feine Truppen nach Deutschland, tam bier aber erft nach dem Baffenftillftande, namentlich bei Leipzig gur Bermendung. Rach ber Schlacht von Leipzig mart er Generallieutenant, 1814 commandirte er eine Grengbierdivifion in den ruffifchen Referven und focht bei La Rothiere, Arcie fur Aube, fowie vor Barie. Auch 1815 rudte er wieder mit nach Frankreich ohne indeffen Gelegenheit ju wirklicher friegerifcher Thatigfeit ju erhalten. 3m Jahre 1816 ward ibm bas Commando bes Grenadier= corpe übertragen. 1826 befehligte er querft unter Dermoloff, bann 1827 ale Oberfelbberr gegen die Berfer; ber Sturm von Eriman brachte ibm ben Ehrennahmen Grimanefi ein. 1828 und 1829 befehligte er gegen bie Turten. In Diefen Feldzugen gegen wenig geordnete, aber gablreiche Schaaren, benen et immer nur mit winzigen Sauflein gegenüberftand, auf Rriegefcauplagen, welche nur fporadifch ausreichende Mittel ber Berpflegung barboten , bilbete er fich jenes Shitem ber Rriegführung, bem er bis an fein Ende, auch unter Umftanden, wo es weniger anwendbar ericbien, treu blieb. Um auf ienen Rriegeschauplaten bee Oftene ben Sieg ber Minbermacht gegen bie entichiedene Uebergabl ju organifiren, marfchirte er faft ftete in einer einzigen Maffe und eine große Bagenburg, die indeffen bei der Rleinheit feines Beeres nicht allzugroß fein mußte, folgte ibm unmittelbar, um die Lebens mittel nachzuführen und bas beer gang unabhangig von ber Berpflegung ju machen, Die es etwa Tag fur Tag auf bem Rriegetheater, boch nicht ohne Trennung batte finden tonnen. Rubnheit und Borficht paarten fich bei Baefliewitich in feinen jungern Jahren und ale er nur fleine Seere führte. außerdem jenen Drientalen gegenüber, benen ber Glang bes Erfolges leicht imponirte, munderbar. Je alter ber Beneral murbe und je großer die Armeen, welche er führte, befto mehr trat bie Rubnheit vor ber Borficht gurud. 3m Jahre 1831 mußte er, ale Diebitich geftorben mar, ben Dberbefehl bes ruffifden Sceres übernehmen, welches gegen die polnifche Infurrection aufgeftellt war. Sier galt es mindeftene funfmal foviel Leute immer auf einer Linie jufammenguhalten, ale in ben Berfer- und Turtenfriegen, wenn bas Suftem gegen die letteren feftgehalten werden follte. Bastiewitich bielt es feft, aber die Berpflegung machte in ber That nun febr große Schwierig= feiten und verlangsamte bie Bewegungen in auffälliger Beife, fo daß nicht bloß die Confequeng Pastiemitiche, fondern auch die Ungutanglichfeit ber

polnifden Beerführung ihm doch endlich ben Gieg gab. Rachbem biefer errungen mar, marb er jum Gurften von Baricau und jum Stattbalter bes Ronigreiche Bolen ernannt. In Diefer Stellung außerte er in ben folgenden Jahren ben größten Ginfluß auf die Formation und die Ausbildung bes ruffifden Seeres, welches nun burchaus nach dem Spfteme ber Baffenmaffen, bas übrigens bem Charafter ber Ruffen mehr ale bem einer andern Ration entspricht, aber freilich bei europaifden Rriegen fich nicht immer gulanglich ermeifen tann, gebildet und geubt ward, fo daß gange Divifionen und Corps wie einzelne Bataillone und Schmadronen behandelt und gebraucht murben.

Auch vor ber Eröffnung bes ungarifden Feldzuges wendete Bastiewit fc feine Aufmertfamteit vorzugeweise ber möglichften Berftartung, ber moglichften Concentrirung der Armee und der Sicherung ihrer. Berpflegung, unabbangia vom Rriegeichauplat und folglich auch unabbangig von den Defterreichern und beren Berfprechungen gu. Bis gur Mitte des Juni batte er dafur geforgt, daß fich bei den Regimentern felbft 3wiebact fur 12 Tage, Branntwein und Schlachtvieh in lebenten Sauptern auf 20 Tage befanden, baß die Ravallerie auf 6, die Artillerie auf 11 Tage die Rourage fur die Bferde auf Diefen mit fich und in den Bagen außerdem noch einen Borrath fur 7 Tage führte. Außerdem mar in ber Umgebung von Dutla ein Bagenpart von 1068 Rronfuhrwerten und 581 Diethfuhrwerten vereinigt, welcher ber Sauptarmee auf 8 Tage Zwiebad nachführte. In ben feften Magazinen von Dutla war fur 30 Tage Broviant und fur 8 Tage Fourage aufgestapelt. Starte Bagencolonnen mit einem 15tagigen Broviant. vorrath fur die gange Sauptarmee maren aus ben Galigien benachbarten ruffifchen Gouvernemente nach Dutla einerfeite, nach Rratau andererfeite in Bewegung gefett.

Die Ruffen begludwunichten fich nach ihrem Ginruden in Galigien wegen diefer Borfichtemagregeln, ba fich allerdinge bier bald erwies, bag Defterreich die Berfprechungen, welche ce betreffe der Berpflegung ber Gulfe-

armee gemacht batte, nur febr unvolltommen erfullen tonne.

Bie febr indeffen Diefes Berpflegungefpftem und bas mit ihm gufam. menhangende Syftem der Rriegführung jedem enticheidenden Unternehmen ber Ruffen im Bege fand, dieß wird ber Berlauf unferer Ergablung flar genug geigen.

Auf die Feftftellung des Operationsplanes fur die ruffifchen Armeen, welchen am 4. Juni der Raifer Dicolaus definitiv feststellte, batte felbftverftandlich Bastiemitich ben enticheidendften Ginfluß geaußert.

Danach follte nun um die Mitte Juni Bastiewitfch felbft mit 68 Bataillone, 64 Gecabrone, 28 Sotnien Rofaden und 240 Befchugen vom 2. und 4. Corps über den Duklapaß in Ungarn eineucken und auf der Linie über Bartfeld, Eperies und Rafchau vordringen.

Doch fchien die Concentrirung Diefer 70000 bis 80000 M. auf einer Linie dem Feldherrn, welcher neuerdings das Maffenspftem wieder ins Leben gerufen hatte, keineswegs genugend.

Auch das ganze 3. Corps unter Rüdiger, einschließlich des Detachements von Saß, welches am 7. Juni bereits von Spylkowice südwärts auf die Kunde, daß die Magyaren die Arvabrücke von Knyazsa — nördlich Also Kubin — abbrennen wollten, in Ungarn einrückte und am 9. Juni in Also Kubin eintraf, — auch das ganze 3. Corps sollte südwärts der Karpathen sich sinks schliegen und sich dem 2. und 4. Corps auf der gleischen Links schliegen, Raschau — anschließen, so daß auf dieser nun mehr als 100000 R. vereinigt wären.

Freilich follte das 3. Corps einschließlich des Detachements von Saß durch andere Truppen erset werden, aber nur durch das Grabbe'sche Corps, ursprünglich auf 16 Bataillons, 6 Sotnien Rosacken und 48 Geschütz bestimmt, später auf 16 Bataillons, 22 Escadrons — einschließlich der erft erwähnten 6 Sotnien — und 56 Geschütze verftärkt.

Benn man es aber fur nothwendig hielt, daß auf der Raschauer Linie mehr als 100000 M. jum Bordringen vereinigt murden, so war wohl vorauszusehen, daß Grabbe mit seinen zulest 17000 M. teine offenfive Aufgabe erhalten werde. Und in der That erhielt er zunächst nur die Aufgabe, Saß bei Alfo Rubin abzulosen, das westliche Galizien zu decken und in den Thälern der obern Bag und der Arva zu streifen.

hier wird es nun völlig klar werden, wie fehr die Grundabsicht ber Ruffen von jener Belbens und ber Desterreicher abwich. Mit der eben bezeichneten Bestimmung verloren die Desterreicher alles Recht, ferner noch auf jenen rechten Flügel der Ruffen in der Art, wie fie auf ihn gerechnet hatten, als ein Husserps zur freien Berfügung des Commandanten der öfterreichischen Hauptaimee zu bauen.

In Galigien follten zunächft 8 Bataillons vom 4. Corps, 17 Escabrons — einschließlich 5 Sotnien Rosaden — und 32 Geschüße unter General Saden, gestügt auf bas an ber galigischen Grenze zusammengezogene Dragonercorps zurudbleiben.

Mit ben Sauptmaffen bes 2., 4. und 3. Corps über Rafchau und Mistolez vordringend, sollte Pastiewitsch die Ungarn, welche er vor fich trafe, — und man ftellte fich diese viel ftarter vor als fie waren, man berechnete fie bis gegen 60000 M. — gegen Besth und auf die öfterreichische Sauptarmee unter Hapnau zutreiben, dakei, wenn es sich als zwedmäßig

erwiese, ein states Detachement über die Theiß nach Debregin senden. Falls die Ungarn die Absicht verriethen, ohne Kampf hinter die Theiß zuruckzu-weichen, sollte Paskliewitsch fie zu ereilen suchen, bevor sie diese Absicht ver-wirklichen könnten; gelänge das aber nicht, ihnen an das linke Theißuser solgen und hier, mit dem aus Siebenburgen vorruckenden Lüders zusammen-wirkend, sie zwischen zwei Feuer bringen. Für den ersterwähnten Fall, daß Baskliewitsch sich gegen Pesth wende, hatte die österreichische Regierung verssprochen, bei Tyrnau auf 21 Tage den Provlant für 80000 M. und die Fourage für 30000 Pferde bereit zu halten und diese der russischen Armee zuzusühren, sobald sich dieselbe der Donau nähern würde.

Gleichzeitig mit dem Bormarsche der russischen Hauptarmee über Dukla auf Raschau sollte Grotenhjelm mit 8 Bataillons, 12 Escadrons und 32 Geschönen in Gemeinschaft mit einem österreichischen Detachement von Watra Dorna gegen Bistrist demonstriren und hiedurch zugleich die Bukowina decken, Lüders mit 26 Bataillons, 16 Escadrons, 18 Sotnien Rosacken und 56 Geschönen vom 5. Corps sollte von Plojeschti in der Wallachei nach Krorstadt hinüberrücken, das Szeklerland besehen, sich dann über herrmannstadt nach Karlsburg wenden, den Entsat dieses Plazes bewerkselligen und endlich sich bereit halten, in Ungarn einzurücken, um hier je nach den Umständen mit Paskiewitsch in Verbindung zu treten und mit ihm zusammenzuwirken.

Am 14. Juni tam ber Raifer Ritolaus nach 3 mygrod bei Dutia, um die in diefer Gegend versammelten Truppen zu muftern, welche sich dann am 16. vollends zwischen Grobow und Dutia zusammenzogen und am 17. Juni ihre Borruckung über die Karpathen begannen.

Gegenüber der gesammten russischen Macht, welche jum Angriffe auf Oberungarn bestimmt war, hatten die Magyaren nichts zu verwenden als ihre Obertheißarmee, Ansangs unter Dembinsti, vom 18. Juni ab in Folge der Anordnungen Gorgebs, deren früher erwähnt worden ift, unter Bysodi, welche in dem 9. Armeccorps und der abgesonderten Division Razinczy, entsprechend der Division Kmeti formirt, um später ein Armeccorps aus ihr zu machen, im Ganzen faum 17000 M. zählte, als die Ruffen ihre Operationen mit einer etwa achtmal so großen Macht eröffneten. Das Streiscorps Benistys, welches fich der Obertbeisarmee anschloß, ift bier schon mitgezählt.

Bom 9. Corps ftand die Brigade Lagar fublich Bartfeld zwischen Rluso und Lofalva, mit einem Detachement rechte bei Giralb; links von Lagar hielt eine andere Brigade Ris Szeben und mit vorgeschobenem Boften Balocsa befest, eine britte Brigade stand bei Demethe, eine vierte zu Eperies und Raschau.

Bei Rapi zwischen Demethe und Eperies hatte Dembinofi eine Stellung ausgesucht, in welcher er glaubte, ein entschendes Gefecht annehmen zu können.

Die Division Razin czh war in der rechten Flanke des 9. Armeecorps bei huszth und Szigeth an der obern Theiß aufgestellt, ihr Berbindungspunkt mit dem 9. Armeecorps war das bekannte öfterreichische Buchthaus Munkacs, ohne allen militärischen Werth, als Zuchthaus sehr werthvoll,
von den Ungarn schwach beseth.

In der linken Flanke des 9. ungarischen Corps in der Zips und westlich die Bag abwärts bei Sz. Miklos ftand das ichwache Corps des thatigen Parteigangers Benigky, eines angerft geschiedten Führerers, dem doch merkwürdiger Beise niemals eine größere Streitmacht anvertraut ward.

Dbgleich es aus unseren fruberen Ergablungen binreichend befannt ift, baß Dembinefti fein Rubrer mar, von dem man glangende Operationen erwarten durfte, fo überfteigt es boch faft alle Begriffe, daß er feine fleine Streitmacht von 17000 M. auf eine Front vertheilte, welche von Szigeth an der obern Theiß bie Gg. Miflos an der obern Bag nicht weniger als 45 deutsche Meilen beträgt. Geine gange Runft bestand barin, alle Bege abaraben, verhauen und verbarritadiren ju laffen, fich auf diefe Beife gu fichern; mahrend doch einem General, der einer folchen Uebermacht gegenüber fteht ale die ruffifche mar, einer Uebermacht aber, die von Magaginen abbangig ift, jedenfalle nichte übrig bleibt, ale fich angriffemeife auf die Communis cationen der feindlichen Armee ju werfen. Ginem jungen ungarifden Beneral, welcher die Ruffen nicht fannte, batte man vielleicht noch ein Berfahren, wie dasjenige Dembinetie verzeihen fonnen; aber ibm, ber 1831 Die Ruffen und ihre Feldherren felbft genau genug tennen gelernt, ift es wohl taum zu verzeihen. Giner der taufend Beweise, wie wenig die Erfabrung hilft, - wohlverftanden, mas man fo ju nennen beliebt.

Bunderbar muß es auch erscheinen, daß Dembinsti weit mehr Beforgniß wegen seiner rechten Flanke, als wegen seiner linken zeigte, wunderbar wenigstens demjenigen, der nicht den Muth hat, sich in das Gemeine
zu versenken oder es offen zu nennen, wenn er es auch erkennt. Während
für den Unglücksfall Dembinsti durch alle Berhältnisse darauf hingewiesen
ward, sich an die obere Donauarmee anzuschließen, wollte er doch gerade
dieses nicht; er wollte einestheils nicht unter Görgen stehn und wollte
anderntheils, — es ift nothwendig dieses zu sagen, — den Rückzug nach
Siebenburgen, der sicherften Ecke des Landes, frei behalten. Daß die
plögliche Ablösung Dembinstis durch Bysocki, ein so tuchtiger Führer der

lettere fein mochte, nach der Mitte Juni im Allgemeinen nicht forderlich . fein konnte, braucht kaum ausbrudlich erwähnt ju werben.

#### Siebenburgifder Rriegefchauplas.

In Siebenburgen hatten Die Ungarn etwa 27000 Dt. \*, welche theils Die Grengpaffe bemachten, theile vor Rarleburg fanden, theile endlich mit ber Unterbrudung bes malladifden Aufftanbes beidaftigt maren. ber immer größere Dimenfionen, annahm. Jantu, nachbem er Satvany bei Brad gefchlagen, jog fich nach Salmagy und bedrobte von bier aus bie Belagerung von Deva. Czes, ber ju diefer Beit noch bas Commando in Siebenburgen führte, ba Bem fich im Banat befand, betachirte Dberft Bete mit 2000 M. nach Balathna (Rlein Schlatten) und Topanfalva und fen= Dete auch bas Streifcorpe Incgeby in bas Baranber Comitat ab. Bete war am 26. Mai auf bem Marfche nach Balathna, ale er von ben Ballachen im Ruden angegriffen ward. Er machte Front gegen fie und ba auch eine Abtheilung bes Belagerungecorpe von Rarleburg berantam, murben die Ballachen gurudgeschlagen. Aber am 30. Dai griff Jantu mit 8000 M. wiederum Die Stellungen ber Ungarn an ber Maros bei Tovis und bor Rarleburg bei Borband (Reindorf) und Daros Bortus an. Er ward jurudgeschlagen, brachte indeffen den Ungarn nicht unerhebliche Berlufte bei. Ueberhaupt mar der mallachische Aufftand nicht im mindeften unterdrudt und Diefes, wie feine geringe Uebereinftimmung mit Bercgel bewog bor Mitte Juni Bem, felbft aus bem Bangt nach Giebenburgen gurudautebren, gunachft nach Rlaufenburg.

Die Berbundeten hatten zu dieser Beit eine ansehnliche Streitmacht in zwei Abtheilungen gegen Siebenburgen concentrirt.

Die nördliche Abtheilung in ber Butowina unter Generallieutenant Grotenhjelm bestand aus bessen russischen Truppen 10500 M. \*\* und dann aus der österreichischen, früher von Urban, jest von Oberftlieutenant Springinsfeld geführten Colonne von 3000 M. \*\*\*, im Gangen also aus 13500 M.

Am 9. Juni concentrirte Grotenhjelm feine Ruffen um Czernowiß, mabrend Springine feld vorgeschoben bei Watra Dorna ftand; am 17. Juni gingen auch die Ruffen nach Watra Dorna vor und Springineseld wurde nach Bojana Stampi vorgeschoben.

<sup>\*</sup> S. Beilage G. zu biesem Abschnitt.

<sup>\*\*</sup> G. Beilage E.

<sup>\*\*\*</sup> G. Beilage B.

Ruftow, ungar. Rrieg. II.

Die fubliche Abtheilung bestand aus ben 28000 DR. \* Ruffen bes Generals Lubers und aus ben 11000 \*\* Destreichern, die unter Dal- towsti jenen unglücklichen, von Bem abgeschlagenen Einfall ins Banat gemacht Anfangs Mai gemacht hatten, im Ganzen aus 39000 DR.

Rach Befehl vom 24. Mai sollte Luders durch ben Tömöser und Törzburger Baß in das sudöftliche Siebenburgen eindringen. Er zog demsgemäß sein Corps zwischen Plojeschti und Rimpolung in der Wallachei zussammen. Am 18. Juni ftand die Avantgarde seiner Hauptcolonne, des rechten Flügels, bei Rloster Sinai gegen den Tömöspaß und die Colonne des linken Flügels bei Rukur gegen den Törzburger Paß, also zum Einsbruche in Siebenburgen bereit.

Das öfterreichische Corps von Clam Gallas sollte zuerst den Beginn der russischen Operationen bei Tschernet erwarten und dann, wenn die Russen im Beste von Herrmannstadt sein wurden, was der Annahme nach bis zum 7. Juli der Fall sein sollte, durch den Rothenthurmpaß ins sudwestliche Siebendurgen einbrechen. Er marschirte erft am 23. Juni von Tschernet rechts ab.

Die ungarifche Streitmacht hatte nachfolgende Bertheilung: Um rothen Thurm und bei herrmannftadt 3000 bie 4000 D. unter

Am rothen Thurm und bei herrmannstadt 3000 bis 4000 Mt. unte

bei Kronstadt unter Alexander Rig mit Detachement am Torzburger und Tömofer Bag 4000 D.;

im Szefler-Rand mit bem Sauptquartier Cfit-Szereba 4700 DR, unter Gal-Sandor mit Detachemente an den fubofilichen Baffen;

Im Norden um Biftris in den Berschanzungen von Borgo Brund und am Tolgyespaß 6000 M. der bestorganisirten Truppen, zuerst unter Toth, später unter Dobay;

Stein mit 3000 M. fand bor Rarleburg;

Inczedy und Bete mit 4000 bis 5000 M. betampften bie Bal- lachen im Beften bes Landes um Balathna.

#### Gublicher Rriegeschauplas.

Mitte Mai waren die Ungarn auf dem fublichen Rriegsschauplas überall flegreich, das Corps Todorovich's befand fich in außerst demoralifirtem Zustande am rechten Donauufer, nur das Plateau von Titel ward noch am linken Ufer von Knichanin behauptet, außerdem befanden fich

<sup>\*</sup> S. Beilage E.

<sup>\*\*</sup> G. Beilage B.

Temesvar und Arab in den handen ber Defterreicher; Beterwardein war von Maperhofer nur am rechten Donauufer beobachtet. Die gesammte Streitmacht, über welche die Ungarn auf diesem Kriegeschauplat verfügten, belief fich auf etwa 38000 M. \*, wogu unter Umftanden noch das neu zu bildende Reservecorps unter Gubon, deffen Formation an der Ober- und Mitteltheiß um den Ansang Juni begonnen wurde, mit 9500 M.\* treten konnte.

Rach bem Rlapta'fchen Operationeplane vom 12. Dai follte, wie man fich erinnert, Berczel fortan Bace und Banat fichern, Arad und Temeebar wegnehmen, Bem bagegen bas Blateau von Titel nehmen, Beterwardein ganglich entfeten und fic bann am rechten Stromufer mit ber Sauptarmee an ber obern Donau vereinigen. Allem Anschein nach hatten von vornherein beibe Benerale teine Luft, fich Diefen Anordnungen ju fugen, ibre Truppen auseinanderreißen zu laffen. Berczel wollte überdieß ben Rubm haben, bas Blateau von Titel, in der That mehr ale Gg. Tamas, Die mabre Gerbenburg, genommen ju haben. Bald tam die Aufforderung Roffuthe, nach welcher alle commandirenden Generale auf ben verschiedenen Rriegeichauplaten fich bem Rriegeminifterium birett unterordnen follten. Dies war nun vollende nichte weder fur Beregel noch fur Bem. Der lettere glaubte feine Gelbftftandigfeit am ficherften ju mahren, wenn er wieder nach Giebenburgen gurudainge, und ba ber Aufstand ber Ballachen nicht bloß in Siebenburgen im Laufe des Dai immer großere Dimenfionen gungbm, fondern fic auch im Banate erhob, nahm er biefen Anlag mahr, querft Ende Dai ins Bangt, nachdem er eine Reitlang bem Blategu bon Titel gegenübergeftanben, bann Anfange Juni nach Siebenburgen gurudgutebren, mabrend Berczel bor bem Blateau bon Titel lag und Anichanin vergebene burch verschiedene Unerbietungen jur Uebergabe feines Boftens ju beftimmen fuchte. Endlich mußte benn in Rolge bes Auftretens von Gorgen ale Rriegeminifter Beregel bas Commando niederlegen und Better fand an feine Stelle.

Die Streitmacht der Defterreicher auf dem fudlichen Rrieges fcauplag betrug Mitte Mai, einschließlich der Befagung von Temesbar etwa 36000 M, aber meiftens ganglich bemoralifirter Truppen.

Bir wiffen nun, daß am 24. April der Banus Jellachich bie Gegend von Ofen verließ, um am rechten Donaufer abwarts ziehend, mit seinen 15000 DR., dem Rampfe auf dem sublichen Kriegstheater einen neuen Kern zu geben.

Dit ber von ihm herbeigeführten Streitmacht follte gur Bilbung einer

<sup>\*</sup> G. Beilage H.

starten Sudarmee ber Banus bas syrmische Corps Mayerhofers, welches vor Beterwardein ftand, dann das serbisch-öfterreichische Corps von Todorovich, später von Oberst Buffer befehligt, welches aus dem Banat vertrieben bei Karlowiß im Lager stand, die Besatungen von Temesvar und Arad, die wie besannt unbedeutenden Truppenabtheilungen aus Slavonien und Kroatien und endlich selbst jenes siebenburgische Corps vereinigen, welches im Mai unter Malsowsti ins Banat eindrang und nach seinem schmählichen Ruckzuge, wie sich bereits aus tem Borigen ergibt, eine andere Bestimmung, Cinmarsch in Siebenburgen mit dem ruffischen Corps von Lüders erhielt.

Indem Jellachich die Umgegend von Ofen verließ, um am rechten Donauufer stromab zu marschiren, zog er zunächst das Streiscorps von Horbath, welches aus 12/3 Bataillons, 2 Escadrons und 6 Geschungen, etwa 2000 M. zusammengesett, damals bei Abonn ftand, an sich, verftärkte es durch ein Bataillon zu einer Brigade und ließ es nun als Avantgarde seinem Gros vorangehen.

Das Gros des Banus erreichte am 26. April Abony, am 27. Duna Bentele, am 1. Mai Tolna. Bon bier aus ward ein ftartes Detachement unter Ottinger nach Funftirchen entsendet, um in dieser Stadt, welche die Ungarn ju einem Sauptwaffenplat ihrer Landsturm-erhebung in dieser Begend erkoren hatten, die "Ordnung" herzustellen.

Borratbe an Bruckenmaterial, die man zu Tolna fand, wurden nach Dobacs herabgebracht.

Die Flotille, welche bas aus Ofen-Besth mitgenommene Rriegsmaterial nach Esse shinabgeschafft hatte und bei letterem Orte schon am 25. April eingetrossen war, hatte von da einen Kriegsdampser und einen Schleppbampser mit vier angehängten Fahrzeugen wieder stromauswärts gesendet, welche Schiffe bereits am 29. April bei Pats dem Corps des Banus begegneten und dessen Kranke und Trains aufnahmen, um sie nach Esse hinabzusühren.

Am 3. Mai tam bas Corps des Banus nach Szetegard, am 6. nach Mohaes, wo es ben 7. und 8. blieb und wo Ottinger von Funftirchen ber fich wieder mit ihm vereinigte. Der Banus felbst war am 6. nach Agram gereist, um dort einige Landesangelegenheiten Croatiens zu ordnen.

Am 10. tam er von Agram nach Effeg, wo gleichzeitig auch fein Corps eintraf. hier fand man Kriegevorrathe aller Art und es ward an ber Reorganisation des Corps, namentlich aber der Battericen gearbeitet.

Bon Effeg aus wollte Jelladich ursprünglich bei Dalha auf einer mittelft bes bei Mobacs gesammelten und den Strom hinabgeführten Ma-

terials geschlagenen Brücke über die Donau in die Bacs einfallen. Indeffen die bald einlaufenden Berichte über die Ersolge der Ungarn in der Bacs und dem Banat zu dieser Beit, die dringenden Aufsorderungen Mayerhosers vor Peterwardein und Knichanins auf dem Plateau von Titel, Unterstügung herbeizuschaffen, brachten ihn bald von dieser Idee zurück und der Banus entscholoß sich, dem rechten Donauuser auch ferner zu folgen, um dann erst bei Slankamen nach Titel überzusesen und von dort aus zum Angrisse überzusesen.

Rachdem die Befestigungen Effegs vervollständigt, das Dorf Eugeniusfalva in Bertheidigungsstand gesett, eine neue Berbindung über die Drau
hergestellt, und General Neustädter zum Commandanten von Effeg ernannt war, von wo aus er die Gegend donauauswärts im Zaume halten
sollte, brach Jellachich am 18. Mai in zwei Colonnen wieder auf; mit
der linken Flügelcolonne über Bukovar, Illok auf Carlowit, mit
der rechten über Tovarnik und Ruma.

Brei von Erieft angefommene Bataillone bes Regimentes Sicilien Rr. 22 werden jum Cernirungscorps vor Peterwardein entfendet.

Bon einer formlichen Belagernng bes letteren Plates mar nicht im Geringften die Rede, überhaupt trug hier, wie bei allen ungarifden Platen ber Feftungetrieg febr entschieden bas Geprage eines Kinderspiels.

Sublich bei Ramenig ftand die Brigade Mamula; verschangt wie die übrigen Theile des Belagerungs- oder Cernirungscorps; eine Redoute hatte fie gerade vor Kamenig. Diefer naherte fich die Besahung des Plages mittelst einer Contreapproche, an deren Ende sie eine Bursbatterie anlegte, bis auf 1200 Schritt und behelligte durch der lettern Feuer die Aufstellung der Brigade Mamula nicht unwesentlich.

Bellachich, ber am 23. Mai ju Ramenig eintraf, ließ in ber Racht vom 24. auf ben 25. einen Sturm auf die ungarifche Batterie unternehmen. Dieselbe ward auch erobert, aber von ben Defterreichern nicht behauptet.

Beim Cernirungscorps vor Peterwardein war seit dem 24. Mai die Cholera in erschreckender Beise aufgetreten oder jener Kriegstyphus überhaupt, welcher meist die Folge schlechter Bekleidung und Berpflegung seinen Namen von irgend einer gerade in der Mode besindlichen Krankheit zu entlehnen psiegt. Große Riedergescheit führte zu häusigen Desertionen. Zellachich hielt es für nothwendig, das Cernirungscorps, welches nach Slankamen gezogen ward, durch die beiden Brigaden Budisaultevich und Drastovich der von ihm mitgebrachten Truppen ersetzen zu lassen, welche am 27. Rai bei Kamenig anlangten.

Der Reft bes Corps, Die Avantgarde unter Borvath vorauf, jog unterbeffen weiter auf Glantamen.

Am 22. Mai griff Perczel bas Plateau von Titel, mahrend er auf Perlasz und Mofforin Scheinangriffe machen ließ, auf ber Seite von Bilova ernstlich an. Der Angriff ward abgeschlagen, doch nicht ohne Muhe und großen Berluft, so baß Knichanin den Oberst Horvath, ber mit Jellachiche Avantgarde bereits bei Slantamen eingetroffen war, dringend um Unterstützung bat. In Folge davon wurden 2 Bataillons, 2 Escadrons und 3 Raketengestelle sofort nach dem Plateau von Titel übergeset.

Die Mittel bes Banus zum Uebersesen waren außerft beschränkt. Er besaß eine einzige Brudenequipage; diese reichte gerade aus, um die Landungsbruden herzustellen. Eine vollständige Donaubrude zu erbauen, war unmöglich und an Fahrzeugen zum Uebersesen standen außer einem Kleinen Bersonenboot nur vier Dampsschiffe und einige Schlepptahne zu Gebote, mittelst deren zugleich bei der Unergiedigkeit des Titlet Plateaus aller Proviant für die auf ihm vereinigten Truppen von Semlin herbeigesuhrt wersehen mußte. Zwei von den Dampfern wurden überdieß nach kurzer Zeit unbrauchbar, und es ist erklärlich, daß die Ueberschiffung der Truppen des Banus über die Donau nur sehr langsam von flatten gehen konnte.

Am 24. Mai um 3 Uhr Morgens machte Perczel einen neuen Angriff auf das Titler Plateau, der indessen schon um 61/2 Uhr völlig abgeschlagen war, zu welcher Zeit die Ungarn sich auf Rovil So. Ivan zurückzogen. Am selben Tage war ein Angriff der Ungarn von Perladz her gegen die Theissüberfahrt nach dem Plateau von Titel abgeschlagen worden, doch hatten darauf die Desterreicher selbst die Brücke über den Nebencanal der Bega von der Uebersahrt nach Perladz zerstört, so daß sie diesem Orte sich fortan gar nicht mehr nähern konnten, während sie doch beständig gegen die dortige ungarische Besahung auf der hut sein mußten.

Bis jum 4. Juni hatte der Banus den größten Theil feiner mobilen Armee, 4 Infanterie- und 2 Ravalleriebrigaden nebst Artillerie- und Munitionereserve von Glankamen nach dem Titler Plateau übergesett.

Perczel concentrirte auf die Runde von diefem Uebergange des Banus, was er von Eruppen zusammenbringen konnte, am 2. Juni bei Reusats mit der Abficht, aus Beterwardein am rechten Donauufer auszufallen, die Cernirungslinie zu sprengen, die Communication Jellachichs zu bedrohen und auf diese Beise Jellachich ans rechte Donauufer zuruchzuzwingen.

Dieg bestimmte ben Banus, wenigstens bie Reservedivifion Raftich vorläufig am rechten Donauufer bei Rarlowig gurudgulaffen.

2m 4. Juni Morgens nm 2 Uhr fiel Beregel mit 8 Bataillons

und 4 Batterieen gegen die Blokabetruppen vor Peterwardein aus. Die Brigaden Drastovich und Bubisavlievich waren bereits wieder von Beterwardein hinweggezogen, um auf das Titler Blateau zu marschiren, und die früheren Gernirungsbrigaden Mamula und Sallavanha hatten ihre Stelle wieder eingenommen. Ansangs war der Aussall der Ungarn glücklich, diese bemächtigten sich einer Redoute in den österreichsichen Linien. Da aber die Reserven der Deskerreicher bald herantamen und theilweise in Flanke und Rücken den Ungarn auftraten, tam der Rampf erst zum Stehen und nahm dann eine den Ausgefallenen entschieden ungünstige Wendung, so daß sie ihren Rückzug in den Platz antraten. Der Berlust war nach den sonk siehem Kriege herschalen Berhältnissen groß; die Deskerreicher verloren 7 Ofsiziere und 251 M. an Todten und Berwundeten, welche vorzugsweise auf die Brigade Halavanya kommen, die hiedurch ziemlich besorganistet ward. Die Ungarn sollen 360 M eingebüht haben.

Rachdem der Banus am 4. Juni von feiner Armee die Divisionen Kriegern, Dietrich und die Ravalleriedivision Ottinger nebst der serbischen Brigade Knichanin auf dem Plateau von Titel vereinigt hatte, beschloß er, mit diesen Truppen außer der Brigade Knichanin, welche das Titler Plateau sesthalten sollte, offensiv in die Bacela vorzudringen, um sich theils ein größeres Berpstegungsgebiet am linken Donauuser zu ertämpsen, theils die Berbindung der Ungarn zwischen der Theiß und Reusatz-Beterwardein zu unterbrechen, letzteren Ort also zu isoliren, theils endlich im Rothfalle Slavonien und Croatien, wenn diese bedroht wären, au kurzestem Bege zu hulfe kommen zu können, indem er mittelst der bei Esses vereinigten Dampsboote die Donau überschritte.

Am 5. Juni wurde die Bewegung begonnen; ber linke Flügel, die Brigade Grammont, rudte das linke Donauufer aufwarts nach Raty (Raacs); ber Brigade Grammont folgte die Brigade Puffer, aber nur bis Rovil, wo fie am 6. and rechte Donauufer übersette, um die Brigade Hallavanna, welche dafür jur Feldarmee gezogen ward, vor Peterwardein abzulofen;

bas Centrum, die Ravalleriedivifion Ottinger mit der Gefchusreferve und einiger Infanterie rudte nordlich Rath bis gegen ben Rather Bald vor;

ber außerfte rechte Blugel befeste Jofephedorf (Bfablya);

die Infanteriereferve ftellte fich bei Georgieva und Rovil Sz. Ivan auf.

Diefe Stellungen hatten die Truppen am 6. vollends eingenommen. Berczel von dem Bormariche des Banus unterrichtet, beabfichtigte, ihn wieder auf bas Titler Plateau jurudzutreiben und brach baher um Mitternacht vom 6. auf ben 7. Juni von Neufatz gegen die Romers fchangen auf. Er hatte die Division Gaal bes 4. Armeecorps, im Gangen 13 Bataillons und 14 Escadrons mit 30 Geschützen bei fich.

Sein rechter Flügel folgte den Donausumpfen in der Richtung auf Rath; das Centrum, wobei der größte Theil der Ravallerie und Artillerie, ging gegen die Römerschangen beim Rather Balbe vor; der linke Flügel, eine aus Nationalgarden und Landsturm bestehende Brigade, sollte über Cfurog langs der Theiß gegen Josephsdorf vorrucken.

Perczel überschritt mit seinem Centrum sublich von Cfend die Romerschangen ohne auf Widerftand zu treffen, da die öfterreichischen Borpoften sich alsbald zuruckzogen, er ließ tarauf zwischen 4 und 5 Uhr Morgens seine Batterieen auf 1200 Schritt gegen den schwach mit Insanterie besetzten Kather Walb auffahren und gegen diesen ein heftiges Feuer eröffnen. Unter der Maste dieses Artillerieseuers wollte er seine Insanterie und Ra-vallerie größtentheils links ziehen, um den Wald und die Stellung der Defterreicher zu umgeben.

Ottinger feste dieser Bewegung nur geringe Rrafte entgegen, sammelte aber bas Gros seiner Kavalleriedivision, um, wenn der Feind mitten in der Bewegung ware, ihn, um die Waldecke vorbrechend, von allen Seiten anzusallen.

Fejervary mit 4 Escabrons Ballmoden Curaffieren, 2 Escabrons Schwarzenberg Illanen und 6 Geschüßen ward bestimmt, gegen die linke Flanke, — 3 Escabrons Sachsen, und Descabrons Ballmoden Curafstere wurden bestimmt, gegen die rechte Flanke Perczels vorzubrechen, während im Gentrum Ottinger selbst mit Hardegg Curassieren und Kaiser Dragoner als Reserve solgen wollte.

Das ganze Manover ward mit Geschick ausgeführt und hatte einen glanzenden Erfolg. Um den Bald herumziehend sahen die Truppen Perczets von allen Seiten her österreichische Reitermassen gegen sich einreiten. Ueberrascht ergriffen die Reiterei und die Artisserie der Ungarn, ohne nur weiter an Rampf zu denken eine eitige Flucht, die Insanterie folgte dem bosen Beispiel, konnte aber nicht so rasch vorwärts kommen; Ottinger solgte an die Römerschanzen und da es an Ausgängen in diesen sehlte, die Boschungen hinauf und über die Kronen der Linien hinweg. Die Masse der Ungarn richtete ihre Flucht auf Neusah, aber namentlich von der Insanterie wurden Biele abgedrängt, versprengt, niedergehauen oder gesangen gemacht.

Berezel hatte gegen 800 Tobte und Bermundete und 1500 M. waren versprengt.

Der gange öfterreichische Berluft aber bestand in 2 Tobten und 12 Berwundeten.

Dieses glanzende Gefecht erinnert lebhaft an ben Ueberfall von hahnau. Unmittelbar nach bem Gesecht entsendete Jellachich den Oberft Stauffer mit dem Regiment hardegg Curassiere, dem auf Wagen gesethen 5. Jägerbataillon und 6 Geschützen westwärts nach Betrovacz, wo der Sagenach die Ungarn große Lebensmittelvorräthe aufgestapelt haben sollten, um diese, welche den Desterreichern bei der ausgestressen Gegend und der Schwierigkeit der Rachschüber über Titel sehr hatten zu statten kommen können, in Beschlag zu nehmen und dann zur Armee zurückzukehren.

Perczel, um fich nicht ber Gefahr auszusepen in Beterwardein eingeschloffen zu werden, zog icon am 8. Juni von Reusat über Betrovacz an ben Franzenscanal ab; Abtheilungen von ihm fließen hiebei mit Stauffer zusammen, der im Uebrigen seinen Auftrag ausrichten konnte, obwohl die in Betrovacz gefundenen Borrathe nicht so bedeulend waren, als man es fich im ölterreichischen Lager vorgestellt batte.

Beit entfernt das Plateau von Titel rafch wegzunehmen, worauf alle Plane fur die Sauptoperationen an der obern Donau seitens der Ungarn wesentlich bafirt waren, hatten fie nun obenein empfindliche Schlappen erlitten und der Besitz der Bacs war wiederum in Frage gestellt.

Bom Gros des Banus blieb der linke Flügel, dem fich auch die Gefdugreferve anschloß, am 8. Juni bei Raty fteben, das Centrum ging nach Jarek, der rechte Flügel bis Temerin und Gospodincze. Auf die Runde vom Abzuge Perczels von Neusap ward nun auch die Division Raftich von Karlowiß ans linke Donauufer und über Kovil zur operirenden Armee herangezogen.

Perczele fammtliche Truppen hatten am 9. Juni folgende Stelluna:

Die Divifion Gal 9000 M. mit 58 Gefcugen hielt die gange Linie Des Frangenscanals von Bezdan an der Donau über Zombor, Rula, Bersbas, Sa. Tamas bie Roldvar an der Theiß befest;

bie Divifion Rohlmann bewachte ben fublichen Theil des Banats von der Theiß uber Bancsova und Orsova; fie gabite 5000 M. mit 18 Gefcbugen;

3000 M. von Bem gur Berfügung Berczele jurudigelaffene fiebenburgifche Truppen ftanden ju Torot Becfe.

Bon Begdan aus suchte Beregel ben Landflurm am rechten Donauufer im Baranyaner Comitat jur Bedrohung Slavoniens und Croatiens auf Die Beine ju bringen, um hiedurch ben Banus jum Berlaffen ber Bacs ju bewegen. Der Landsturm sammelte sich auch, wurde aber durch kleine öfterreichische Abtheilungen von der slavanischen Grenze her auf verschiedenen Bunkten auseinandergesprengt und konnte, wie immer, an sich nicht unmittelbar von geordneten Truppen unterstützt, nicht auf einem eigentlichen Kriegstheater sechtend, keine Bedeutung erlangen.

Bon ber ursprunglich beabsichtigten Formation eines 12000 M. ftarten Corps, welches unter Bem ans rechte Donauufer übergeben sollte, wollte Berezel, ber dazu die hauptmaffe der Truppen hatte abgeben muffen, nun durchaus nichts mehr wissen.

Bevor er bis an ben Franzenscanal vorruckte, beschloß ber Banus noch Reusas wegzunehmen und in deffen Besit bie Brude zu zerftoren, welche Reusas mit Beterwardein verbindet. Bur Berstorung dieser Brude hatten die Desterreicher von Kamenis ber schon viele Bersuche gemacht, welche aber sammtlich gescheitert waren; gelang es die Brude zu zerstoren, so verlor die Besaung von Beterwardein die Möglichkeit, aus der Back ihre Berpstegungsbedurfnisse zu beziehen, was mon ihr anders nur durch eine enge Cernirung am linten Donauuser verwehren konnte, die der im freien Felde operirenden Armee auss neue Truppen entziehen mußte. Beterwardeins Fall war in kurzer Beit zu erwarten, wenn die Brude zerstort war und so lange auch Beterwardein noch stand, war es doch immer der Besatung von Beterwardein verwehrt, die Communicationen der an den Franzenskanal vorrückenden Armee des Banus mit dem Plateau von Titel zu beunrussigen, wenn sie die Neusaser Brüde nicht mehr batte.

Diese Brude ist am linken Donauuser durch einen permanenten Brudentopf unmittelbar gedeckt; an denselben schließt fich nordwärts die Stadt
Reusat an. Auch diese war von den Ungarn mittelst Erdwerken befestigt
und zwar bildete ben rechten Flügel der eerschanzten Linie das Bert Rr. 1
an der Straße von Temerin unterhalb der Stadt; dann folgte immer nach
links Rr. 2 an der Straße von Kiszacs, Rr. 3 am Bege von Bircs;
Rr. 4 an der Straße von Futal, endlich Rr. 5 oberhalb an der Donau.
Durch Berhaue und Jägergräben waren die einzelnen Berte leicht zusammengehängt. Die Berte 2 und 3 waren die bedeutendsten, ihr Einnahme entschied nothwendig über den Besit ber ganzen Linie.

Fur die nacht vom 11. auf den 12. Juni ordnete ber Banus ben Sturm, ber in 3 Colonnen erfolgen follte. Am 11. um 10 Uhr Abends formirten fich biefe Golonnen.

Die Brigade Bubisavlievich, Colonne des rechten Flügels follte auf der Kirofer Strafe vorgehend das Werk Rr. 3, die Brigade Drastovich im Centrum auf der Strafe von Risjacs das Werk Rr. 2 nehmen, die Brigade

Grammont auf bem linken Flügel, fobald jene genommen fein wurden, Rr. 1 besetzen und dann an der Temeriner Strafe am nördlichen Ende von Reufat fich in Reserve aufftellen.

Sammtlichen Colonnen, welchen zuverläßige Fuhrer beigegeben waren, war anbefohlen, mit Freiwilligen an der Spige, ohne einen Schuß zu thun in die Werke einzudringen, diefelben durch eine Referve zu besetzen, mit der Hauptmacht den weichenden Ungarn zu folgen, um wo möglich mit ihnen zugleich durch die Stadt in den Brudentopf einzudringen.

Die Ravalleriedivision Ottinger und die noch verfügbare Infanterie unter Dietrich mußten sich nordwarts Reusag aufstellen, um einem Angriffe Berczels, der etwa vom Franzenscanal wieder vorgegangen ware, zu begegnen.

Das Cernirungscorps am rechten Donauufer, gegenwärtig unter ben Befehl bes F-M.-L. hartlieb geftellt, follte gegen Beterwarbein bemonftriren.

Um 111/2 Uhr gingen die Brigaden Budis aulievich und Drastovich jum Sturme auf die Berte Rr. 3 und 2 vor, nahmen diefelben mit leichter Rube fort und folgten dem Rudjuge der weichenden Ungarn mit ihrer hauptmacht durch die Strafen der Stadt gegen den Brudentopf. Bon den Geschützen desselben wurden fie aber auf die Esplanade vorbrechend mit einem so wohlgeleiteten Feuer empfangen, daß fie alebald gurudgescheucht, Schutz hinter den Sauservierteln von Reusat suchen mußten.

Die Stadt Reusat war in den Sanden der Desterreicher, da die Ungarn nach dem Berluste der Berte 2 und 3 auch die übrigen ohne Anstand geräumt hatten. Aber damit war die Zerstörung der Brude noch nicht erreicht. Als der Tag graute, verdoppelten die Ungarn ihr Feuer und machten es den Desterreichern vollends unmöglich, sich blicken zu lassen und etwas gegen den Brüdenkopf zu unternehmen. Ja auch in ihren gedeckten Stellungen hinter den Haufern waren fie nicht mehr sicher, da einzelne in Brand gesschoffen wurden.

Bergebens versuchte der Banus aus geschützten Positionen die Brude mit Artillerieseur zu saffen und durch dieses zu zerftoren. Immer mehr griff dagegen das Feuer in der Stadt um sich; die Einwohner flüchteten in hellen Hausen mit ihrer beweglichen Habe und die öfterreichischen Truppen mußten an den äußeren Umfang der Stadt zurückgezogen werden, wo sie noch bis in die Nacht stehen blieben, um den Abzug der serbischen Einwohner zu decken, welche über Kaith nach Kovil gingen und von da nach Karlowiß übergesett wurden.

Die Scheinangriffe Bartliebe am rechten Ufer hatten feinen andern

Erfolg ale bas Abbrennen einiger Deperhofe, aus benen Beterwarbein noch bis julent feinen Broviant ergangt hatte.

Die magyarifchen und beutichen Einwohner von Reufat fluchteten burch ben Brudentopf nach Beterwardein und vergrößerten bier die Schwierigkeiten ber Berpfleaung.

Der materielle Berluft ber O.flerreicher war gering; graufig war die Scene nur durch den immer mehr um sich greifenden Brand und den Birrwarr und das Geheul der flüchtenden Einwohner gewesen. Der Banus hatte nur 6 Todte und 39 Berwundete, den Ungarn hatte er bei dem raschen Anfall auf die feindlichen Werke 180 Gefangene abgenommen.

Seinen Sauptzwed hatte Jellachich nicht erreicht; aber an ein langeres Berweilen bei Reusah, um ihn weiter zu verfolgen, durfte er nicht denten. Die Gegend bot teine Mittel zum Leben, nicht einmal gesundes Trintwaffer; bie Cholera brach mit immer größerer heftigleit aus.

Jellachich beschließ baber jur Beobachtung bes Brudentopfes von Reusab vor biesem nur die ichwache Brigade Sallavanna gurudgulaffen, sein Gros aber nordwarts an ben Krangenetanal ju fubren.

2m 15. erreichte bie gange berfügbare Feldarmee bie Linie bes Fran-

ber rechte Flügel, die Brigade Grammont befette an diesem Tage nach unbedeutenden Scharmugeln mit der ungarischen Besatung Földvar, die Division Dietrich auf dem linken Flügel Turia und St. Tamas, in der linken Flanke wurden Ravalleriedetachements nach RiseRer und Sove geschoben; das Gros, die Ravalleriedivision und Artillerie blieben in D Rer.

Perczel verließ zu diefer Zeit die Armee und Toth übernahm bas Commando des 4. Corps. Er concentrirte das Gros der Divifionen Gaal und Rohlmann beiderseits der Theiß bei Racz= und Torot=Becfe mit Detachements gegen Berbas; und Köldvar.

Jellachich ging am 16. und 17. mit dem Gros der Infanterie bis Berbasz vor, mahrend die Ravallerie zu Ris-Rer, die Reserven zu Sobe untergebracht wurden. Nach den westlichen Ortschaften am Franzens-canal wurden Detachements entsendet. Sein hauptquartier verlegte der Banus nach Sove. In dieser Stellung wollte er nun das Borrücken der öfterreichischen hauptarmee bis auf die Ebene zwischen Donau und Theiß erwarten, um dann auch seinerseits wieder thatig auszutreten.

Die ganze öfterreichische Macht auf bem fublichen Kriegsichauplag in ber Bace und bem Banat, einschließlich ber Befogung von Temesvar belief fich nunmehr auf 52000 bis 53000 M., doch blieben nach Abrechnung ber

Befatung von Temesvar, der übrigen Besatungen, namentlich fur bas Plateau von Titel, dann der Cernirungstruppen vor Beterwardein dem Banus zu Operationen im freien Felbe kaum 24000 M. und ein sehr großer Theil dieser Mannschaft ließ in hinsicht auf Ausrustung und Kriegsluft gar Bieles zu munschen übrig. Für die Berpflegung der Südarmee kam es sehr zu statten, daß am 20. und 21. Juni bei Mohacs und Monostorszeg zwei auf der Donau und dem Franzenscanal gesammelte Getreidetransporte von öfterreichischen Detachements, die einerseits von Esseg, andererseits vom Gros der Südarmee entsendet waren, in Beschlag genommen wurden.

Bei Arad fiel bis Ende Mai nichts bedeutendes vor; nachdem der Fall Pfens dem General Becfet bekannt geworden war, ließ derfelbe am 1. Juni den General Berger zu unbedingter Uebergabe des Plates auffordern. In demfelben herrschte allerdings der äußerste Mangel an Lebensmitteln und in Folge davon und des angestrengten Dienstes griffen epidemische Krankheiten immer mehr um sich. Auch konnte die Besahung nicht mehr daran zweiseln, daß allerdings Ende April die ungarischen Wassen überall siegerich gewesen seinen und daß sie auf einen baldigen Entsah nicht rechnen durfe. Dennoch ward die Aufforderung zu unbedingter Uebergabe ebenso unbedingt abgewiesen.

Darauf ließ am 3. Juni Becfet eine ehrenvolle Capitulation anbieten, und der Kriegerath der Festung trat angestatis der geringen Borrathe, welche der Besaung noch blieben, nun auf Unterhandlungen ein. Am 5. Juni erfolgte die Bustimmung Becsens zur Absendung von österreichischen Offizieren an die obere Donau, and kaiserliche Hostager und nach Temesvar, damit diese selbst sich von der Wahrheit der Nachrichten überzeugen könnten, welche der Garnison durch Bermittlung der Ungarn über die Lage der Dinge im Lande jugegangen waren.

Bur die Zeit bis zur Ruckfehr dieser Offiziere ward ein Waffenftillstand abgeschlossen. Dieselben tamen von ihren Reisen am 12. und am 19. Juni zuruck und da fie Alles bestätigten, was der Garnison von den Ungarn mitgetheilt worden war, so wurden nun am 24. Juni die Capitulationsverhandlungen ernstlich aufgenommen. Am 27. Juni tam die Capitulation zu Stande, zu Folge welcher die Garnison mit 2 Dreipfunder Veldtanonen mit allen kriegerischen Ehren auszlehen, nach Steiermart escortirt werden und sich verpflichten sollte, 6 Monate lang nicht gegen Ungarn zu dienen.

Am 29. Juni begann bas Uebergabegeschaft, und am 1. Juli marfchirte die Besahung aus. Mit Arad fielen den Ungarn noch 66 Geschutge verschiedenen Calibers, 2000 Ctr. Bulver und 1500 Gewehre in die Sande. Bor Temesvar waren um die Mitte Mai etwa 7000 Ungarn vereinigt und Becfey leitete bald hier die Unternehmungen selbst. Am 18. und 23. Mai wurde die Stadt bombardirt; am 11. Juni demaskirien die Ungarn vor der Josephstadt 3 neue Batterieen mit zusammen 15 Geschützen und begannen am 11. von der Mehala, Josephstadt und Fabrit her ein äußerst lebhastes Bombardement, welches mit geringer Unterbrechung 8 Tage lang fortgeset wurde.

Bahrend dieses Bombardements griffen die Ungarn in ter Racht vom 15. auf den 16. Juni das verschangte Lager sublich der Festung an, wurden aber abgeschlagen und ein Barlamentar, der am 16. erschien, um Uebergabeunterhandlungen anzuknupfen, wurde abgewiesen. Der Berlust der Garnison an Todten und Berwundeten von der Mitte Mai bis Mitte Juni war außerst gering, er belief sich in der ganzen Zeit vom 13. Mai bis 18. Juni auf nicht mehr als 107 M., was auf den Tag durchschnittlich nur wenig über 3 M. ausmacht. Dagegen war der Krantenstand Mitte Juni, wenn auch immer noch mäßig, doch bei weitem höher. Er belief sich auf 1100 M., also 1/8 der Besatung. Mit allem Rothwendigen wohl versehen, konnte die Besatung immer noch lange Zeit dem ungarischen Angrisse widerstehen.

Auf den fublichen Rriegsschauplat konnte unter Umftänden auch das 2. Reservecorps gezogen werden, welches der beim heranzuge Jellachichs nach Steiermark zuruckgekehrte Augent dort in der Gegend von Pettau organistrte. Dasselbe gablte Anfangs Juni allerdings schon 8000 M. mit 24 Beschützen, war aber in der Ausruftung noch zu weit zuruck, um seine Operationen bereits eröffnen zu können.

#### Rriegeschauplag an der oberen Donau.

Am 28. und 29. Mai 1849 sette Görgen die Corps, welche bei ber Belagerung von Ofen thatig gewesen waren, gegen die Bag und die Raab in Bewegung. Das 1. Corps, Ragh Sandor, ging über Gran nach hull und Surann im Reitrathal, wo es am 4. Juni eintraf; das 2. und 3. Corps, Asboth und Knezich, kamen am 4. nach Reuhäusel an der Reitra. Mit dem 1. Corps sette sich die Streiscolonne von Horvath in Berbindung, in Raab stand Böltenberg mit dem 7. Corps seit den ersten Tagen des Mai; in und bei Romorn in der Schütt das 8. Corps. Die Division Kmeth kam am 4. nach Stuhlweißenburg, am 11. von da über Besprim nach Papa und am 12. nach Teth, um den äußersten linken Flügel der Hauptarmee zu bilden. Armin Görgen beckte die Bergstädte auf dem äußersten rechten Flügel, während

Benigti wie wir saben fich halb und halb in lofem Berbande der obern Theiharmee angeschloffen hatte.

Ohne bas Streifcorps von Benigti boch einschließlich ber Befatung von Komorn gahlte die hauptarmee ber Ungarn gegen 60000 M. mit 227 Gefcouten.

Bir erinnern daran, daß Görgen die Absicht hatte, angriffsweise gegen die Desterreicher zu versahren, aber um als Kriegsminister zu Debretin und Besth seine politischen Plane versolgen zu tonnen, sich selbst weiß machte, bei der Armee augenblicklich nicht nothig zu sein, überhaupt die ernsten Operationen noch verschieben zu konnen, wahrend er der jest zu Dotis etablirten Operationskanzlei die Leitung der Borbereitungen zur ernsten Eröffnung bes Kampses übertragen hatte.

Borgens Grundansicht fur die Offensive war darauf gebaut, daß die bedeutendften Krafte der Desterreicher an der obern Bag in der Gegend von Freistadtl ständen. Bahrend er sich nun auf dem rechten Bonauuser mit der Division Kmeth und dem 7. Corps rein abwartend verhielte, ebenso in der Schütt mit einem Theil der Besahung von Komorn, wollte er mit dem 2. 3. und 1. Corps über die untere Bag geben und den linken Flügel der Desterreicher schlagen und den Fluß auswärts drängen, um sich darauf auch auf den rechten Flügel derselben zu wersen und diesem gleichfalls eine Riederlage beizubringen, woran sich nun die Berhandlungen auf der Basis der Aushebung des Beschlusses vom 14. April aufnupfen sollten.

Trate die russische Intervention ein, ehe dieß durchgeführt werden könne, oder drange die versuchte Offensive nicht durch, so sollten die einzelnen Corps sich im Besentlichen auf den gleichen Linien juruchziehen, auf denen fie vorgebrungen waren, und zwar Armin Görgeh auf Baigen und dann auf Besth oder Gran, horvath über Neitra ins untere Granthal, das 1., 2. und 3. Corps nach Gran, die Division Amein am rechten Ufer nach Ofen. Diese ganze Truppenmacht sollte, während das 7. und 8. Corps Komorn hielten, am rechten Donauuser zwischen Gran und Ofen concentrirt werden, um hier den letzten Kampf auszusechten.

Das 1. Corps, Ragh Sandor, hatte vorläufig enur die Bestimmung, gegen den linken öfterreichischen Flügel an der obern Bag in Berbindung mit der Streifcolonne horvaths zu demonstriren; es rucke am 5. Juni über die Reitra nach Romjathi, schob am 6. 2 Bataillons und 4 Escadrons mit 1 Batterie nach Ürmeny vor, um sich mit horvath bei Reitra in Berbindung zu setzen und sendete Parteien auf der Strase nach Schintau (Semphte) bis Röpösd. Am 8. sammelte Ragy Sándor das Gros seines Corps bei Ürmeny, schob seine Avantgarde bis Rocson of

vor und allarmirte die öfterreichischen Stellungen bei Schintau und Sel-Ine an ber Bag, mahrend horvath gegen Freistadtl demonstrite. Bis jur Mitte Juni beschrantte fich bann Ragy Sandor darauf, im Berein mit horvath tie Bagftrede von Freistadtl bis Gellye abwarts zu beobachten.

Das 3. Corps, Knezich, welches am 5. Juni feine Bortruppen nach Tarbosteb ichob, beobachtete die Bag von Sellye bis Fartast ab- warts; bas 2. Corps, Asboth, mit den Bortruppen zu Tot Megyer von Kartast bis Szemő abwarts.

Bei Guta begannen die Ungarn am 5. Juni einen Brudenschlag über die Bagdonau, um einen sichern und bequemen Uebergang in die große Schütt für die bei Reuhausel concentrirten Truppen zu gewinnen, ein Detachement vom 2. Corps ward in der Gegend der Brudenstelle posliet. Am 12. Juni rückte dann das 2. Corps von Reuhaust vollständig nach Guta ab, ging in die große Schütt, schob eine Division nach Aszod in der Schütt und stellte den Rest zwischen Aszod und Guta auf, das 3. Corps beobachtete nun die Bag von Tornöcz gegenüber Sellye bis Szemő abwätts allein.

Am 9. Juni ging Ragy Sanbor von Urment mit seinem rechten Blugel, der Division Mariash, gegen Szered, mit dem linken, der Division Bobich gegen Soporn va vor, mahrend horvath sich gleichzeitig gegen Freistadt bewegte. Die Bortruppen der österreichischen Brigate Berrin, welche bei Szered ftand, wurden vom linken Waguser verdrängt und brachen darauf einen Theil der Brücke ab. Es entspann sich nun eine Kanonade von Ufer zu Ufer, bei welcher auf Nagy Sandore Seite der lächerliche Berluft von 2 Todten und 7 Berwundeten, auf Seiten der Brigade Berrin der noch lächerlichere von 1 Todten und 1 Berwundeten heraaskam. Um 3 Uhr Rachmittage zog sich Ragy Sandor von der Bag zurück, mit der Brigade Mariash nach Mocson, mit der Brigade Bobich nach ürmenb.

Defterreichischer Seits ward barauf bie Brigade Jablon owell bei Freiftadtl, bem gegenwartig einzigen vollständigen Bagubergange verftartt, bis jum 15. Jani die Brude von Szered wieder hergestellt, auch hier bas linke Bagufer wieder beseicht, Schintau verschanzt und noch eine neue Schiffbrude unterhalb bei Schintau bei Bag Szerdahely geschlagen; die Garnison von Szered und Schintau erhielt gleichsalls eine Berftartung.

Rachdem bas 2. Corps in die Schütt über Guta eingeruckt war, begannen die Ungarn unterhalb ber Einmundung des Felete viz (Schwargwaffers) in den Reuhäuster Donauarm noch einen Brudenschlag über den letteren zwischen Aszob (rechtes Ufer) und Sereg-Atol (linkes Ufer). Bur Dedung beefelben rudte eine Divifion des 2. Corps am 14. Juni von Aszod gegen Bafarut vor, zwang ein hier flebendes öfterreichisches Bataillon zum Rudzug auf Rurt an der Strafe nach Szerdabelh in der Schutt, ward dann aber durch herbeigezogene Referven der Divifion Colloredo an weiterem Bordringen gehindert, auch wenn fie ein folches beabsichtigt hatte.

Ferner sammelten die Ungarn am linken Bagufer im Flusse Brudenmaterial an dem Uebergange auf dem Bege von Tardosked nach Bfigard; dieß ward von Schwimmern der bei letterem Ort stehenden öfterreichischen Brigade Pott ans rechte Bagufer hinübergeholt.

Aus den ergabiten Thatsachen laffen fich auch ohne weitere Renntnis der Abfichten Gorgens ziemlich genaue Schluffe auf die Gestaltung des Ofe-fenfloplanes fur den ungarischen rechten Flügel in den Einzelnheiten ziehen.

Das 2. Corps foll bei Sereg Atol über den Renhausler Donauarm segen, zwischen Feketeviz und Bag auswärts ziehend, die Desterreicher von der untern Bag verdrängen, damit auch dem 3. Corps den Uebergang über bie Bag bei Zsigard möglich machen, mit diesem vereint die Borruckung die Bag auswärts sortsesen und diese Borruckung soll endlich dem 1. Corps die Röglichkeit geben, bei Szered gleichfalls das linke Bagufer zu gewinnen.

Abgefeben davon, daß Gorgen von feiner gefammten Dacht fur feine Offenfive nicht mehr ale biefe 3 Corpe batte vereinigen tonnen, mas wir einmal bis auf weiteres auf guten Glauben binnehmen wollen, bleibt doch noch gegen ben Offenfivplan fehr vieles einzumenden. Bir wollen bier auch von ber einer fraftigen Offenfive nicht gunftigen Beidaffenbeit bes von Gumpf, todten Gemaffern und abnlichen Sinderniffen vielfach burchichnittenen Terrains amifchen ber Bag, bem Reubauster Donaugrm, bem Schwarzwaffer und ber Dudmag, movon fruber icon bie Rede gemefen ift, nicht weiter fprechen. Der Saupteinwand gegen ben Offenfivplan ift ber, bag in ihm ber Befammterfolg von bem Erfolge eines fleinften Theils ber Befammtmacht abbangig gemacht wird. Denn die eigentliche Thatigfeit beginnt nur bas 2. Corps, alfo ungefahr ein Drittel ber Besammtmacht, mahrend zwei Drittel, bas 3. und 1. Corpe fich anfange nur beobachtend verhalten; fpater tritt auch bas zweite Drittel, bas 3. Corps mit bem Uebergang bei Bfigard in Thatigfeit, und nur noch bas lette Drittel, bas 1. Corps, beobachtet und bemonftrirt. Wenn man nun bedentt, daß bie Entfernung von Aszod bis Szered etwa 5 Meilen (zwei Mariche), die von Aszod auf Freiftadtl wenn man auch noch auf Sorvath Rudficht nehmen will - uber 7 Dei= len beträgt, eine Entfernung ber Rlanten bon einander, welche bei einer fo fleinen Streitfraft, wenig uber 30000 D. außerft bedeutend ift, wenn man ferner bedentt, daß der öfterreichifche linte Flugel fich in Folge ber Operationen Raftow, ungar. Rrieg. II.

ber Ungarn felbst immer mehr concentriren mußte, und daß die große Ausbehnung ber Ungarn, auf welcher die thatigen Theile doch jedenfalls nicht völlig unaufgehalten ihre Wege zurücklegen konnten, den Desterreichern stets gestatten mußte, noch rechtzeitig Truppen vom rechten Flügel, aus der großen Schütt und vom rechten Donauufer heranzuziehen, so erscheint der ungarische Operationsplan wirklich in einem mehr als erbarmlichen Lichte und man kann sich seine Annahme seitens Gorgebs nur aus jener politischen Berbsendung erklaren, welche allerdings schon manchem gescheidten Menschen, namentlich aber antihistorischen Parteien das lette Fünkhen von Berstand ausgeblasen hat.

Rachdem wir die Ereignisse am linken Donauufer, soweit die ungarischen Anstalten und Plane hier in Betracht kommen, bis zur Mitte des Juni versolgt haben, wollen wir uns nun auf das rechte Ufer des Reushäusler Donauarms und der großen Donau wenden.

Rlapta mit dem Befehle über das Romorner Corps — feiner Annahme nach auf der Grundlage seines Operationsplanes — beauftragt, tam am 31. Mai in Komorn an, welches Guhon, nachdem er seinem Nachfolger die Seschäfte übergeben hatte, in höchster Entrüstung über Görgeh
und Kossuth verließ, um von letzterem seinen Abschied zu verlangen. Klapta
ließ als Commandanten in Komorn den Obeist Aschermann zuruck und
begab sich am 3. Juni nach Raab, um dort das gleichsalls seinem Commando untergebene 7. Corps zu mustern.

Aus einzelnen Berhältniffen, dem Birten der Centraloperationskanzlei namentlich und der von seinem Defenstvoperationsplan wesentlich abweichenden Bertheilung der Commandos schloß Klapka nicht mit Unrecht, daß Görgey einen ganz anderen Plan verfolge, und noch ehe er Komorn verließ, schrieb er in diesem Sinne bei Gelegenheit seiner Berichterstatung über die Lage Romorns an Rossut und an Görgey.

Bon ersterem erhielt er eine vom 7. Juni datirte Antwort, aus welcher nur hervorging, daß Rossuth, wie begreislich, selbst nicht von einer Aenderung des Klapka'schen Operationeplanes durch Gorgen unterrichtet sei. Görgeh kam an 10. Juni personlich nach Raab und suchte hier Rlapka sur Deffensive am linken Donauuser zu bestimmen, ohne ihn indessen von dem politischen Plane zu unterrichten, den er dabei beständig im Auge hatte. Klapka widersprach mindestens nicht mit Entscheheheit. Statt des 3. Corps, welches nach dem Defensivan ursprünglich unter seinen Besehl gestellt werden sollte, ward ihm jest die Division Kmetn zugewiesen. So schien dies Angelegenheit abgemacht zu seine. Im in Uebereinstimmung mit den am linken Donauuser an der Wag aufgestellten Corps handeln zu tönnen, sollte

Rlapta bie allgemeinen Difpofitionen von Gorgen felbft ober in beffen Stellvertretung von ber Centraloperationetanglei gu Dotis erhalten.

Um 12. Juni erhielt Rlapta ju Raab Radricht, bag eine öfterreichifche Abtheilung auf der Debenburger Strafe uber Rapuvar auf Cforna porruce. Es war die Brigade Bbg bes außerften rechten Rlugele. Diefelbe batte icon am 7. und 8. Juni Rapuvar befest und fcob barauf eine Salfte nach Cforna por; am 9. ftreiften bie Bortruppen von Bog gegen Arpas und Marcgalto an ber Raab. Rmety am 12, nach Teth, mit ber Avantgarde nach Doricabida gefommen, batte bier fogleich genque Rachricht über die Stellung ber Brigade Bog erhalten und ben Entichluß gefaßt, bie balbe Brigade in Cforna ju überfallen.

Mis nun Rlapta in abnlichem Sinne an Rmety fchrieb, erhielt er bon Diefem die Antwort, daß der lettere auch fcon die gleiche Abficht habe. In der That ging Rmety noch am Rachmittag bes 12. Juni bei Moricabida und Malomfot über die Raab und ftand am 13. Morgens um 3 Uhr bei Sgill = Sartany, Bier theilte er feine Divifion in gwei Colonnen. Der rechte Flugel follte dirett auf Cforna losgeben, ber linte auf Farad, um ben Defterreichern die Berbindung mit Rapubar abgufdneiben.

Bbg ju Cforna erhielt bie Runde bom Unruden ber Ungarn um 41/2 Uhr Morgens. Um 5 Uhr icon ward er bon Guben und Weften ber jugleich angegriffen. Es tommt ju einem bartnadigen Rampf im Orte; auch die Ginwohner Cfornas greifen gu ben Baffen und feuern aus ben Saufern. Bog entichließt fich um 8 Uhr jum Rudjug und zwar auf bem einzigen Bege, ber ibm noch offen bleibt, ba auch von Karad ber ber Reind bereite andringt, nordwarte nach Bo Gartany, mo er auf Unterftugung vom 1. Corps (Schlid) glaubt rechnen ju tonnen. Schlid hatte am 8. feine Avantgarbe einerseite auf ber Biefelburger Strafe gegen Abba, andererfeite in der fleinen Soutt gegen Raab vorgefcoben.

-Boß fiel fogleich beim Antritt des Rudgugs auf Bo Gartany tobt= lich getroffen; feine Salbbrigabe von Cforna erreichte ben Uebergang über ben Canal bei Bo Gartany etwa um 9 Uhr. Rmety mar indeffen heftig nachgedrangt und nur bas Gintreffen Schlide, ber felbft mit einigen Bataillonen nach Bo Gartanb geeilt mar, rettete die Salbbrigade bor volliger Bernichtung. Diefelbe batte 2 Offigiere und 53 DR. an Tobten, 7 Offigiere und 71 M. an Bermundeten, 3 Offigiere und 122 DR. an Gefangenen, alfo im Bangen 258 DR, alfo mindeftene ben achten Theil ihres Standes verloren; fur ihre tapfere Begenwehr fpricht aber, bag Rmetye Berluft nicht geringer mar.

Die zweite Galfte ber Brigate Byg mar, ale fie bas Beuer bei Cforna

horte, von Rapuvar bis Baboth vorgerudt. Als aber ber Kanonendonner wieder verstummte, jog fie fich alebald von bort jurud. Die Brigade ward barauf unter Oberst Schneiber vereinigt bei Letting (Bitinped) aufgestellt.

Rlapta hatte am 13. mit einem Theile des 7. Armeecorps eine Retognoscirung auf der Straße gegen Biefelburg gemacht und zugleich über Rony ein Detachement unter Oberft Zambeln auf Cforna entsendet, um hier die Brigade Byß in den Ruden zu nehmen und ihm den Beg gegen die Donau hin zu verlegen. Dieses Detachement tam indessen zu spat, um thatig in das Gesecht eingreisen zu tonnen.

Am eth fehrte unter Burudlaffung, eines kleinen Commandos an der Rabnit am 14. Juni in feine Hauptstellung von Marcjalto und Teth jurud.

Die öfterreichische hauptarmee an der obern Donau erhielt sobald han au ihr Commando übernommen hatte, eine neue Eintheilung in 4 Corps; das 1. unter Schlick; das 2. unter Cforich, das 3. unter Fürst Edmund Schwarzenberg, das 4. unter Bohlgemuth und eine hauptgeschühreserve, wozu dann noch die russischen Paniutine kam. Die ganze Armee zählte 83000 M. \*, zu deren nächster Unterstützung außerdem noch das im Marchseld gesammelte, zu dieser Zeit etwa 7000 M. karke erste Reservecorps des K.-M.-L. Graf Nobili herangezogen werden konnte.

Die neue Eintheilung machte verschiedene Mariche nothwendig, um bie einzelnen Bataillone und Brigaden in ihre betreffenden Stellen und Stellungen einzuführen.

Am 10. Juni hatte bie Armee nachfolgende Stellungen :

Bom 1. Corps, Schlick, ftand die Divifion Lichtenstein bei Biefelburg und Rimling mit der Avantgarde bei hochstraß (Öteveny);
die Divifion Balmoden hatte die Brigade Fiedler (fpater Reischach) in
der kleinen Schütt bei hederbar, die durch das Regiment Kaifer Ulanen
und eine Kavalleriebatterie verstärkte Brigade Byß auf der Dedenburger
Straße bei Sz. -Miklos im Borrücken auf Cforna und Kapuvar. Die
Kavalleriebrigade Ludwig und das hauptquartier des Corps waren zu Ungarisch Altenburg.

Bom 2. Corps ftand eine combinirte Divifion unter Lobtowis mit ber Brigade Liebler (fpater Barco) in der großen Schutt bei Olgha und mit der Ravalleriebrigade 'Simbichen bei Bafarut und Sgerdas

<sup>\*</sup> S. Beilage A. ju biefem Abichnitte.

hely; die Divifion Colloredo hatte eine Brigade, ju diefer Beit Reifcach, in der großen Schutt auf der Linie Bafarut-Bos, dann die Brigade Bott an der untern Bag bei Gellhe und Farkasd.

Bom 3. Corps stand bas Gros bei Debenburg, hatte die Brigade Collern (spater Bolf) gegen Sz. Millos hinter der Brigade Wyg und die Brigade Dossen nach Nedenmarkt (Nyél), Kreuz (Nemet Keresztur) und Zinkendorf (Czenk) vorgeschoben.

Bom 4. Corps ftand die Grenadierbrigade Perrin bei Szered und Bagha; die Brigade Jablonowsti bei Freiftadt, dahinter bei Tyrnau die Grenadierbrigade Theißing und Ravalleriebrigade Lederer. Bu Tyrnau war auch das hauptquartier des Corps. Beiter oben an der Bag bei Trentschin deckte dann die Brigade Benedet die Straße von Gradisch, die Brigade Barco sicherte die Uebergänge bei Silein und Budatin und unterhielt die Berbindung mit der russischen Division Sas.

Die ruffiche Divifion Baniutine lagerte am 3. und 4. bei Bredburg, wo fie eingetroffen war, wurde aber bald wegen ber ftart um fich greifenden Cholera nach Modern (Modor) und Bofing (Baginh) verlegt.

Das Armeehauptquartier und die Armeegefchugreferve befanden fich gu Engerau bei Bresburg.

Am 12. Juni war die neue Armeeeintheilung vollständig burchgeführt.

Bergleich ber Rrafte ber beiben Barteien.

Bie sich aus ben in Beilagen aufgestellten Berechnungen ergibt, belief sich die Gesammtstärke der Heere, welche Desterreich und Rußland im Juni gegen Ungarn aufgestellt hatten, auf 367000 M., denen die Ungarn nur etwa 160000 M. gegenüberstellen konnten. Die Uebermacht der Berbundeten war also eine mehr als doppelte und wenn nun auch die Ungarn durch große Anstrengungen immer noch, wie es wirklich geschah, ihre Streitmacht verstärken konnten, blieben die Berbundeten doch stets nahezu doppelt so start als die Ungarn, abgesehen davon, daß die neuen Formationen der Ungarn durchweg aus jungen ungeübten Truppen bestehen mußten.

Unter folden Umftanden ftand eine rafche Bemaltigung Ungarns ohne allen Zweifel in Aussicht. Es war hochft unwahrscheinlich, daß die Ungarn siegten, ja nur, daß sie ben Kampf noch lange Zeit hinziehen konnten; außerordentliche Feldherrntalente hatten nicht allein dazu hingereicht, es ware auch nothig gewesen, daß ein Feldherr die volltommene Berfügungsfähigkeit über alle ungarischen heere gehabt hatte, damit er eine solche Bertheilung

bersetben anordnen konnte, um zeitweise auf diesem ober jenem Bunkte mit Ueberlegenheit auftreten zu können. Dieser Bedingung war nun nicht genügt, weit entsernt sich ju fraftigen, ging die Einheit in dem ungarischen Rriegswesen vielmehr in dem Widerstreit der Politik der Führer von Tage zu Tage
mehr verloren. Aber auch andere Bedingungen eines Sieges oder mindestens eines glanzvollen Unterganges wurden nicht erfüllt. Bir sehen nichts von raftloser Thätigkeit, nichts von dem Erkennen und Ergreisen der rechten Bege. Jene Schnelligkeit des Zugreisens, welche es den Ungarn möglich gemacht hätte, die Desterreicher allein zu schlagen, noch ehe die Runffen berankamen, sehlte durchaus, seit Görger sich in den Gedanken des Kampses gegen den 14. April verbiffen hatte. Gerade in der Zeit der Krifis ruht Ungarn als ob es nichts mehr zu thun hatte.

Desterreichische Schriftfteller mehr als ungarische haben die Frage aufgeworsen, ob Desterreich auch allein mit den Ungarn sertig geworden ware. Es ist begreiflich, daß von jenen die Frage mit Borliebe bejahend beantwortet wird. Sobald Ungarn niedergeworsen war, trat in Desterreich die nie bestegte Unzufriedenheit damit, daß man sich überhaupt hatte helsen lassen, und, wie die Belt behauptete, sich hatte helsen lassen mussen, tlar and Tageslicht und spatere Ersahrungen, welche Oesterreich mit Rusland machte, konnten diese Unzufriedenheit nur verschärfen.

Die Defterreicher können fich darauf berufen, daß in der That die ruffische Armee keinen einzigen großen Schlag that. Indessen ift es klar, daß das olose Dasein solcher Maffen, wie Rußland fie ins Feld stellte und verfügbar machte, einen unendlichen Einfluß außern muß, wenn es auch nur zersplitternd auf die Macht der Ungarn wirke, und den Desterreichern dafür die Möglichkeit gab, ihre Kräfte besser zusammenzusaffen. Sätten z. B. die Desterreicher sich dazu entschließen können, Galizien ganzlich ungedeckt zu laffen? Jeder, der die Eigenthumlichkeiten öfterreichischer Kriegführung kennt, wird billig daran zweiseln muffen.

In Siebenburgen waren es die Ruffen faft allein, welche alles thaten, und die Berfolgung unferer Erzählung wird zeigen, daß gerade auf dem Rriegsichauplat, auf welchem die Defterreicher die ausgesprochenfte Ueberlegenheit hatten, auf dem fudlichen, von ihnen nichts erreicht ward.

Sicher ift es, daß die Ruffen von der heerestraft, die gegen Ungarn ins Feld geführt ward, die größere halfte ftellten. Will man aber eine tuchtige Berdoppelung der Streittraft fur nichts zählen? Will man daraus, daß die doppelte Streittraft flegte, schließen, auch die einfache wurde geflegt haben? Dieß ift ein sehr unerlaubter Schluß!

Bir find gewiß die letten, die außerorbentlichen Feldberrngaben Saynaus,

dem die Ungarn keinen gleichen entgegenzustellen hatten, ju unterschäßen und auch ben Parteihader zwischen den ungarischen Führern schlagen wir nicht zu gering an, zu Gunften Defterreichs, indessen daß die Ungarn, wenn Desterreich allein gegen sie stand, am Siege mindestens nicht verzweiseln mußten, wie es ihnen allerdings nahe lag, als Rußland sich mit Desterreich verbundete, dieß ist für uns ausgemacht. Auch diejenigen österreichischen Parteimänner, weiche behaupten, Desterreich wurde sich allein haben helsen konnen, auch sie geben doch zu, daß Desterreich längere Zeit gebraucht hatte, wenn es allein stand. Nun ist damit in der That mehr gesagt als diese Parteimänner damit sagen wollten. Der Fall von Temesvar und Karleburg, bevor in Siebenburgen etwas erreicht war, bevor hannau die Theislinie erreicht hatte, konnte allerdings in dem Krästeverhältniß einen ganz wesentlichen Umsschwung hervochringen, und wie nahe stand der Fall dieser Festungen bevor! brannte nicht wirklich das Feuer auf den Rägeln?

So hat es auch der alte Belden, ohne den Großsprechereien der Ruffen großen Berth beizulegen, angesehen. Er zweiselt sehr entschieden an diesem sichern Siege Defterreichs allein, welchen der General Ramming, als er 1850 den Sommerseldzug gegen Ungarn beschrieb, wie eine ausgemachte Sache behandeln mußte. Mit demselben Rechte hatte Sardinien behaupten können, es ware 1859 auch ohne die Franzosen mit Defterreich fertig geworden.

#### Borruden der ruffifchen Sauptarmee über die Rarpathen.

Rachdem wir die einzelnen heere, welche fich auf den verschiedenen Rriegsschauplagen gegenüberstanden, gemustert und ihre episodische Thatigekeit in der ersten halfte des Juni verfolgt haben, tommen wir nun wieder an einen Abschnitt unserer Geschichte, wo die Thatsachen sich enge zusammendrangen, die entscheidenden Ereignisse Schlag auf Schlag einander folgen, während doch diese glanzenden und ergreisenden Thaten nur Consequenzen jenes verborgenen handelns und Richthandelns sind, das wir in dem vorigen Abschnitte und im Beginn des gegenwärtigen betrachteten.

Bir wollen zuerft dem Borruden ber Ruffen bis in die Gegend von Befib folgen und une bann zu der Thatigteit ber öfterreichifden hauptarmee wenden, auf welche jenes erftere einen bedeutenben Ginfluß ausubte.

Das 3., 2. und 4. ruffifche Armeecorps follten nach dem Uebergange über die Karpathen auf der einzigen Rafchauer Strafe vereinigt werden. Das 3. Corps, Rübiger, welches den außerften rechten Flügel bildete, mußte die Bewegung beginnen, mabrend die beiden andern, die den kurgeren Weg gurudjulegen hatten, noch langer warten durften.

Das 3. Corps unter Rubiger, mit Ausnahme der Divifion Saß, welche bei Alfo Rubin ftand und erft ihre Ablöfung durch das Grabbe'fche Corps erwarten mußte, um dann gleichfalls zu folgen, brach am 15. Juni von Rowhtarg (Reumarkt) in Galizien auf, erreichte an diesem Tage O falu in Ungarn und am 16. sich weiter links wendend Lipnik, am 17. D Lublyo (Lublau), mit den voraufschwärmenden Rosacken Palocsa am Poprad.

Am 17. festen fich auch das 2. und 4. Corpe in Bewegung.

Die Colonne des Divifionegenerals Labin poff, 161/2 Bataillone, 2 Compagnieen Sappeure, 3 Escadrone und 48 Geschüße, brach von Grybow auf und ging nach 33by, dicht am Nordsuße der Rarpathen und der ungarisch-galizischen Grenze;

General Ruprianoff, Befehlshaber des 2. Corps, zu welchem auch die Colonne Labinpoff gehörte, marschirte links von diesem mit 161/2 Bataillons, 2 Compagnicen Sappeurs, 11 Escadrons und 54 Geschüßen von Gorlice an die Grenze nach Konieczna;

Generallieutenant Bufchen vom 4. Corps mit 17 Bataillons, 2 Compagnieen Sappeurs, 11 Escadrons und 56 Gefchugen nebst einer öfterreichischen Raletenbatterie erreichte von 3 myg-rod den Rordfuß der Rarpathen bei Grab;

General Belogusches vom 4. Corps mit 8 Bataillons, 1 Sappeurcompagnie, 3 Escadrons und 26 Geschüßen überstieg von Dukla aus auf
dem äußersten linken Flügel bei Barwinek schon am 17. die Karpathen.
Er hatte den Auftrag, das Gerücht zu verbreiten, daß ihm die ganze Armee
auf dem Beg über Also Szvidnik und Sztropko solge, indem sie die Stellungen der Ungarn zwischen Bartseld und Eperies umginge. Diese Demonstration, welche den weiter rechts über die Karpathen dirigirten Colonnen
den Beg öffnen sollte, erscheint wie ein Kinderspiel, wenn man bedenkt,
daß die Ungarn in diesen surchtbaren Stellungen von ihrer ganzen Obertheißarmee kaum 8000 M. concentriren konnten. Die Russen glaubten, daß
ihnen 60000 Ungarn gegenüberständen, oder thaten wenigstens so, als
glaubten sie es, da man doch kaum annehmen dars, daß sie wirklich so
jämmerlich unterrichtet gewesen seien.

Die Armeereserve, 8 Bataillons, 1 Sappeurcompagnie, 14 Escabrons und 30 Beschüße unter General Ticheo dajeff, Chef des 4. Corps, blieb am 17. noch bei 3 mygrod fteben.

Bei den Colonnen von Labingoff, Kuprianoff und Buschen waren befondere Abtheilungen mit kleinen Morfern und Ballbuchsen ausgeruftet, von denen man sich gegen den vermuthlicher Beise im Gebirge organisirten Bideistand der Ungarn heilsame Dienste versprach. Ein zweiter Theil der Ravallerie, 48 Escadrons mit 16 Gefchugen, ward vorläufig bei den Magazinen von Dukla gurudgelaffen , um die Berpflegung zu erleichtern.

Am 18. erreichte Rubiger Palocfa; ber rechte Flugel und bas Centrum ber Sauptarmee überschritten bie Karpathen, bis auf deren Sobe ber Bar Nicolaus fie begleitete, um ihnen seinen Segen zu ertheilen und bann noch am gleichen Tage die Ructreise nach Barfchau anzutreten.

Labinhoff tam am 18. nach Tarno nordweftlich Bartfeld; Ruprianoff nach Bartfeld; Bufchen nach Szmilno bei 3boro; Beloguscheffe Avantgarde ftand bei Romarnit, von wo Detachements bis Szvidnit und Sztropto ftreiften, während der Reft feiner Abtheilung fich noch zu Barwinet und Dutla befand. Ticheodajeff ging am 18. von 3mygrod bis Bolany vor.

Die Ruffen, welche die Rarpathen bereits überschritten hatten, wollten finden, daß fie von der flowakischen Bevollerung am Gudfuße des Gebirges als Befreier begrußt wurden.

Jedenfalls hatten die Ungarn dem Rarpathenübergange nicht den minbeften Widerftand entgegengesett. Wir erinnern daran, daß gerade am 18. Juni Dembineti das Commando der Obertheißarmee an Whsodi abgeben mußte.

# Befegung von Rafchau.

Am 19. Juni wurden die Colonnen von Labinhoff, Ruprianoff, Buschen und Tscheodajeff in und um Bartfeld concentrirt,
wo fich auch das hauptquartier befand; auf dem rechten Flügel blieb Rudiger mit dem Gros bei Palocsa und schob seine Avantgarde nach
Siebenlinden (Rethars) vor; auf dem linken Flügel behielt Beloguscheff seine alte Stellung und streifte wie am vorigen Tage. Die
in Galigien zurückgebliebene Reiterei und reitende Artillerie vom 2. und 4.
Corps erhielt Befehl, der Armee auf Bartseld nachzuruden. In Bartseld,
welche Stadt man als einen Zwischenpunkt besestigte, ward ein Spital
angelegt.

Im Uebrigen beschäftigte fich Bastiewitsch mit einer Recognoscirung gegen Rluso, bei welcher es zu einem unbedeutenden Scharmugel tam. Die Recognoscirung ergab, daß die ungarische hauptmacht, thatsachlich wie mehrsach erwähnt, taum 8000 M., von den Ruffen mit Borliebe immer mindeftens sechssach so boch geschät oder ausgegeben, hinter Demethe an der neuen großen (öftlichen) Straße von Bartfeld nach Eperies und mit einem Detachement bei Ofito an der alten westlichen Straße stebe.

Es murben nun von Geite ber Ruffen febr umfaffende Anftalten aum Angriffe auf die Stellung ber Ungarn getroffen, welche lacherlich ericheinen, wenn man bas Digverhaltnig ber Rrafte ermagt. Baetiemitich befchlog namlich, Die ungarifche Stellung an ber neuen Strafe auf ber ichlechteren alten ju umgeben. Am 20. Juni mußte Ruprianoff Lofalva befegen, um von bier aus den Feind zu beobachten und zu beschäftigen, ein Detachement ward auf der alten Strage auf Die Boben von Bertnet vorgefcoben; barauf ward bie alte Strafe von ten Cappeurs ausgebeffert und am 21. mußten fammtliche noch ju Bartfeld verfügbaren Truppen auf ber alten Strafe vorgebn; Die Avantgarde fam bie Ternbe, bae Groe nach Dfito, mabrend Ruprianoff auf der neuen Strafe bie Raslawice vorging. Bon bier aus follte nun ter Angriff auf Die ungarifche Stellung am 22. erfolgen. Indeffen es tom nicht baju. Die begreiflich bemertte Bbfodi Die ichlecht verbullten Unftalten der Ruffen und febr gut von der ungeheuerlichen Ueberlegenheit ber Ruffen unterrichtet und feine eigene Schwäche nur ju gut tennend, trat er am 22. ohne ben Angriff ju erwarten, ben Rudjug binter Eperies an; ging am 23. barauf in bas Lager von Lemes jurud und ftellte feine Avantgarde bei Comos auf.

Dhne Widerftand rudten also die Ruffen am 23. Juni in Eperies ein; auch Rudiger schloß sich hier der hauptmacht an. Rudiger, deffen Abantgarde am 20. bei hethars ein unbedeutendes Gesecht gegen ein Seitendetachement Bysockis bestanden hatte, war am 22. mit seiner Avantgarde bis S. Mihaly, mit dem Gros bis Ris Szeben (Sabinow) vorgegangen, hatte also eine Position inne, aus welcher er vollends die Stellung Bysockis in den Ruden nahm.

Benn bei nicht allzu verschiedener State ber Parteien combinirte Bewegungen bes Angreifers bem Bertheidiger allerdings Gelegenheit zu schönen Schlägen, Manovern auf ber innern Linie geten, so hort dieß allerdings auf, wo jede Colonne bes Angreifers mindestens doppelt so ftart ift, als die ganze Macht des Bertheidigers; da bleibt, wenn nicht ganz andere Bege eingeschlagen werden sollen, von denen wir bald weiter sprechen werden, freilich nichts übrig als das einfache Zurudgehen.

Um 23. ruckte also auch Rubiger in Speries ein. hier ftellte Bastiewitsch nach ber ruffischen Sitte eine Avantgarde aus Truppen verschiedener Corps unter einen General, der ohne festes Commando bei der Armee, besonders geeignet jur Fuhrung einer Avantgarde gehalten wurde, Anrep, zusammen.

Anrep folgte den Ungarn fogleich und warf ihre Arriergarde noch am 23. bei Com os hinter die Tarcza gurud. In ber Racht vom 23. auf

ben 24. ftand Anrep mit seinen 46 Escadrons und 24 Geschützen bei Somos, das 3. Corps zwischen Berthotfalva und Nagy Saros, das 2. und 4. Corps zwischen Sz. Beter und Eperies.

Whood'i ging am 24. nach Kafchau, am 25. nach Forró, am 26. nach Mistolcz zuruck.

In Eperies ward ein Spital errichtet und Alfo Sebes, welches fich burch feine Lage und Beschaffenheit dazu besonders eignete, ale Stuppunkt fur bie Nachschubslinie befestigt.

Am 24. traf dann Pastiewitich wieder große Anstalten jum Angriffe auf die Stellung von Budamer, in welcher, wie man vermuthete, Bhoodi Stand halten wurde. Ein Theil der 11. und die 4. Divifion mußten von Somos auf Raschau losgehen, rechts davon ward die 5. Infanteriedivifion auf die Höhen von Budamer dirigirt, zwischen der 4. und 5. Divifion ging die Ravallerie vor, und General Buschen mit der 12. Infanteriedivifion und einem Reiterregiment marschirte auf dem außersten linken Flügel öftlich der Tarcza über Bogdany und Bajtocz gegen Beszter.

Bie wir ichon wiffen, konnte es nicht jum Gesecht kommen. Das 2. und 4. Corps rudten am 24. Mittags in Raschau ein; das 3. Corps, welches sich an diesem Tage in Eperies concentrirte, sendete ein Detachement unter General Liffepki gegen Szepes Barallya (Rirchdorf), um eine Demonstration gegen das Bagthal zu machen und die etwa noch in der Gegend von Iglo und Leutschau stehenden ungarischen Truppen zu vertreiben.

In Rasch au war ein Spital für 1000 M. eingerichtet. Am 25. hatten das 2. und 4. Corps Ruhetag zu Rasch au; das 3. blieb bei Eperies stehen, wo sich nun auch die Division Saß einsand, welche am 17. Juni bei Also Kubin von dem Grabbe'schen Corps abgelöst, am 19. Reusmarkt, am 21. Ó falu erreicht hatte.

Auch die aus Galigien nachgezogenen beiben leichten Kavalleriedivifionen bes 2, und 4. Corps holten am 25. die Armee ein.

General Beloguscheff war am 21. mit seiner Avantgarbe nach Stropko, mit dem Gros nach Spridnik gerudt, wo er vorläusig fieben blieb, um die Communicationen der Armee zu beden und den Often des Landes zu beobachten.

Marfch nach Mistolez und Detachirung über Totaj auf Debrepin.

Bon 3mpgrod bis Rafchau find in gerader Linie etwa 12 Deilen; biefen Weg hatte bie ruffifche Armee in 8 Tagen jurudgelegt, ohne auf fo etwas ju fogen, was man im Kriege Wiberftand nennen barf. Trop aller

Borforge Pastiemitichs für die Berpflegung tamen ihm boch bereits bedeutende Zweisel, ob die Sache ausreichen werde. Ein österreichischer Commissar, Graf Zichy, befand fich allerdings bei der Armee, indessen vermehrte er nur die Zahl der Personen, welche effen wollten, verschaffen tonnte er den Russen teine Lebensmittel. In Kaschau versügten somit die Russen nur noch über Lebensmittel fur 7 Tage für die Mannschaft; Pserdesutter mangelte ganglich.

Dagegen mangelte es nicht an den beliebten Redensarten. Mit Berachtung saben die russischen Offiziere auf diese feigen "Rebellen", welche immer vor ihnen ausrissen. Kein Bunder, da ihnen vorgespiegelt war, daß Bysoci 60000 M. commandire. Satte er nur halb so viel gehabt, er ware wohl schwerlich mit solcher Eile ausgewichen!

Pastiewitsch und sein Stab legten bem raschen Ausweichen ber Ungarn einen vorbedachten Zweck unter. Sie erinnerten fich an 1812. Bysocki, sagten fie, wolle die Ruffen vorwarts locken, daß fie von den Quellen ihrer Ernährung fich entsernten und fich in die ungesunde Theisniederung begaben, wo die durch Hunger und Elend bereits entwickelten Krankheiten vollends die Armee aufreiben und untüchtig machen sollten.

Pastiemitich befchlog nun, Diefen Gefallen den Ungarn nicht ju thun. Bunadft follte Die Requisition jur Beschaffung von Lebensmitteln ju Gulfe genommen werden. Benn aber biefe einigermaßen ausgiebig fein sollte, so mußte unbedingt bas Berpflegungsgebiet bes heeres erweitert werden.

Pastiemitich wollte daher mit dem Gros feines heeres, dem 2. und 3. Corps langsam nach Mistolcz weiter ruden, zugleich aber in seiner linken Flanke das 4. Corps unter Tscheodajeff über Tokaj ans linke Theißufer und bis Debretin vorschieben, welches bei den Berbundeten in dem Geruche eines verruchten Rebellionsheerdes ftand und bei dieser Gelegenheit gezüchtigt werden tonnte.

Bon Miskolcz wollte bann ber rustiftiche Felbherr nicht weiter gegen Besth ziehen, bevor er nicht einen Lebensmittelvorrath auf 25 Tage zusammen hatte, sei es, daß derselbe durch Requisitionen, sei es, daß er durch die aus Galizien erwarteten Nachschübe zusammengebracht werde.

Die hierauf bezüglichen Befehle wurden am 25. ausgegeben. Tschevbajeff mit 24 Bataillons, 41 Escadrons und 99 Geschützen soll am 28. Juni in Tokaj eintreffen. Beloguscheff soll in Szoidnik nur ein Detachement von 4 Bataillons, 1 Sappeurcompagnie,  $2!/_2$  Escadrons und 10 Geschützen zurucklassen und mit dem Rest seiner Mannschaft über Dobra, Barano, Becse dem Corps Tscheodajess solgen, um Tokaj zu besetzen und dieses als Rückzugspunkt sur Tscheodajess zu fichern; das 2. und 3. Corps sollen gegen

Mistolcz aufbrechen. Es wird den Truppen gestattet, Lebensmittel — gegen baare Bezahlung — zu requiriren, und da Fleisch in Ungarn, wenigstens in diesem Theile Ungarns, leichter aufzutreiben ist als Brod, soll in der Ration ein halbes Pfund Zwieback fortan durch ein halbes Pfund Fleisch ersetzt werden. Fleisch, wie hier beiläusig bemerkt sei, ist eine Speise, an die der russtschafte Soldat sehr wenig gewöhnt ist. Uebrigens sollen auch in das russische Lager, wie in gewisse andere in unseren civilisirten Zeiten, nicht gerade zu viele Ochsen gekommen sein.

Am 26. Juni rudte die Reiteravantgarde unter Anrep nach hidas Remethi vor und sendete Streifpartieen auf den Straßen gegen Mistolcz und Tokaj aus, die 5. Infanteriedivision kam nach Enpiczte, der Rest des 2. Corps blieb zu Raschau, Rudiger rudte mit seinem Gros nach Somos; General Lissehit, der keinen Feind gesunden hatte, setzte sich von Szepes Barallya nach Raschau in Marsch. Die Division Sas blieb in Eperies stehen. Tscheodaziess aber ging nach hidas Remethi, um von da in den solgenden Tagen nach Tokaj zu gehn.

Die Cholera, welche am 24. fich zuerft im ruffifchen heere gezeigt hatte ober an diesem Tage zuerst mit diesem Namen benannt war, griff auf schreckenerregende Beise um fich, die Leute fielen mabrend bes Marsches um, 60 bis 100 M. blieben bei jedem Armeecorps taglich todt, ber Kranten, die undienstbar zuruckgelassen werden mußten, erft gar nicht zu gedenten.

Byfodi erhielt in Mistolcz am 26. den Befehl der ungarischen Regierung, hier unter allen Umfländen stehen zu bleiben. Es ward ihm verssprochen, daß ein Armeecorps von Komorn zu ihm stoßen solle, welches mittelst Dampsbooten auf der-Donau bis Besth, von da auf Bagen über Satvan weiter geschafft werden wurde. Es ist klar, daß dieses Armeecorps nicht kam. Wie sollte es kommen? Armeecorps sliegen nicht. Man thut wohl, hier mit dem Rechnen etwas bescheiden zu sein. Bester ist es hin und wieder, wenn möglich, die Rechnung durch die That zu überbieten. Schon aus dem Früheren ist zu schließen, wie wenig Macht die Regierung hatte, nur so ohne Beiteres ein Armeecorps von Komorn nach Mistolcz zu werfen; der weitere Berlauf unserer Erzählung wird vollends zeigen, daß es halber Wahnstnu war, an so etwas auch nur zu denken.

Begreislicher Beise, wenn man ce auch fur unbegreislich halten will, daß so viele Ungarn Monate lang die russische Intervention sich nur als eine österreichische Phantasie vorstellten, hatte der wirkliche Einbruch der Russen in Ungarn die höchste Bestützung erregt. Es war zu spat, Kräste jest noch plöslich zu organisiren, die man durch Berkleinerung der Gesahr bisher in Schlummer gehalten hatte. So mochte Kossuch jest nicht so sehr Unrecht

haben, wenn er gegen die ruffische Armee Prozeststonen, Rirchengebete und Aehnliches verordnete, aber ebenso sehr hatte Görgen recht, wenn er darüber spottete, daß ber Landesgouverneur die Russen wie eine von Gott geschickte Landplage behandelte, ftatt die ganze kriegerische Kraft des Landes gegen fte aufzurufen.

Bysodi konnte bei Diekolez noch weniger Stand halten als bei Bartfeld, Eperies oder Raschau, das ift klar; Razinezh war ganzlich von ihm abgetrennt, andere kleinere Abtheilungen in der linken Flanke desgleichen; viele Mannschaft, die im Augenblick erft aus den nördlichen Comitaten zu-fammengetrieben war, war ihm ganzlich abhanden gekommen.

Bpfodi machte dem Landesgouverneur Borfclage. In muthender Bertheidigung sollte Koffuth einen Barritadentampf in Besth vorbereiten, an dem Alles fich betheiligte, was die Baffen fubren tonne.

Bolle Kossuth Besth schonen, oder — wie die Sache wohl zu verstehen ift, vertraue er troß alles Schreiens der Demagogen nicht auf den Barrikadenkamps, so solle er den Landsturm der Besther Gegend zwischen der Hauptstadt und Gyöngyös, wohin Bysocki sich zuruckzuziehen gedachte, mit dessen Corps zu energischem Biderstand vereinigen und außerdem dafür forgen, daß von Komorn her ein Corps in die rechte Flanke der Russen operire, eine Sache, welche, wie und nicht unbekannt, leichter gesagt als gethan war. Ein anderer Borschlag Bysockis war, man solle sein Corps mit der Südarmee unter Better vereinigen, dadurch werde es möglich werden, den Banus zu schlagen, dann durch Siebenbürgen in die Moldau und Ballachei zu ziehen und durch den Ausstand in ihrem Rücken die Russen zu beunruhigen. Roch ein dritter Borschlag, man solle Bysockis Corps nach Komorn seuden, um durch diese Berstärkung der Hauptarmee in den Stand zu komein Deutschland einzubrechen, während Bem nach Bolhynien und Podolien ginge und dort den Ausstand gegen Russland organisierte.

Man fieht, daß in den letten Borfchlagen Bysociis keine üblen Gebanken fleden. Der Grundgedanke ift am Ende: Bereinigung der gesammten Kraft, um den Schrecken in irgend eine Richtung, gleichgultig welche, zu tragen und den damals sehr wackligen Fürstenstühlen auf irgend einem Bunkte allen Halt zu nehmen. Aber abgesehen davon, daß alle diese Einssicht jest zu spat kam, sehlte es auch an der Grundbedingung, genügender, durchgreisender Macht der ungarischen Regierung, um überhaupt eine Uebermacht auf irgend einem Punkte gegen den Feind versammeln zu können.

Und daß die Gelehrten meiftentheils ben Bald vor lauter Baumen nicht febn, Diefe alte Gefchichte fallt einem doch auch bier wieder ein. Bir

muffen namlich hier nothwendig fragen, ob benn wirklich Whocki zu Löfung seiner Aufgabe nichts weiter thun konnte, als immer zuruckgehn. Und da lautet die Antwort durchaus nicht so zustimmend, wie es den Anschein haben mag.

In Stellungen Widerstand zu leisten, bagu war die Armee Whsockis unbedingt viel zu schwach. Aber die Aussen sehr, fehr beforgt zu machen, das war durchaus nicht so unmöglich. Die ruffische Armee hatte nämlich einen sehr langen und äußerst empfindlichen Schwanz, der sich durch ganz Galizien erstreckte, in den man sie kneipen konnte, wo man wollte und durch deffen nicht wohlwollende-Berührung man das ganze Ungethum stets zu einer Umtehr zu zwingen vermochte.

Schon was wir bieher erzählten, zeigt, wie langfam, ohne auf Wider-ftand zu floßen, die Ruffen vorwärts tamen. Man berechne hienach, was der geringste Widerfland, d. h. Angriff auf die Communitationen gemacht haben wurde, Rach den Thatsachen, die theils mitgetheilt find, theils noch erzählt werden muffen, ist das leicht zu sagen. Aber man glaube ja nicht, hier ein Urtheil a posteriori vor sich zu haben. Die russische und die Kriegführungsweise Bastiewitsch war bekannt genug, mußte wenigstens in ihren charatteristischen Eigenschaften jedem Soldaten bekannt sein, der ein wenig Kriegs-geschichte kudirt hatte.

Und hiezu gesellten fich nun grade fur Bhfodi noch andere Grunde, die ihm den Gedanken eines Ginbruches in Galigien fehr nabe legten.

Bhfod'i felbst war Pole, von feinen Unterbefehlshabern waren es Bulharin und Jozikowski, alle polnischen Truppen in ungarischen Diensten waren gerade der Obertheißarmee zugetheilt. Dieß weist doch wohl darauf bin, daß man an einen Einbruch dieser Armee in Galtzien gedacht hatte.

Ein solcher Einbruch in Galizien oder eine Wirkung auf die Communicationen der Russen war das Einzige, was bei ihrer Schwäche die ungarische Obertheißarmee mit Aussicht auf Erfolg und vernünstiger Weise unternehmen konnte. Statt über Kaschau auf Miekolez muste Whysoci vielsmehr auf Unghvar und Munkacs zurückgehn, um sich mit Kazinezh zu verseinigen, von Munkacs aus konnte er ein Detachement nach Galizien auf Stry senden und sich mit seinem Gros bereit halten, wieder nach Bartseld, Eperies und Kaschau vorzugehen, sobald die russische Armee südwarts über Raschau hinausging. Man kann mit Sicherheit darauf zählen, daß eine solche Operationsweise die Russen, siehe krategische Schwenkung auszusühren, sehr lange Zeit in den nördlichen Comitaten sestgehalten haben würde.

Bur Entschuldigung Bhsockie kann man vielleicht nur das eine anführen, daß sich bei der flodungarischen Bartei ein immer größeres Distrauen gegen die "Fremden", eine immer größere Abneigung, das Revolutionsgebiet auszudehnen, erhob, je nothwendiger dieses mit der Beit
geworden ware, um noch einen Erfolg zu erringen. Selbst Roffuth intriguirte
und handelte in dieser Beit schon gegen die Bolen, er, der doch fruher auf
sie allerlei weit aussehnde Plane gebaut hatte.

Da Bhfc di die verheißenen Berftarkungen nicht erhielt und nicht erhalten konnte, so ging er bei dem weiteren Borruden ter Ruffen sudwarts Raschau, seinerseits am 28 Juni nach Sarfany, am 29. nach Mego Kövesd, am 30. nach Kapolna, am 1. Juli nach Gybngyös, am 2. nach hatvan zurud.

Ruffifcher Seits marichirte am 27. Die Avantgarde unter Anrep nach Forro, bas 2 Corps nach hibas Remethi, bas 3. größtentheils nach Kafchau, Liffegti naberte fich von Szepes-Barallya gleichfalls Rafchau.

Bon der linken auf Tokaj bestimmten Colonne Ticheodajeffe ging die Avantgarde unter dem Befehl des hetmans Rusnepoff nach Tallya und das Gros folgte ihr nach Santo.

Am 28. erreichte Anrep Szilezo, Ruprianoff mit dem 2. Corps Salmaj, Rubiger mit dem 3. Corps Sidas Remethi. Am 30. erreichte Anrep Görömboly fublich von Mistolez, die 5. Infanteriedivifion Mistolez und der Reft der Armee war zwischen dieser Stadt und Forro aufgestaffelt.

Bei Miskolcz wollte nun Paskiewitsch vorläufig mit dem 2. und 3. Corps halt machen, um den Erfolg des Zuges Tscheodajess zu erwarten. Die Requisition, ungeschieft geleitet und von der Bevölkerung des Landes nicht unterflüßt, hatte in ihrem Resultate den Erwartungen, die man davon hegte, nicht im mindesten entsprochen. Paskiewisch wollte daher die herantunst ter Provlantnachschiede aus Polen abwarten, bevor er sich mit seiner Hauptmacht gegen Besth wendete. Unaushörlicher Regen wirkte mit der mangelhaften Berpflegung zusammen, um der Cholera immer mehr Boden zu verschaffen. Paskiewisch verlegte, um einigermaßen entgegenzuarbeiten, das Gros des 2. und 3. Corps in enge Cantonnirungen, während nur die Avantgarde noch biwakirte. Begreisticher Beise konnte das Zusammensstopfen der Mannschaft in schlechte Unterkunste auch nicht viel helfen, die Cholera trat in ihrem Glanze gerade in dieser Zeit auf und lieserte täglich tausend Mann in die Spitäler. Bom 25. Juni bis 13. Juli erkrankten beim 2., 3. und 4. Corps im Ganzen 14472 R., und bei den Truppen

felbft, abgefeben von bem, mas in ben Spitalern unterging, ftarben 2102 DR.

Am 28. Juni hatte unterdeffen Rusnet off mit ber Avantgarde Ticheodajesse Totaj erreicht. Die Ungarn hatten die dortige Theißbrucke abgebrochen und am linken Ufer gegenüber Totaj etwa 300 M. mit 2 Geschützen aufgestellt; 8 Brücken auf dem Damme, welcher von Totaj nach Rakamaz führt, waren zum Abbrennen vorgerichtet; 4000 M. von den neuen Formationen, bis auf die Cadres aus gänzlich ungeschulten Rekruten bestehend, waren von Debrethin auf die Kunte von Annäherung der Russen nach Totaj in Marsch geseht, aber noch nicht eingetroffen, als Rusnehoff bei Totaj erschien.

Die beiden Geschütze des kleinen ungarifden Detachements begrüßten biesen mit einem möglichst genahrten Feuer, gegen welches Rusnehoff die Uebermacht seiner Artillerie entwickelte. Das 51. Rosadenregiment wollte die Theiß durchschwimmen; die Ufer waren indessen ju steil, um die Pferde hinabzubringen. Die 6. Sotnie des Regimentes saß ab, und die Mannschaft durchschwamm in dem Costume, welches Adam vor dem Sündenfall trug, doch mit blankem Sabel den Fluß.

Diefer hubiche Solbatenftreich bewog das ichmache ungarische Detachement jum Rudzuge, welchen es durch Abbrennen der Bruden auf dem Damme nach Ratamag ficherte.

Unterwege traf es auf bie von Debretin gefandten 4000 Refruten, welche fich bem Rudguge anschlossen.

Rusnegoff ließ fogleich die Theifbrude herstellen, mas noch vor Abend bes 28. Juni vollbracht war. Auch Ticheo dajeffe Groe erreichte noch am gleichen Tage Totaj, wo das Corps hafer auf 3 Tage und Salg auf 15 Tage fur feinen Bedarf vorfand.

Bon Tokaj marschirte nun Tscheodajest unter Zurudlassung einer kleinen Garnison, welche am 2. Juli von dem nachrückenden Beloguschest abgelöst wurde, und nach herstellung der Brücken auf dem Damm von Rakamag gegen Debrezin ab. Als er sich am 3. Juli dieser Stadt näherte, kam ihm eine Deputation entgegen, welche die Unterwerfung erklärte. In der That blieb wohl nichts weiter übrig; die ungarischen Truppen waren auf Szolnok abmarschirt; die in Debrezin besindlichen kriegsgesangenen österreichischen Ofssiere hatten sie dort zurückgelassen, unahnlich den treuen Unterthanen ritterzlicher Fürsten, welche solche Gefangene immer noch eher mitnehmen als Brot für ihre Soldaten.

Efcheodajeff befeste am 3. Juli Debretin und verfundete hier, daß diefes Mal der Stadt noch die Strafe erlaffen werden follte, wenn fie Ruftow, ungar. Rrieg. II.

fich ernftlich ihrem rechtmäßigen Monarden, namlich bem Raifer von Defterreich unterwurfe; zeige fie fich abermals widerspenftig, so wurden 150000 Ruffen als treue Berbundete des Raifers von Deftetreich dafür forgen, daß es ibr ichlimm ergebe.

Rüglicher waren für die Ruffen bedeutende Requisitionen in der Gegend von Debregin, so daß Ticheodajeff diese Stadt am 6. Juli mit einem Lebensmittelvorrath für 30000 M. auf 21 Tage wieder verlassen konnte. Ursprünglich hatte er sich der Hauptarmee über Tisza füred wieder anschließen sollen. Begen der schwierigen Communicationen auf diesem Straßenzuge ward indessen der Befehl dahin abgeändert, daß Ticheodajeff über Tokaj, Boga und Mező Kövesd wieder zur Armee stoße. Am 8. Juli kam er auf dem Rückwege nach Rakamaz, am 9. ging er bei Tokaj ans rechte Theißuser, ließ die Theißbrücke abbrechen und vereinigte sich mit Beloguscheff bei Rakamaz.

Borrudung ber ruffifden Armee nach Satvan.

In Mistolcz ersuhr Paskiewitsch, daß in der Gegend von Torna und Raschau vom ungarischen Landflurm Requisitionen der Russen verhindert und Provianttransporte angegriffen worden seien. Paskiewitsch entsendete dorthin den General Saß mit 7 Escadrons Muselmänner und kaukasische Bergvöller, um dem Unwesen ein Ende zu machen. Saß ging am 5. Juli nach Torna ab und kehrte, nachdem er seine Aufgabe gelöst hatte, wie und insweit das überhaupt möglich war, am 7. nach Miskolcz zurud. Er hatte in 2 Tagen einen Beg von 20 deutschen Meilen zurudgelegt, was nicht für jede Reiterei eine leichte Sache ist.

Unterdeffen hatte Paskliewitsch die Ueberzeugung gewonnen, daß er bis zum 9. Juli den 25tägigen Lebensmittelvorrath zusammenhaben werde, ohne welchen er seine Operationen nicht weiter sortsesen wollte. Die österreichische hauptarmee hatte, wie wir bald des Rahern sehen werden, ihre Operationen mit Glud begonnen. Man vermuthete, daß Görgeh sich bald genöthigt sehen werde, die Gegend zu verlassen, und fur diesen Fall wollte Paskliewitsch in Bereitschaft sein, jenen abzusangen. Er gedachte deshalb, seine Armee sobald als möglich nach hatvan vorzuschieben, von wo aus er glaubte, sei es über Pesth, sei es über Baiben, Görgeh zuvorkommen zu können, außerbem hatte er dabei im Sinne, Wysoki dergestalt abzudrangen, daß Görgeh biesen nicht an sich ziehen könne.

Byfodi bachte aber nicht an eine Bereinigung mit Gorgen; bas Borruden bes ruffifchen 4. Corps nach Debrebin hatte bie ungarifche Regierung in hohem Maafe allarmirt. Es ichien ihr bas wichtigfte, auf bem linken Theißufer erft wieder reinen Tifch ju machen und Bhfodi erhielt baber Befehl, sich von Satvan auf Czegled zu ziehen und fich hier mit dem von Berczel neu gebildeten 10. Armeecorps zu einer Reservearmee unter Berczels Befehl zu vereinigen.

Byfoet'i tam am 6. Juli nach Czegleb, am 7. nach Tortol, Berczel ftand am lettern Tage bei Abanh. Diefe ganze Macht gabite zu biefer Beit gegen 20000 R. und ward bis zum 17. Juli bis zu 28000 DR. verftartt.

Urfprunglich follten bie beiben Corps bei Szolnot über bie Theiß an deren linkes Ufer geben, um Debretin wieder zu nehmen. Da aber bald bie Runde einlief, daß die Ruffen ungezwungen Debretin wieder verlaffen hatten, ward biefer Blan bald wieder aufgegeben.

An weiteren Berftarkungen fur Berczels Refervearmee rechnete man auf die beiden Divifionen Raginczy und Rnezich.

Die Division Razinczy war, wie uns bekannt, burch bas Borbringen ber Ruffen über Raschau und bas schnelle Zurückgehen Bosocies von bem lettern ganzlich getrennt worden. Da nun Tscheodazeff auf Tokaj marschirte, glaubte Razinczy, daß ihm kein anderer Beg mehr offen bliebe als nach Siebenburgen und er wendete sich dorthin, nachdem er seine Division vereinigt hatte. Da er aber alsbald ersuhr, daß Tscheodazeff Debretzin verstaffen, schlug er dann spater die Straße nach Tokaj ein. Wir werden sehen, wie Razinczy über dem mannigfachen hin- und herziehen gar nicht mehr in Thatigkeit kam.

Den Kern der Divifion Anezich bilbete eine Anzahl tleiner Garnisonen, welche General Lahner zu Großwardein und Buspoti zusammenzog, als bas Erscheinen Ticheodajeffs zu Debretin die gange Gegend am linken Theifuser allarmirte.

Pastiewitich ließ ichon am 6. Juli bas 3. Armeecorps von Mistolic, nach Batta vorgehen, am 9. rudte es bis Rapolna, wo es am 10. Ruhetag hatte und bann am 11. nach Ghönghös; bas 2. Armeecorps ging am 9. nach Abrany, am 10. nach Mezö Rövesd und am 11. nach Rapolna. Ein kleines siegendes Corps von 2 Escadrons Ulanen und einer Sotnie Rosaden unter Oberst Chruleff, auf Poroszló entfendet, tam am 11. nach diesem Orte, ohne irgend einen Feind zu finden. Un demselben Tage ward eine Streifcolonne unter Oberst Stantowit auf Urot-Szallas geschickt, um zu sehen, ob sich von Wysodi dort etwas zeige, und eine andere unter hauptmann Ablerberg rudte auf Pesth vor, um die Berbindung mit der Armee hannaus aufzusuchen. Man ersuhr bei der russsichen Armee jest sicher, daß die ungarische Regierung Presth ver

laffen habe, um fich nach Szegebin ober Großwardein zu begeben und bag auch Bbfodi fubmarte auf Czegleb abmarfcirt fei.

Am 12. Juli rudte Ablerberg ohne auf Biderftand geftogen gu fein, in Befth ein und trat hier in Berbindung mit hannaus am rechten Ufer hinabgezogenen Bortruppen.

An diesem Tage hatte das 3. Corps Ruhetag bei Ghönghös, wohin auch das hauptquartier verlegt ward; das 2. Corps ebenso in Rapolna und das 4. Corps, am 11. in heis Reresztur westlich ber hernad eingetroffen, erreichte am 12. Mező Kövest. Die 3 Armeecorps waren also auf einer Linie von etwa zwei großen Tagemarschen aufgestaffelt.

Bon Sannau traf ein Schreiben vom 10. Juli im rufficen Sauptquartier ein, wonach Borgen die Donaubrude von Gran hatte abbrechen laffen und es als mahrscheinlich bezeichnet ward, daß derfelbe fich mit hinterlaffung einer Besahung zu Romorn aus beffen Umgebung oftwarts zurudziehen werde.

Paskiemitiche Abficht war, fur den Fall, daß Gorgen die Gegend von Romorn nicht verlasse, vorerst seine 3 Armeecorps bei Satvan zu concentriren und dann im Berein mit Sahnau so zu operiren, daß Gorgen vollständig eingeschlossen werde. Wenn aber Görgen wirklich seinen Ruckug gegen Often antrat, so wollte Paskiewitsch ihm mit dem 2. und 3. Corps, ohne das Herantommen des 4. zu erwarten, entgegengehen, um ihn insbesondere an der Bereinigung mit Wysodi zu hindern, den man noch immer in größter Rabe vermuthete, ohne irgend etwas recht Bestimmtes von ihm zu wiffen.

Aus bem Schreiben Sannaus ichien mit einiger Bestimmtheit hervorzugeben, daß Gorgen gezwungen fein werde, auf bem linten Donauufer feinen Rudjug anzuireten, wenn er einen folden überhaupt beabsichtige.

Um nun auf alle Beise Radrichten über die Bewegungen ber Ungarn einzuziehen, ließ Pastiewitsch noch am 12. Juli ben Fürften Bebutoff mit bem Muselmannerregiment und 2 Escabrons ber tautafischen Bergvöller nach Baigen abgeben.

Am 13. Juli ging das 3. Corps und mit ihm das Hauptquartier nach hatvan vor; das 2. Corps kam nach Gyöngyös. Zur Beobachtung Wysokis oder Aushellung der linken Flanke wurden 2 Escadrons Ulanen nach Arok Szállás und Fenszarú geschoben.

Am 14. Juli blieb bas 3. Corps in hatvan, bas 2. Corps ward nach hort herangezogen, bas 4. Corps blieb bei Dezd Rovest fteben, wir tonnen erft fpater auseinanderfeten, welche 3bee bem ju Grunde lag.

Erop aller Ueberhebung war Bastiewitsch nicht ohne Beforgniffe. Um fich biese zu erklaren, muß man fich immer erinnern, daß die Ruffen in Gedanken die Bahl der möglicherweise ju erwartenden Feinde mindeftens verdreifachten. So hatten fie in ihrer linken Flanke — ihrer Meinung nach — flets eine Armee, die fie ungefähr auf 30000 M. schätzten, unter Wysocki, und vor fich, nach den neuesten Nachrichten über Baiten ber ju erwarten, die ungarische Sauptarmee, welche fie so etwa auf 60000 M. nach Abschlag der Komorner Befahung schätzen mochten.

Und dem hatten ste nur das 2. und 3. Armeecorps unmittelbar gegenüberzustellen, deren dienstbarer Stand sich nach Abzug der Kranken und der Besahungen zur Sicherung der Communicationen auf nicht höher als 50000 Dienstbare belief. Ueberdieß war diese Armee durch eine Wagenburg von 4000 Fuhrwerten belästigt, die namentlich den Proviant mitschleppten, welcher gegenwärtig die einzige Nahrungsquelle der Russen bildete, bis die nach den österreichischen Versprechungen von Leopoldstadt und Thrnau her zu erwartenden Zusubren eintreffen wurden.

Bir muffen bier die ruffiche Sauptarmee vorläufig verlaffen, um uns die Operationen an der obern Donau zu beschauen und dabei auch das ruffische Corps von Grabbe einzusühren. Borber indessen wird es noch nothwendig, einiges über die Magregeln zu sagen, welche die Ruffen zur Sicherung ihrer Berbindungen mit Galizien trafen.

Diese Berbindungen waren als Pastiewitsch Kaschau verließ, um auf Mistolcz vorzurucken, außer von dem Landsturm und einigen kleineren ungarischen Parteien im Besten, vorläufig auch noch von dem in der Marmaros zuruckgebliebenen Kazinczh bedroht, der sich zu dieser Zeit an der obern Theiß bei Huszht concentrirte, und im Juli den Besehl erhielt, über Munkacs auf die Communication der Aussen vorzurucken, was allerdings unterplieb.

Eine bei Beitem größere Gefahr drohte aber von vornherein und rudte im Laufe der Zeit nur naher. Sie bestand darin, daß etwa die ungarische Armee von der obern Donau, wenn sie von den Desterreichern unter Hahnau gezwungen wurde, die Baglinie zu raumen, sich über Balassa-Gparmath, Losonez und Putnot auf die Zusuhrlinie der Russen zwischen Mietolez und Kaschau wurse.

Pastiewits ließ nun junachft 10 Bataillons, 2 Escabrons, 75 Rofaden und 18 Geschüge, vereint unter dem Commando des Generals Selvan zu Dutla, Bartfeld, Eperies und Raschau zurud. Siezu trat das Detachement, welches von Beloguscheff in Szvidnit blieb, als dieser mit dem Rest seiner Abtheilung Tscodajeff auf Tokaj folgte.

Ale dann Paetiemitich auch von Dietolcz weiter vorzuruden beichloffen hatte, wies er ben General Saden, ber mit feinem Corps in Galigien

geblieben war, an, gleichfalls in Ungarn von Stry auf Mistolcz vorzugehen, und dabei nach allen Seiten mobile Colonnen zur Unterbrückung der Land-fturmerhebungen auszusenden. Selvan follte dabei unter Sackens Befehle treten, der sehrerseits am 12. Juli von Stry ausgebrochen war. Sacken ward in Ofigalizien durch das Dragonercorps erset, welches vom Kaifer Ricolaus Beschl zum Einrücken erhalten hatte, sobald die Hauptarmee ihren Bormarsch von Dukla begann.

Die erfte Dragonerdivifion ging aus ruffifch Polen bei Tarnagrob und Tomaszem zwifchen bem 18. und 24. Juni über die galizische Grenze, die zweite Dragonerdivifion erreichte am 8. Juli die Rabe von Lembera.

### Operationen an ber obern Donau.

Das Gefecht von Bfigard; Beginn ber Concentrirung ber öfterreichifchen hauptmacht am rechten Donauufer.

Belden, wie wir wiffen, hatte die Abstadt gehabt, mit seinem linken Flügel am linken Donauuser die Offensive in Berbindung mit den Russen zu ergreisen und auch Sahnau schien Ansange demselben Plane solgen zu wollen. Indessen, ob er mit Aussicht auf Erfolg durchgeführt werden konnte, das hing offenbar zum großen Theile vom Berhalten der Russen ab.

Run mußte ber ruffifche Operationsplan, wie er am 4. Juni die Genehmigung des Raifers Ricolaus erhielt, unbedingt in dieser Beziehung erhebliche Zweisel erwecken, die im Laufe der Zeit durch das Berhalten des rechten ruffischen Flügels und deffen im Bergleich zur Sauptarmee unbedeutende Stärke immer mehr Grund und Boden gewannen.

Saß, welcher ursprunglich ben außerften rechten Rlugel gebildet hatte, erhielt Befehl, fich lange ber galigischen Grenze an die Sauptarmee heranzuziehen und ward durch das Grabbeiche Corps lediglich erfest.

In Sannau, der überhaupt die ruffische Gulfe lieber nicht als Defterreich nothwendig hatte erkennen mogen, reifte nun der Gedanke von Tage zu Tage mehr, daß die Ruffen nur darauf ausgingen, die Thatigkeit der öfterreichischen Armee in den hintergrund zu drangen, und für die Zukunft Defterreichs war es keine erbauliche Aussicht, wenn nach erfochtenem Siege mit einigem Schein von Wahrheit gesagt werden konnte, Rufland allein habe die Ungarn besiegt.

Es ichien bieß aber nur baburch ju vermeiben, bag man bie Operationen ber öfterreichischen Armee von benen ber rufficon gang unabhangig machte, daß die öfterreichische Armee fur fic auf ben ihr inebesondere vortheilhaftesten Linien vorging und auf die ruffische nur in soweit rechnete, ale dieselbe boch jedenfalls durch ihr bloges Borhandensein ungarische Streittraft festhalten und paralhfiren mußte.

Da gab es nun kein anderes Mittel, als die Berlegung der Operationslinie auf bas rechte Ufer der Donau. Bir haben gesehen, wie diese Linie für eine öfterreichische Armee immer die vortheilhafteste ift. Sie war diejenige, welche am kurzeften nach Besth führte und vor allem für den Fall, den man doch immer als möglich zu betrachten hatte, daß der Besig von Ofen-Besth durch Kampf errungen werden muffe, war es politisch nicht gleichgultig, ob Ruffen oder Desterreicher diesen Kampf lieserten; den Desterreichern mußte es wichtig sein, bei den hauptstädten den Ruffen zuvorzukommen.

Auf dem rechten Donauufer operirend hatte hahnau auch die meifte Ausficht, bald mit der Sudarmee des Banus in Berbindung zu treten und indem er diefe an fich zoge, eine bedeutende, imposante Macht zu bilden, welche ungefahr derjenigen gleichgeftellt werden konnte, die von den Ruffen auf einer Linie vereinigt war. Und das war, wie man begreift, wiederum nicht gleichgustig.

Der Plan Sannaus, seine Sauptoperationen auf bas rechte Donauufer zu verlegen, war schon vor dem ersten Drittel des Juni reif, und boch bebielt er ibn noch fur fich, und gab die nothwendigen Dispositionen zur Concentrirung seiner Hauptmacht am rechten Ufer erst am 18. Juni aus; die nothwendigen Bewegungen sollten am 19. Juni beginnen, wie es benn auch geschah.

Der 18. Juni war, wie erinnerlich, ber Tag, an welchem die ruffische Sauptarmee ihren Bormarich aus Galigien antrat, mahrend Rubiger feinen Linksabmarich jum Anschluffe an die Hauptarmee bereits mehrere Tage vorher begonnen hatte, Rubiger, auf beffen Busammenwirken mit ber öfterreichischen Sauptarmee Welden wenigkens fich immer noch Rechnung gemacht hatte.

Dit dem Einruden der Ruffen in Oberungarn mußte auch ihr Einfluß auf die Bewegungen der Ungarn beginnen und die Berlegung der öfterreichisichen Operationelinie durch einen Rechtsabmarfc der Armee an das rechte Donauufer ward dadurch einerseits ungefährlicher, andererseits konnten die Ruffen gegen diese Bewegung auch nicht mehr wohl einen Einspruch erheben.

Daß hannau Grund hatte, ben Ungarn feinen Plan zu verbergen, wo möglich so lange bie bie Concentrirung am rechten Ufer vollbracht fei, fällt in die Augen. Aber nicht minder hatte er wohl Grund und Absicht, seinen Plan auch ben Ruffen einstweilen zu verbergen.

Bur Durchfuhrung feines neuen Operationeplanes brauchte an und

für fich Sannau teine Uebergange über die obere Bag. Aber wohl waren fie ibm wunschenswerth, um Feind und Freund in der Tauschung zu erhalten.

Deshalb mar es, daß er Freiftadtl festhalten, und die Brude von Szered wiederherstellen, Schintau verschanzen ließ, als Ragn Sandor, nachbem er am 9. Juni die Desterreicher hier an das linke Ufer zurudgetrieben batte. fich wieder von ber Bag gegen die Reitra jurudgog.

Che aber hannau noch die Concentrirung ans rechte Donauufer begonnen, ja ehe er nur die Dispositionen dazu ausgegeben hatte, ward er von den Ungarn angegriffen und dieser Angriff ward nach dem Beginne der Concentrirungsmariche noch einmal und mit größerer Kraft wiederholt.

Diefe Bwifdenfalle haben wir jest gu ergablen.

Gorgey hatte es endlich fur unnug erkannt, langer noch auf die Antunft ber neugebildeten Reserven und die Ankunft Bems am rechten Donauufer zu warten. Mitte Juni war er zu der Einsicht gelangt, daß nun endlich das handeln gegen die Defterreicher beginnen muffe und gab seine Befehle zum Beginne des Rampfes.

Derfelbe follte im Einklang mit dem uns bereits bekannten allgemeinen Offensivplan damit eröffnet werden, daß am 16. Juni junachst Asboth mit dem 2. Corps, zwischen Aszod und Sereg-Atol den Reuhauster Donauarm überschreitend in dem Raume, welcher rechts (östlich) von der Bag, links (westlich) von Feleteviz und der Dudwag begrenzt wird, nordwarts vordrage und damit dem 3. und 1. Corps die Gelegenheit gabe, auch ihrerseits an das rechte Baguser überzugehen.

Die öfliche und weftliche Grenze bes Tummelplages fur die nachften Rampfe, die Bag einerseits, bas Schwarzwasser (Feketeviz) unterhalb und weiter hinauf die Dudwag, find etwa eine deutsche Meile von einander entfernt.

An der öflichen Grenze hat man fich zu merken die Ortschaften Guta in der großen Schutt am Reuhaustler Donauarm, dann an der Bag Farkadd, sudlich von welchem unmittelbar das Dorf Regyed liegt und noch weiter auswärts an der Bag Sellye, endlich die dicht zusammenliegenden Ortschasten Szered, Szered Ujvaroneka und Schintau. Die Entsernung von Guta bis Farkadd beträgt etwa 19000 Schritt, ebensoviel die von Farkadd bis Sellye; von Sellye bis Szered sind 21/2 Reilen (25000 Schritt).

An ber westlichen Grenze haben wir Riralprev, nachft ber Bereinigung ber Dudwag mit bem Feletevig, nordwestlich von Farlast, bann an ber Dudwag Sidas Rurth, westlich von Sellye, bann an ber Dudwag zwischen hibas Rurth und Riralprev Felfo und Alfo Szelly. Eine Deile oberhalb

Sibas Kurth liegt an der Dudwag Dioszeg. Dioszeg ift von Királprev 23/4 Meilen (27500 Schritt) entfernt; die andern erwähnten Ortschaften an der Dudwag liegen ungefähr auf gleiche Entfernungen zwischen diesen beiden Runkten vertheilt. Bon Dioszeg führte die Presdurger Straße in ungefähr öflicher, etwas nach Süden abweichender Richtung über Galantha nach Sellve; Galantha liegt ungefähr auf der Mitte zwischen der Dudwag und Bag. Zieht man von Galantha eine Linie in der Hauptrichtung nach Süden, parallel dem Bagfusse, so theilt dieselbe das Kampffeld in zwei ungefähr gleiche halleten, und schneidet die Ortschaften Bered und Rigard, von denen das letztere etwa östlich Királprev, das erstere eine starke halbe Meile nördlich von Zsigard liegt. Ebensoweit nördlich von Brerd, als Pered von Zsigard, aber ostwärts der Linie Galantha-Zsigard bleibend, liegt das Dorf Deak.

Rördlich von Seillye, zwischen den Beilern Ballocz und Bagh Riralhfalva trennt sich von dem Bagfusse die holt Bagh ab, ein Arm mit sumpfigen Ufern, an denen kleine Busche sich hinziehen, der öftlich Bered vorbei, dann in verschiedenen Berzweigungen bei Zsigard vorbeistreichend, sich endlich unterhalb Regyed wieder mit dem hauptstusse der Bag vereint; in der Gegend von Pered ift er etwa gleich weit von der Bag und der Dudwag entsernt.

Im Gangen ift der Kampfplat zwischen Bag und Schwarzwasser eine große Ebene, von sandigen Terrainwellen durchsurcht, in deren Falten fich Biefen, haufig angesumpft, ausbreiten. Außer den leichten Sugeln bilden Terrainbedeckungen nur die Ortschaften, welche im Gangen wenig vertheidigungefähig nur einzelne Gebäulichkeiten darbieten, die seste Saltpunkte abgeben können und schwale Streisen von Buschwerk, inebesondere in der Gegend von Bered, dann lange der holth Bagh und zum Bagfusse hinab zwischen Bered und Rigard.

Gorgen betheiligte fich an der Leitung des Kampfes auch jest am 16. Juni noch nicht. Bahrend das 2. Corps zwischen Bag und Dudwag auswärts vordränge, sollten rorläufig das 3. und 1. Corps nur demonstriend gegen Sellye und Schintau vorgehen; ein Theil des 8. Corps unter Rosztolányi sollte in der großen Schutt vorrücken und dadurch die Brücke von Aszod und den Rücken des 2. Corps sicher zu stellen.

Schon am 15. Juni ließ Asboth eine Avantgarde von 3 Bataillons und 2 Escadrons bei Aszod ans linke Ufer des Reuhausler Donauarms und das Schwarzwasser auswärts geben; dieß bewog General Pott, dessen Brigade bei Farkasd und Sellhe stand, 3 Bataillons, 1 Compagnie, 1 Escadron und 9 Geschütz bei Bsigard zu vereinigen,

außerdem General Boblgemuth zu benachrichtigen, welcher fofort unter General Gerzinger 2 Bataillone, 3 Escadrone find 12 Geschüte von Epringu nach Didege gur Unterftugung Botte abgeben ließ.

Am nächsten Morgen führte Asboth ben Reft feines Corps über bie Brude von Aszod; sendete ein Detachement rechts auf Fartasb und zog mit dem Gros langs des Schwarzwassers auf Királhrev. Letteres nahm er nach kurzem Gesechte, da es nur schwach von Bott besetzt war, ließ eine Abtheilung daselbst jurud und wendete sich jest auf Zsigard. hier traf er auf zähen Widerstand. Um 10 Uhr hatte er Királyrev genommen, erft nach 12 Uhr gelang es ihm, Bott aus Zsigard zu werfen, welcher sich von da lanasam gegen Bered zurucksog.

Bahrend Asboth gegen Bfigard focht, fand ein anderer Rampf bei Riralbrev ftatt.

Rosttolanyi in der Schutt war um 2 Uhr Morgens mit dem Gros feiner Abtheilung von Ragy Megyer gegen Ratas und Bos vorgegangen; ein Detachement des 2. Corps war gleichzeitig langs des lin-ten Ufers des Reuhausler Donauarms aufwarts gedrungen.

Rosztolanhi hatte um 7 Uhr Morgens die in Patas ftebenden Truppen der Brigade Reifchach angegriffen, fle geworfen, fich aber bann auf eine bloge Ranonade beschränkt.

Das Detachement bes 2. Corps, welches am linken Ufer ber Reuhäusler Donau aufwärts zog, brangte hier die Bortruppen der Defterreicher, auf welche es alsbald ftieß, zurud; diese wurden durch ein von Bafarut herbeigezogenes Bataillon verstärkt. Dasselbe konnte indessen gelechfalls nicht Stand halten und ward sogar von seiner Rückzugslinie auf Bafarit abgedrängt. Es wich nun auf Rirályrev aus, wo es Desterreicher zu finden gedachte. Unterwegs begegnete es einer, zur Unterstützung Botts bestimmten Raketenbatterie, die es mit sich nahm. Királyrev sand es nicht von Desterreichern, sondern von einem ungarischen Detachement besetz, welches Asböth bort zurückzelassen hatte. Da nichts weiter übrig blieb, so griff das österreichische Bataillon Királyrev an und es gesang ihm wirklich, das Dorf zu nehmen und den Beg nach Issaard, also zur Bereinigung mit Bott zu sinden.

Bahrend Bott fich von Sfigard gegen Pered jurudzog, langte bei letterem Orte General Berginger von Dioszeg ber mit den früher erwähnten Truppen der Brigade Theißing an. Er übernahm sofort auch das Commando über Bott, befahl diesem, Bfigard wieder zu nehmen und führte die von ihm mitgebrachten Truppen gegen den linken Flügel Asboths, der durch das Geschützeuer von Kiralprev einigermaßen in seinem Bordringen ausgehalten war.

herzinger warf Asboths linken Flügel und Bott fturmte Bfigarb; er wollte von da aus Asboths rechten Flügel verfolgen, ward indeffen daran durch das Erscheinen einer neuen ungarischen Colonne in seiner
linken Flanke verhindert. Es war das Detachement, welches Asboth am
Morgen auf Farkasd entsendet hatte, und welches erft herankam, nachdem
Asboth schon geschlagen war. Das Gros Asboths wich auf SeregAkol zuruck, das Detachement seines rechten Flügels auf Farkasd und
Reghed.

Rnegich, ber möglicher Beise ins Gefecht hatte tommen tonnen, nahm an demfelben gar nicht Theil; obgleich ihn seine Unterbesehlshaber brangten, ans rechte Bagufer überzuseten, weigerte er fich beffen in seiner Unselbstkandigkeit aufs Bestimmtefte, weil er keinen ausdrücklichen Befehl dazu habe.

Ragn Sandor that nicht viel Befferes. Erft als er um 5 Uhr Rachmittags, also ziemlich spat die erfte Runde von den anfänglichen Erfolgen Asboths erhielt, schritt er zum Angriffe auf Schintau. Einer langern Kanonade ließ er einen Sturm folgen. Die ersten hauser von Schintau sielen in die Sande der Ungarn, doch nahm Bohlgemuth, welcher hier die Brigade Perrin selbst leitete, sie bald wieder. Ein Angriff, welchen Ragy Sandor mit seinen herangezogenen Reserven darauf unternahm, ward von den Desterreichern abgeschlagen. Und die Ungarn zogen sich nunmehr auf Bata zurud.

Die Desterreicher verloren am 16. bei 3figard 42 Todte, 63 Berwundete, bei Schintau 9 Todte, 40 Berwundete, im Ganzen 154 M ; die Ungarn bei Szered 79 Todte, 86 Berwundete, bei 3figard angeblich 400 Todte und Berwundete und 200 Gesangene. Außerdem hatte Asboth 3 seiner eigenen Geschüße und 3 andere, welche er anfänglich den Desterreichern abgenommen, Ragy Sandor 4 12pfor. im Stich lassen muffen.

# Die Schlacht von Pered.

## Der erfte Tag.

Das Refultat der Rampfe des 16. Juni war für die Ungarn kein erbauliches, auch insofern nicht, als sich gezeigt hatte, daß die Corpscommandanten einer selbstitandigen Leitung wenig gewachsen waren. Görgeh beschloß auf die Kunde von dem Ausgange des 16., den Angriff wesentlich in derselben Weise zu wiederholen, diesesmal aber selbst das Obercommando zu übernehmen. Er kam daher am 19. von Besth nach Komorn und ließ an demselben Tage die Dispositionen ausgehen.

Am 20. Morgens sollte Asboth mit dem Gros seines Corps aus der Schütt wieder über den Reuhausser Donauarm vorgehen; die rechte Flügelcolonne, welche am 16. nach Regved jurudgegangen und hier stehen geblieben war, um den Brüdenschlag zu decken, sollte unter Major Ratowski gleichzeitig gegen Bered vorgehen, das 3. Corps sollte nun auch über die Bag sehen und dem 2. auf Bered solgen; Ragy Sandor sollte über Schintau und Szered vordringen, Klapta endlich mit dem größten Theile ber Komorner Besahung in der großen Schütt die Brüde von Aszod decken. In Bezug auf das Detail der Manover ward auf die Dispositionen fur den 16. verwiesen.

Roch am 16. Abends ging bei Bohlgemuth zu Szered um 10 Uhr bie Meldung ein, daß die Ungarn bei Riralhfalva eine Brucke über die Bag schlügen. In der That war ein Bersuch dieser Art vom rechten Flügel des 3. ungarischen Gorps gemacht worden. Bohlgemuth ließ darauf noch in der Racht ein Bataillon der Brigade Perrin den Fluß abwärts nach Bagha gehen und diesem am 17. Morgens ein anderes mit einer Spfor.-Batterie solgen. Später, nachdem ein Theil der Brigade Jablonowski von Freistadtl nach Szered gezogen war, ging er selbst mit dem Rest der Brigade Perrin von Szered ab und sein Erscheinen bei Bagh Kiralhsalbaa storte nun den Brüdenschlag Knezichs.

Am 19. sollten die Bewegungen zur Concentrirung ber öfterreichischen Armee am rechten Donauuser beginnen; Bohlgemuth aber sollte zur Deckung berselben die obere Bag halten und ten Feind, der hier vorzudringen verssuchte, zurudwersen. Bur Berftartung Bohlgemuths ward am 18. und 19. Juni die russtische Division Paniutine über Bartberg nach Diodzeg vorgeschoben. General Gerzinger, der an der untern Bag den größten Theil der Brigade Bott bei Bered, der Brigade Theising bei Also Szelly hatte, erhielt den Austrag, am 18. eine Recognodzirung zu machen, wollte indessen und verlangte bestalb Berstärkungen; der Rest der genannten Brigaden ward ihm hierauf zugeschoben. Am 20. wollte nun Bohlgemuth mit der Brigade Herzinger zum Angriff in der Richtung auf Regyed, mit der Brigade Bott, in der Richtung über Királyren, mit der Brigade Theising schild, in der Richtung über Királyren, mit der Brigade Theising schild gereiten, als Bott bei Zsigard bestig angegriffen ward.

Am fruhen Morgen bes 20. war bas 2. ungarifche Corps mit seinem Gros bei Aszod über die Reuhauster Donau gegangen und ließ seinen rechten Flügel in der Richtung auf Zigard, den linken in der Richtung auf Riralprev vorgehen. Als der linke Flügel Riralprev ohne auf Widerstand zu floßen, besetzt hatte, machte Asboth halt, um erft die

Ankunft Borgene abzuwarten, ber fich nach ber Difposition felbft bie Leitung vorbebalten, batte.

Unterdeffen mar Ratoweti mit bem Detadement bee 2. Corps von Regned gleichfalls gegen Bfigarb vorgegangen. Er bildete nun ben außersten rechten Flugel bes 2. Corps, ber rechte Flugel bes Gros ward jum Centrum.

Ratoweti griff um 91/2 Uhr Bfigard von ber Oftseife und zugleich bas Baldchen nördlich Bfigard, also im Ruden Potts an. Dieser mußte auf Pered weichen, seste fich aber hier fest und vertheidigte bas Dorf hartnäckig.

Ale ber Ranonendonner von Bfigard herübericalte, ließ Aeboth, ohne langer auf Gorgen zu warten, auch bas Centrum und ben linten Flügel wieder antreten Ratoweti trat mit bem Centrum in Berbindung, mahrend ber linte Flügel über Riralbrev gegen Alfo Szelly vorging.

General Berginger ging mit ber Brigade Theiffing uber Alfo Stelly vormarts, um dem bei Bered tampfenden Bott Luft zu machen. Das Ersicheinen bes linken Flügels ber Brigade Theiffing warf einen Theil von Asboths Centrum in eine ungeordnete Flucht, auf welcher ihn Gorgen auf feinem Ritte von Aszob nach Bfigard antraf.

Sorgen hatte bei Asjod noch auf Rlapka gewartet, ber ihm durch ein Schreiben vom 18. von der Offensive abrieth. Görgen wurde selbstverständlich auf dieses Schreiben unter keinen Umständen Rucklicht genommen haben. Jest entschuldigte er dieß damit, daß die Dispositionen bereits ausgegeben gewesen seinen, ebe er das Schreiben erhielt. Uebrigens sei der Angriff an der untern Wag nothwendig, um die Linie dieses Flusses zu behaupten, der heutige Tag werde Alles entscheiden. Man erkennt leicht, wie Görgeh mit Rlapka noch beständig Berstedens spielte; er hatte wahrlich keinen Grund sich ju wundern, daß ihn dieser immer noch nicht verstanden hatte und daß beständig neue Differenzen in ihren Ansichten bei einzelnen Gelegenbeiten auftauchten.

Um 10 Uhr machte fich Gorgen nach 3 figarb auf ben Beg, mabrend Rapta bie Leitung ber Truppen in ber großen Sout ubernahm.

Unterwegs traf Gorgen auf die fluchtigen Bataillone Asboths; er war eben beschäftigt, mit hulfe seines Stabes fie zum Stehen zu bringen, um sie wieder vorzusubren, als Asboth erschien, und den Bataillonen eine gedeckte Stellung anwies, in welcher sie vor dem feindlichen Feuer ficher waren. Görgen war über diese Störung im hochsten Maße aufgebracht.

Unterdeffen war die Brigade Theiffing mit Asboihs linkem Flügel jusammengeftogen und ward von biefem querft auf Alfo Szelly, bann

felbft nach Felio Szelly gurudgebrangt. Nun fah Bott fich in feiner rechten Flanke ohne alle Anlehnung und ale Abboth um 11/2 Uhr Rachmittage einen neuen Sturm in zwei Colonnen, beren eine Ratoweft führte, unternahm, mußten die Defterreicher bas wacker vertheidigte Bered aufgeben und ben Rudzug nach Deati antreten.

Bon hier zog Gerzinger um fo mehr die beiden Brigaden Bott und Theisfing noch weiter nach Tatfony und Bisztelet zurud, als zu Ende des Gesechtes bei Bered auch noch ein Theil des 3. ungarischen Armeecorps über Regped am linten Baguser erschienen war, und als dieses Zurudgeben Bohlgemuth bas heranbringen aller Berftartungen erleichterte, welche ibm zu Gebote flanden.

Rnezich hatte sich auch am 20. wieder geweigert, die Bag zu übersichreiten, indem er sich darauf berief, daß in den Dispositionen für den 20. auf diesenigen für den 16. verwiesen sei, was freilich nur bezüglich des Details sich wirklich so verhielt. Als er aber von seinen Divisionscommansdanten moralisch gezwungen ward, die Bag zu überschreiten, da führte er doch über Regned nur die größere hälfte seines Corps, ein startes Detachement dagegen ließ er am linken Bagufer sluhauswärts in die Gegend Királhfalva gegenüber ziehen, um dort, wo allerdings am 16. ein Brückenschlag versucht, aber nicht zu Stande gekommen war, überzusesen.

Görgen stellte nach der Einnahme von Bered und Also Szelly um 2 Uhr Nachmittags das Gefecht vollständig ein, um einestheils noch den Rest des 3. Corps über Negved heranzuziehen, anderntheils um eine weitere Maßregel durchsühren zu können, nämlich die Entsetung der beiden Corpscommandanten Asboth und Anezich, des erstern wegen des früher erzählten Borsalls, des letztern wegen der von ihm wiederum bewiesenen Unselbstständigkeit. Diese Maßregel war gewiß nicht zu billigen und was noch
mehr ift, sie war jest nicht mehr nöthig. Anezichs Unselsständigkeit konnte
jett, da Görgen an Ort und Stelle war, kaum noch viel schaden, und seine
Aupserkeit war bekannt. Die Entsetzung Asboths war wohl eine absolute
Ungerechtigkeit, so sahen sie wenigstens seine Divisionscommandanten an,
die gleichsalls ihre Entlassung verlangten. Der Generalstadschef des 2. Corps
hatte schon früher seinen Abschied genommen, so daß am 20. Abends alle
entscheidenden Bosten bieses Corps neu beseit waren.

Das 2. Corpe erhielt Rasjonni, bas 3. Graf Leiningen.

Ragh Sandor hatte fich am 20. gegen Schintau lebiglich auf einiges Ranoniren befchrantt.

Rlapta hatte nach Empfang ber Difpositionen jum 20. behufe Dedung ber Schutt am 19. Die gange Garnison von Romorn mit Aus-

nahme von nur 4 Bataillons ausruden laffen und 4 Bataillons, 5 Escabrons unter Rosztolanyi bei Aszob, 2 Bataillons, 2 Escabrons unter Bich bei Apacza Szakallos, endlich 2 Bataillons, 2 Escabrons unter Eszterhazy bei Ragy Regyer Stellung nehmen laffen.

Desterreichischer Seits hatte am 19. Cforich ben Befehl erhalten, jur Erleichterung von Boblgemuthe Bewegungen zwischen Bag und Dudwag an beiben Ufern des Neuhausler Donauarms gegen die Brude von Aszob und Sereg Atol vorzudringen.

Er felbst mit 2 Bataillons, 4 Escabrons und 18 Geschügen ruckte langs bem rechten Ufer, als man bas Feuer bei Bsigard vernahm, von Bassarut auf Rharasb vor, eine Seitencolonne sendete er über Al Istal gegen Ragy Regher, gegen welchen Ort auch die Brigade Reischach über Patas vorrucken sollte. Am linken Ufer des Reuhäuster Arms ward keine Bewegung gemacht.

Ale gegen Mittag Rlapta bie Meldung erhielt, bag von Bafarut auf Rharasb fich flarte öfterreichische Colonnen bewegten, ging er seinerseits mit der Division Rodztolanpi von Asjod gegen Rharasd vor, um nicht allgunahe an der Brucke von Asjod ben Kampf annehmen zu muffen.

Bich ward angewiesen, von Apacia Szatallos gleichfalls auf Rharaed zu marfchiren.

Rosztolanyi fand biesen Ort vom Feinde besetzt, nahm mit seiner erften Staffel, 2 Bataillons, ein Waldchen sudwestlich Ryarast und brang gegen letteres selbst vor; als die öfterreichische Reiterei fich auf 3 Escabrons bes jungen hufarenregiments Rarolyi warf, diese in Flucht und Verwirrung brachte und schon Flanke und Rücken der Infanterie Rosztolanyis bedrobte. Einer Escabron alter husaren, hunhadi, gelang es zwar, den österreichischen Reiterangriff zum Stehen zu bringen und unter ihrem Schutze sammelten sich auch die Karolyi husaren wieder, doch ein neuer Angriff berselben lief eben so unglüdlich ab, als das erfte Zusammentreffen mit den Desterreichern.

Rosztolányi mit der Infanterie mußte jest gleichfalls jurud; Rlapta nahm eine neue Stellung naher an Aszod; hier trafen die zwei noch jurud-gebliebenen Infanteriebataillone ein, es entspann fich ein Geschüstampf und da auch Bich von Apacza Szatallas her fich naherte, bestimmte dieß die Defterreicher, fich auf Rygrasd jurudzuziehen.

Auf anderen Buntten ber Schutt mar es nicht jum Gefechte ge-tommen.

Es ift tlar, daß bei einem Borbringen ber Defterreicher in großerer Starte und mit großerer Rraft bie Brucke von Asiob im bochften Mage gefährdet war.

Rlapta ließ am Abende des 20. die Divifion Rosztolannt die alte Stellung bei Aszod beziehen und auch Zichn wurde wieder nach Apacza Szatallos jurudgesendet.

### Der zweite Tag.

Sorgen hatte am Abend bes 20. Juni zwischen ber Bag und ber Dudwag bas 3. und bas 2. Corps in einer Stellung nordwarts Bered hinter sumpfigen Graben und Aufwurfen, mit dem linten Flügel an Alfo Szelly gelehnt. Den rechten Flügel bildete bas 3., den linken bas 2. Corps.

Unmittelbar nach den Erfolgen, welche am Rachmittag bis 2 Uhr errungen waren, war Görgen durchaus nicht im Zweifel, daß die Offenfive am 21. in der einmal eingeschlagenen Richtung nordwärts zwischen Wag und Dudwag mit dem 2 und 3. Corps, obwohl diese zusammen kaum 18000 M. zählten, sortzusehen sei. Nagh Sandor sollte dießmal den Angriff kräftig unterstügen, indem er bei Schintau den Bagübergang zur Bereinigung mit dem 3. Corps erzwänge.

Indessen gegen Abend und noch mehr in der Nacht wurde Görgen in Folge der einlausenden Rachrichten immer zweiselhafter, nicht bloß ob er überhaupt die Offensive fortsetzen, sondern auch ob er nicht sofort hinter die Wag zurudgeben solle.

Unmittelbar nach Beendigung des Gesechts vom 20. waren 2 Ordonanzossisiere an Ragy Sandor mit dem ernsten Angriffsbesehl für diesen entsendet worden. Run kam bald ein Bericht von Rlapka über dessen äußerst bedrängte Stellung in der Schütt, in welchem derselbe zugleich 2 Estadrons alter Hufaren wenigstens verlangte, wofür er seine Rarolyi Husaren an Görgey abgeben wollte. Es lief ferner die Nachricht ein, daß bereits die ganze russische Division Paniutine bei Dioszeg stehe und daß Sellhe an der Wag sehr start von den Desterreichern besetzt sei. Alles deutete darauf hin, daß hahnau bedeutende Massen zwischen Bag und Dudwag concentrire, um selbst die Ungarn anzugreisen.

Görgey tam nun zu dem Entschlusse, nur in dem Falle feine Offenftve zwischen Wag und Dudwag fortzuseten, wenn er bie Mittage des 21. nicht selbst angegriffen wurde, anderntheils den Angriff der Oesterreicher in einer Stellung dicht vor Pered anzunehmen, um dort nöthigenfalls sich auf Pered zuruczusiehen, welches beiden Corps, dem 2. und dem 3., als Stuppunkt dienen und auch von beiden — eine sehr schlechte Anftalt — besetzt und vertheidigt werden sollte.

Den Bedanten, noch in der Racht hinter die Bag gurudgugeben, gab

Gorgen auf, weil er fürchtete, bas Bertrauen der Truppen zu verscherzen, dann in der hoffnung, daß das ernste Austreten Ragy Sanders Glücksfälle mit sich bringen, entweder die Defterreicher ganzlich vom Angriffe abhalten oder doch die Gegenossenste des 2. und 3. Corps erfolgreich unterstügen könne. Endlich wunschte er seine Leute einmal mit den Russen zusammenzusbringen, damit dieselben sich durch den Augenschein überzeugen könnten, daß sie mit wirklichen Russen zu ihun hatten, während ihnen bisher vielsach gesagt worden war, die russtsieße Intervention sei bloß ein von den Desterreichern zur Einschückterung der Ungarn ersonnenes Mährchen und die ansgeblichen Russen seien lediglich verkleidete Slowaken und hanacken.

Im Einzelnen wurde noch fur ben 21. Juni bestimmt, daß der linke Flügel des 2. Corps im westlichen Theile von Bered und links vorwarts von diesem entwickelt, Alfo Szelly mit 2 Bataillons und 2 Geschügen beseth halte, welches Detachement aber einen hartnäckigen Widerstand nicht leisten, sondern bei ersolgendem Angriff sich allmälig auf Kiralyred zurücksiehen sollte; ein anderes Octachement vom rechten Flügel des 3. Corps, welches sich im östlichen Theil von Bered und rechts vorwarts desselben zu entwickeln hatte, sollte in gleicher Weise nach hetmenn an der Wag mit dem Rückzuge längs diesem Flusse vorgeschoben werden. Die Masse der Keiterei von beiden Corps sollte den Raum zwischen dem Klügel vom Gros des 2. Corps einerseits und dessen Detachement in Also Szelly (Kiralyrev) decken. Rückzugebunkt sur das 2. Corps blieb Aszod, für das 3.-Corps Regyed und Klapka behielt seine Ausgabe, Deckung der Aszoder Brücke in der großen

In der That hatte Gorgen fich mit der Annahme, daß ihm am nacheten Tage selbst ein Angriff seitens der Desterreicher bevorstände, nicht getäuscht. Obwohl seit dem 19. die Concentrirung der österreichischen Armee nach dem rechten Donauuser im Gange war, hielt es doch Sannau nach wie vor angemeffen, den Ungarn an der Wag mit Entschiedenheit entgegenzutreten. Es war die beste Art, seine große entscheidende Bewegung in Dunkel zu hullen.

Bohlgemuth hatte die Leitung aller ber Truppen, welche zwischen Bag und Dudwag versügbar waren. Die Brigade Perin, welche am 18. von Riralhsalva nach Szered zuruckgesehrt war, ließ er in der Racht vom 20. auf den 21. wieder von Szered nach Kiralhsalva und Pallocz hinabziehen, von wo aus sie dann am 21. dem Laufe des Flusses weiter abwarts solgen sollte.

Die Brigade Theiffing mußte in der Racht vom 20. auf ben 21. von Biegkelet wieder gegen Felfo Szelly vorgeben, mahrend Ruftow, ungar. Krieg. II. Banintine von Diogeg ber bas Jagerregiment Brianet mit einer Batterie ale Referve Theiffinge nach Sidas Rurth vorfchob und mit dem Reft feiner Divifion, welcher 6 öfterreichische Escadrons beigegeben waren, um die Sauptreferve gu bilden, nach Zatfony abmarfchirte.

Die Brude von Szered-Schintau ließ Boblgemuth beim Abmariche der Brigade Berrin abbrechen. Die gange Streitmacht, uber welche Boblgemuth fur den 21. gegen Borgen verfügte, belief fich auf 28 Bataillone, 13 Escadrone und 96 Gefdute oder gegen 28000 DR., war alfo Gorgey

weit überlegen.

An Cforich ließ Sannau den Befehl ergeben, am 21. mit ben beiden Brigaden Liebler und Simbichen am linten Ufer der Reuhausler Donau nber Radegeg fraftig gegen Sereg-Atol vorzugeben, am rechten Ufer in ber großen Schutt aber gegen Aszod nur ju demonftriren, Die Ausfuhrung Diefes Befehls unterblieb, wie wir feben werben, jum Glud fur Die Ungarn.

Boblgemuth gab fur ben 21. folgende Difpofitionen :

der rechte Blugel, General Berginger mit der Brigade Theiffing und bem ruffifchen Regiment Brianot geht am rechten Ufer ber Dudwag bis Alfo Szello binab, bier ans linte Ufer und bringt nun auf Riralbreb por;

bas Centrum, zwei ruffifche Regimenter und die Brigade Bott, benen ein ruffifches Regiment ale Referve folgt, geben über Deati auf Bered;

ber linte Flügel, Die Brigade Berrin, folgt bem Laufe der Bag uber Gellne auf Betmenn.

Alle Bewegungen beginnen um 5 Uhr Morgene.

Schon vor Tagesanbruch griff Berginger die Ungarn in Felfo Szellh an, welches diefelben, wie bald darauf auch Alfo Szelly raumten, um fich nach Riralbrev gurudzugieben. Berginger folgte ihnen erft nach langerer Raft über Alfo Szelly dabin.

Rach Tagesanbruch murden auch die Bortruppen Borgens gu Deafi von benen des Centrume der Berbundeten angegriffen und raumten nach

furgem Scharmutel ben Ort.

Erft gegen 10 Uhr ging bas Centrum der Berbundeten gegen Gorgene Sauptfiellung nordwarts Bered vor und eröffnete ben Angriff mit einer heftigen Ranonade. Das 3. ungarifche Corps ließ fich davon nicht einicuditern und machte fogar einen Offenfivverfuch über Die Front der Sauptftellung hinaus, ber es bedeutend vormarts brachte, bagegen marb Borgens linter Flügel, bas Gros bes 2. Corps bis jum vollftandigen Ausweichen erfcuttert und bog fich immer mehr jurud, fo daß allmalig fein Rudjugepuntt auf Gereg-Atol ganglich in feine linte Rlante ju liegen tam. Die Stellung von Bered mußte aufgegeben werden, nachdem bie Ranonade etwa eine Stunde gedauert hatte; bei Pered setten sich die Ungarn wieder; aber damit war das Uebelste noch nicht abgewendet. Görgeh meinte, er musse bei der Stellung des linken Flügels seiner hauptmacht entweder den rechten Flügel noch mehr zurudnehmen oder er musse den linken, das 2. Corps, wieder vorzubringen suchen. Junächst wollte er das Erstere wenigstens versuchen und ertheilte deshalb seiner Reiterreserve den Befehl zum Borrücken in der rechten Flanke des Centrums der Berbündeten. Er wollte ursprünglich diesen Reiterangriff selbst leiten, als er von seinem Adjutanten, dem Rittmeister Rempelen, den er aus Mistrauen gegen den dort commandirenden Offizier nach Királyrev gesendet hatte, die Meldung erhielt, dast dieser Ort von den Berbündeten genommen sei.

Gorgen hielt es nun fur nothwendig, fich felbft nach Riralprev ju begeben, wohin er auch sogleich den Major Ratowell, einen der neu ernannten Divisionscommandanten des 2. Corps mit 2 Bataillons und 2 Geschügen zur Berftarfung abgeben ließ. Den Reiterangriff zwischen Kiralprev und Bered sollte Raszon bi leiten.

Diefer Reiterangriff scheiterte und die Sufaren zogen fich bis hinter Bered zurud; bald darauf wurde diefes Dorf von den Berbundeten auf allen Seiten angegriffen. Gegen die Front des weftlichen Theiles fturmte Baniutine an, gegen die Front des öftlichen Theiles die Brigade Bott, gegen die Oftseite die Brigade Berrin, welche über Setment vorgedrungen war und das dort stehende ungarische Detachement vertrieben hatte; gegen die Bestseite endlich General Serzinger. Diefer hatte nämlich, nachdem Kiralyrev genommen war, dort nur die Brigade Theising stehen lassen und war mit dem ruffischen Regiment Brianst und der Reiterei links zur Unterstügung Paniutines abmarschirt.

Die drei ersten Bataillone des Regiments Brianst wurden aus einem Baldchen westlich Bered von den honveds des 2. Corps mit einem lebhaften Kleingewehrseuer empfangen und stutten. Indessen von ihrem Führer
ermuntert, gingen sie bald wieder vorwarts und Paniutine that ein gleiches. Da auch ein Kavallerieangriff der Hufaren von den österreichischen Curassieren
und der zussischen Artillerie abgewiesen wurde und die Angreiser in beständigem Borrücken blieben, so verließen die Honved des 2. Corps den ganzen
westlichen Theil von Bered, ohne es auf einen ernsten Kanupf ankommen zu
tassen und suchten ihr heil in einer halt- und kopflosen Flucht, welche sie
bei der Brücke von Regyed vorbei, die sie in ihrer Eile nicht sahen, bis
an den Reuhäusler Donauarm gegenüber Guta führte, wo wir sie später
wiedersinden werden.

Die Flucht Diefer Bataillone, welche große Staubwolfen aufwirbelten,

9 \*

bemerkte Görgen, als er eben von Királyrev gegen Bered zurucklehrte. Bei Királyrev hatte Görgen nur einige Anordnungen für ben Angriff auf Theilfing getroffen und fich überzeugt, daß der Rückzug über die Brücke von Aszob nicht gefährdet fei.

Mle Borgen bei Bered antam, batte Raszonni eben noch einen pergeblichen Berfuch gemacht, ben weftlichen Theil des Dorfes mit 4 nothdurftig gefammelten unvollftandigen Batgillonen wieder zu befegen. Rachdem Diefer Berluch gefcheitert mar, ba ber Reind icon bis jur Rirde in ber Mitte bes Dorfes porgedrungen und ba Berin von ber Offfeite ber basfelbe mit Rateten bewarf, Die den Aufenthalt bochft verderblich machten, gab Borgen auch an Leiningen, ber fich mit bem 3. Corpe im öftlichen Theile bes Dorfes noch immer behauptet hatte, ben Befehl, ben Rudjug angutreten, benfelben jedoch nicht weiter ale bie Bfigard fortgufegen. Bei Bfigard follte er fuchen, auch die aus Bered gewichenen Abtheilungen bes 2. Corpe wieder ju fammeln. Rasjonbi mit ber Reiterei und feinen noch verfügbaren 4 Bataillone follte Leiningen linke beden; Borgen felbft aber begab fich von Reuem nach Riralbrev, um bie Buruderoberung Diefes Bunftes in eigener Berfon zu betreiben. Roch bat er ben Tag nicht verloren gegeben, noch immer bofft er, daß Ragy Candor bei Ggered am rechten Bagufer im Ruden ber Berbundeten ericeinen und eine wohltbatige Diverfion machen werde.

Nachdem Görgen bei Riralbre'v angekommen war, gelang es einen Anstrengungen, mit denen sich diejenigen Ratowstis, des Rittmeisters Rempelen und einiger andern Offiziere vereinigten, trop des geringen Muthes, welchen hier der größte Theil der Honved und der Husaren zeigte, die Brigade Theissing and rechte Ufer der Dudwag gegen Tallos und Alfo Szelly hinzuwerfen.

Bahrend Leiningen zwifchen Zfigard und Bered eine neue Stellung nahm und Raszonni fich ihm links anschloß, während Bohlgemuth sudwarts über Pered hinaus den Ungarn folgte, erhielt herzinger die Runde, daß Királyrev heftig von den Ungarn angegriffen sei und ließ sogleich einen Theil der Truppen, die er gegen Pered herangeführt, zur Unterftügung Theisfings nach Királyrev abrucken. Kaum waren diese aber unterwegs, als auch schon die Rachricht einlief, daß Theisfing ganzlich aus Királyrev geworsen sei. Run mußte auf Anordnung Bohlgemuths Herzinger mit dem ganzen Reft der von ihm gegen Pered vorgebrachten Truppen gegen Királyrev ausbrechen, um mit Theisfing vereint dieses nieder zu nehmen.

Herzinger kam zu spat, um dieß noch thun zu können, insbesondere, da er auf dem Marsche von Kaszonhi mit der Reiterei wiederholt angegriffen und hiedurch aufgehalten ward. Dadurch aber hatte Rasgonyi die Deckung ber linken Flanke Leiningens verabfaumt, gegen deffen neue Stellung nun Baniutine, Bott und Berin mit vereinter Araft vordrangen. Leiningen mußte alsbald nicht bloß die Stellung vor 3figard, sondern auch 3figard felbft aufgeben.

Auf die Runde hievon ordnete Gorgen, ba von einer Birffamteit Ragy Sandors fich durchaus nichts ertennen ließ, gegen 4 Uhr den allgemeinen Rudgug auf Fartasd-Regyed einerfeits, auf Asjob andererfeits an.

Pott und Perrin folgten dem 3. ungarifchen Corps auf dem Fuße, Panintine sollte dasselbe in die linke Flanke nehmen und wo möglich von der Wag abdrängen; doch durch einen Arm der Holtvägh in seinen Bewegungen ausgehalten, kam er zu spät, um diese Ausgabe zu lösen. Leiningen machte den beiden öfterreichischen Brigaden gegenüber noch einmal den Bersuch, sich zwischen Zsigard und Farkasd zu sehen. Als ihm dieß nicht gelang, trat er am Abend den Rückzug hinter die Wag an, während seine Arriergarde Farkasd noch einige Zeit hielt, welches sie aber von Pott gezwungen um 8 Uhr Abends ebenfalls ausgeben mußte. Sie hielt darauf bis gegen Worgen des 22. Juni noch Regned sest, welches die Desterreicher erft nach ihrem Abzuge besetzten.

Riralprev wurde von herzinger, nachdem es die Ungarn geraumt hatten, besett; da berselbe fich aber nur erft damit beschäftigte, die Brigade Theissing wieder an fich zu ziehen, so konnte das 2. ungarische Corps feinen Rudzug gegen Sereg-Akol unbehelligt bewerkftelligen.

Um 4 Nachmittags waren die ersten Bagen bei der Aszoder Brude eingetroffen, dann folgten Berwundete und Berfprengte, um 7 Uhr Abends endlich tum die Spige des 2. Corps bei der Brude an.

Bum Glud fur die Ungarn hatte es Cforich wegen der großen Entfernung seiner Reserven nicht fur möglich gehalten, dem ihm von Sahnau für den 21. Juni ertheilten Besehl nachzusommen. Er begnügte sich vielmehr wiederum mit einigen Bataillonen in der großen Schütt am Rachmittage vorzugehen und nachdem er die Bortruppen Klaptas aus Rharasd und Al Ifal vertrieben, vor diesen Orten auszumarschiren, während Klapta mit der Division Rosztolanyi vorwärts Aszod und mit der Abtheilung Bichys bei Apacza Szatallos ftand.

Erft um 7 Uhr Abends fritt Cforich gum Angriff, den er mit einer eine Stunde lang dauernden flebenden Kanonade eröffnete, die darauf folgenden Reiterangriffe und bas Borgeben ber öfterreichischen Battericen erschütterten die Ungarn, doch die Entschloffenheit Rlapkas und einiger Schwadronen alter husaren, welche Gorgen, zwischen 7 und 8 Uhr

bei Asiod eingetroffen, ihm jur Berfügung ftellte, machten es möglich, das Gefecht ohne Terrainverluft von Bedeutung bis gur Dunkelheit hinzuhalten, und fo ben Uebergang des 2. Corps über die Brude vollständig zu decken.

Ragy Sanbor hatte auch am 21. wieder durchaus nichte Ernft-

liches unternommen.

## Refultate ber Schlacht.

Die Desterreicher verloren am 20. und 21. Juni bei Bered an Todten 2 Offiziere, 89 M., an Berwundeten 9 Offiziere und 236 M., an Bermisten 2 Offiziere und 120 M.; die Russen 3 Offiziere, 31 M. an Todten, 10 Offiziere, 121 M. an Berwundeten und Bermisten; setner verloren die Desterreicher in der Schütt 1 Offizier und 37 M.; der Gesammtverlust der Berbündeten beträgt also 661 M., wovon an Todten und Berwundeten etwa 532. Da sie gewiß 30000 M. im Gesecht hatten, ist der Gesammtverlust 1/45; derzenige an Todten und Berwundeten 1/56 des Ganzen, also ungemein gering.

Beit größer war derjenige der Ungarn. Das 3. ungarische Corps vertor 4 Ofsiziere und 77 M. todt; 7 Ofsiziere, 111 M. verwundet und 1 Ofsizier, 324 M. vermißt; für das 2. Corps wird der Gesammtverluft vom 16. bis zum 21. Juni einschließlich auf 2602 M. und 9 Kanonen angegeben. In der Schütt verlor Klapka an den beiden Tagen des 20. und 21. Juni 45 Todte, 62 Berwundete und 195 Bermißte. hienach wird man den Berluft der Ungarn in der zweitägigen Schlacht von Bered auch nur auf etwa 500 M. oder 1/40 anschlagen können; dagegen bringt der Punkt der Bermißten, d. h. unverwundet Gesangenen, Berlausenen und Bersprengten den Gesammtverlust auf ungefähr 1/8 der gesammten verwendeten Streitmacht oder wenigstens auf 2500 M.

Beit bedeutender ale der materielle Berluft der Ungarn war aber der moralische. Riedergeschlagenheit verbreitete fich unter Führern und Soldaten und in Folge ihrer konnte nun defto ungeftorter Sannau jene schon begonnene Concentrirung am rechten Donauuser vollenden, welche an fich schon ein Erfolg war, wie es fich-in wenigen Tagen zeigen sollte.

Concentritung ber öfterreichischen hauptmacht am rechten Donauufer.

Rach den Dispositionen hannaus war am 19. Juni die Brigade Benedel des 4. Armeecorps von Trentschin nach Bagh Ujbely, am 20. nach Rosztolan und Bosteny, am 21. nach Freistabtl und Tyrnau marschirt, we sie am 22. stehen blieb. Die Brigade Jablonowest, welche am 21. zu Freiftabil fand, marschirte am 22. von dort nach Sered. Ferner ftand am letztgenannten Tage die Brigade Bott bei Regyed mit Detachements bei Sellye und gegenüber Guta, die Brigade Berrin hinter Bott bei Farkasd, das Gros von Paniutine und die Brigade Lederer bei Zsigard, die Brigade Theisfing mit einem russischen Regiment bei Kiralyrev mit Bortruppen gegen Sereg-Akol.

Am 23. ward die Brigade Theiffing nach Eperies an der Renhauster Donau, Perrin nach Rirálprev, Jablonowski nach Sidas Rurth gezogen und Paniutine concentrirte feine Divifion bei Alfo Szelly.

An der Doborgager Ueberfahrt über die große Donau waren 3 Dampfboote aufgestellt; mittelft derfelben ward am 24. Berrin, am 25. Thei fing und Jablonowsti, die allmälig dorthin geschoben waren, ans rechte Donauufer gesett. Am 26. Juni ftanden fie hinter ungarisch Altenburg concentrirt. Ebendahin tam am gleichen Tage bis auf ein in Thrnau zuruckgelassenes Bataillon die Brigade Benedet, welche allmälig sich von Freistadtl wegzog und vom 22. bis 24. Juni mittelst der Eisenbahn von Thrnau nach Presburg geschafft wurde, von wo sie dann nach ungarisch Altenburg marschirte.

Die Kavalleriebrigade Lederer und die Artillerie des 4. Corps gingen über Landichits (Cfekles) nach Bresburg, von dort über Ragendorf nach ungarisch Altenburg, bei welchem Orte nun am 26. Juni das ganze 4. Corps vereinigt war.

Die Division Paniutine erreichte von Alfo Szelly aus am 25. Juni Presburg und stellte fich am 26. bei Ragendorf (Rajta) hinter dem 4. Corps auf.

Dagegen concentrirte fich das 1. Corps — Schlid — am 26. vorwarts des 4. bei Biefelburg, mit der Avantgarde gegen hochftraß
und einem linken Seitendetachement von der Brigade Reifchach in der
fleinen Schutt bei Sebervar.

Das 3. Corps war bestimmt, den äußersten rechten Flügel der Armee zu bilden. Die Brigaden Doffen und Beigl desselben sammelten sich am 23. Juni bei Binkendorf, gingen am 24. nach Sz. Mitlos und Szerdahelh und von hier am 25. vereint mit der Brigade Wolff nach Kapuvar vor. Die Brigade Schneider (früher Wys) war unterdes von Letting (Bittnyed) nach Beszken und Szarföld gerückt und ging am 26. nach Cforna. Am gleichen Tage besetzt die Avantgardebrigade Wolff rechts davon Arpas an der Raab, Doffen und Beigl gingen nach Egyed. Die Brigade Gerstner, zur rechten Flankendedung bestimmt, war am 23. bei Kör

veed (Riefing), am 24. erreichte fie Cfapod, am 25. Mihalhi und am 26. Saan b.

Am 26. ftand alfo das 3. Corps auf gleicher Sobe mit dem erften und durch die Brigade Schneider bes linken Flügels mit demfelben in Berbindung.

Aus der leichten Brigade Simbichen vom 1. und der fcweren Brigade Rarl Lederer vom 4. Corps wurde eine Reservetavalleriedivifion unter R.-M.-L. Bechtold gebildet, die Avantgardebrigade Benedet und die Brigade Jablonowsti wurden dafür zu einer Divifion des 4. Corps unter Kurft Lobtowis vereinigt.

Das 2. Corps war bestimmt, am linken Donauufer ju bleiben, um bier junachst bie Bertheidigung der großen Schütt und der Riederwag zu übernehmen, spater im Berein mit bem ruffischen Corps von Grabbe, auf beffen hinabruden noch immer gerechnet ward, die Einschließung Komorns zu betreiben.

Die Brigade Pott besetzte daher schon am 23. Juni die Linie von Farkasd bis Szered auswärts, die Brigade Liebler die große Schütt und beobachtete die Waglinie zunächst ihrer Mündung in die Neubäusler Donau.

So war am 26. Juni Sannau in Bereitschaft, Raab anzugreisen und am rechten Donauuser auf Romorn vorzudringen. So große Besorgnisse betreffs des von ihm eingeschlagenen Operationeweges im hauptquartier und bei den höhern österreichischen Besehlschabern herrschten, so sicher war Sahnau selbst seiner Sache: "In sechs Bochen, sagte er, werde der Krieg zu Ende sein", und den Kaiser Franz Joseph, der sich jest zu ungarisch Altenburg einsand, um der Eröffnung der Operationen in derselben Weise beizuwohnen, wie Nicolaus dem Uebergang seiner Armee über die Karpathen, beschwor er ausdrücklich, auf die Stimmen der Furcht nicht zu hören.

Che wir nun aber die Einnahme Raabs ergablen, muffen wir nachholen, was fich auf ungarifcher Seite vom 21. bis jum 26. Juni begab.

Am 21. Abende fuhr Görgen von Aszod nach Guta; hier erfuhr er, daß druben am linken Ufer der Neuhauster Donau die Trummer jener Bataillone ftanden, welche frühzeitig von Bered ausgeriffen, die Brucke von Regyed überseben hatten. Mit großer Muhe wurden sie in die große Schütt hinübergeschafft.

Roch immer ichwebte Gorgen in der Beforgniß, daß die Defterreicher an ber obern Bag in Berbindung mit den Ruffen offenfiv auftreten wollten. Daß fich von einer Birkfamteit Nagy Candore gar nichts gezeigt hatte, bestärkte ihn in seinen Befürchtungen. Er war nämlich der Meinung, während ihn Wohlgemuth zwischen Wag und Dudwag sudwärts zurückzedrängt habe, sei hahnau zugleich etwa bei Szered mit bedeutenden Kräften ans linke User der Wag gegangen und habe Ragy Sandor vom Reste der Armee ganzlich getrennt. An eine Concentrirung der Hahnau'schen Armee aufs rechte Donauuser dachte er auch nicht am Entserntesten.

Er begab fich baher am 22. Morgens ohne Saumen nach Tot Megher jum 3. Corps, wo er allerdings erfuhr, daß seine Besorgniffe unbegrundet gewesen und der Mangel an Birksamkeit Ragy Sandors lediglich in deffen Mangel an Thatigkeit ihren Grund habe.

Satten aber Die Defterreicher Die Offenfive uber Die obere Bag noch nicht ergriffen, fo feste Borgen boch immer noch voraus, bag fie es bemnachft thun wurden, worin ihn verschiedene Deldungen, ale gogen fie bedeutende Raffen ftromaufwarte, beftartten. Geine eigene Offenfive mar gefdeitert, er glaubte auch nicht, fie wieder aufnehmen zu tonnen, wollte fich jest vielmehr rein vertheidigungeweife verhalten und gab bagu die Difpofitionen; bas 1. Corps blieb bei Ropest und Mocfonot fteben, bas 3, bei Tarbosted und Tot Megner, bas 2. Corps murde porlaufig bei Guta gelaffen, um fich dort vorerft ju fammeln, und bas 8. unter Roextolan vi bebauptete Die Schutt. Diefe ungludlichen Berfplitterungeanftalten hielt Borgen fur fo genugend jur Bertheidigung einer Fluglinie, wie die Bag, daß er glaubte, fur feine Berfon fich nach Befit begeben gu tonnen, wo, wie er meinte, feine Anwesenheit jest nothwendiger fei. Er erfuhr nämlich in der Racht vom 21. auf den 22. Juni nun auch, bag Die ruffifche Sauptarmee thatfachlich Die Rarpathen überichritten babe und in Oberungarn eingebrochen fei.

Bon Guta, wohin er fich zur Befichtigung des 2. Corps noch einmal begeben hatte, reiste Görgeb am 23. zuerst nach Dotis und nach langerem Berweilen in der Centraloperationelanzlei, von da nach Besth, wo er am 24. Juni eintraf.

Am 26. Juni ward zu Befth ein Ministerrath gehalten. Die erften Berichte Bhootis über feinen nothwendig gewordenen ciligen Ruckzug waren eingelausen. Görgen erkannte jest, daß es nicht mehr an der Zeit sein, seine Blane gegen die Beschluffe vom 14. April weiter zu verfolgen, daß es vielmehr nur noch darauf ankommen könne, die Baffen in der Sand den äußern Feind zu bekampfen, wobei er indeffen an einen Erfolg auch nicht einmal dachte, vielmehr lediglich einen ehrenvollen Untergang vor Augen hatte. In diesem lesten Kampse sollte alle Kraft gegen Oesterreich gewendet, gegen dieses sollte Schlag auf Schlag geführt werden. Um solches zu können

uniste man bei Romorn so lange als irgend möglich ftehen bleiben; diese Rothwendigkeit entwickelte er nun im Ministerrathe; er verlangte serner, daß die Nation nicht mehr langer im Dunkel über ihre wahre Lage gelaffen, vielmehr unverweilt durch eine Proklamation der Regierung darüber aufge-klärt werde, daß es sich um einen Kampf auf Tod und Leben handle, in dem freilich weiter nichts als die Ehre zu retten sein werde. Endlich verlangte Görgeh nun wiederholt, daß die Mitglieder der Regierung mit ihren Personen für die Sache einständen, die sie verträten, daß sie demgemäß sich zur Armee nach Komorn begähen.

Diefes lettere ward ohne Beiteres verworfen, bagegen ichien Gorgen in Bezug auf die andern Puntte Zustimmung gefunden zu haben. Doch war er nicht ohne Mistrauen, daß auch diefes fich bald wieder andern konne, ba ber Ministerrath zufällig bei einer tuchtigen Anzahl von Flaschen abgebalten worden war.

Am 27. verließ Gorgen Befth mit der Abficht, jest seine Armee am rechten Ufer der Donau ju vereinigen, um nun offensiv gegen die, wie er sich vorftellte, schwächeren Theile der öfterreichischen Armee auf diefer Seite des Stromes vorzugehen.

In Dotis angetommen, erfuhr er indeffen, daß die öfterreichische Sauptmacht ihrerseits jum Angriffe bereit auf dem rechten Donauuser concentrirt sei. Jest machte die Rudficht auf die Bertheidigung jene Bereinigung der ungarischen Armee am rechten Ufer nothwendig, welche Gorgen ursprung-lich des Angriffes wegen beabsichtigte.

Einnahme von Raab durch die Defterreicher.

Die Difpositionen, welche Sannau fur die Eröffnung des Feldzuge, bie Wegnahme von Raab gegeben, besagten folgendes :

Das 3. Armeecorps oder der rechte Flügel soll die Stellung von Raab in ihrer linken Flanke ftrategisch umgehen und zu dem Ende am 27. Juni mit dem Gros bei Arpas, mit der rechten Flügelbrigade Gerftner bei Marczalto, mit dem linken Flügel, der Berbindungsbrigade Schneider, in der Racht vom 27. auf den 28. bei Bodonhely den Raabsluß überschreiten.

Rachdem dieß geschehen, soll die Brigade Gerstner bei Leshaja an der Bapaer Staße als rechte Flankendedung stehen bleiben; das Gros des Corps am 28. auf Sz. Marton oder salls es bei Raab zur Schlacht tame, nordwärts auf Taplan an der Raab-Stuhlweißenburger Straße marschiren; die Brigade Schneider soll jedensalls am 28. über Menfö auf Csanal gehen.

Das 4. Corpe ift ju einer nahern Umgehung ber Stellung von Raab bestimmt. Es marfchirt am 27. nach Leeben (Lebent) und ichiebt feine

Avantgarde nach Enefe vor, fiellt fich alfo zwischen dem 1. Corps linke und dem 3. rechts auf, am 28. geht es bann bei Raba Batona über ben Raabfluß und in Berbindung mit der Brigade Schneider in die linke Flanke der ungarischen Stellung, welche man hinter Raab bei Szababhegh voraussetze.

Die Divifion Bechtolb folgt bem 4. Corpe, Die Divifion Baniutine mit ber hauptgefdupreferve bleibt bei Lenden fleben.

Das 1. Corps endlich greift am 28. über Abda die Stellung von Raab in ber Front an.

Bis jum 26. Juni hatte die Centraloperationstanzlei ju Dotis teine Uhnung davon, daß hannaus hauptmacht am rechten Donauufer concentrirt fei. Jest aber konnte nicht langer verborgen bleiben, daß allerdings ein öfterreichischer Angriff auf Raab mit gefammelter Araft nahe bevorstehe.

An der Raablinie hatten die Ungarn nur das 7. Corps unter Boltenberg, welches fich Anfangs Mai in und um die Stadt hauslich und friedlich niedergelaffen und weiter oben die feit der Cinnahme Ofens über Stuhlweißenburg dahin entsendete Divifion Ameth, welche fich bei den drohenden Anftalten der Defterreicher um Marczalto concentrirte und die Bruden über den Fluß abbrach.

Einschließlich einer ihm um die Mitte bes Monats Juni von Komorn jugegangenen Berftärlung hatte Boltenberg bei Raab 12 Bataillons, 18 Escadrons und 47 Geschüße, Kmeth in der Gegend von Marczalto 5\frac{1}{2} Bataillons, 8 Escadrons und 17 Geschüße. Die ganze Streitmacht der Ungarn an der Raablinie belief fich also auf 17\frac{1}{2} Bataillons, 26 Escadrons und 64 Geschüße, allerhöchkens 18000 M.

Diese kleine Macht konnte unmöglich den 60000 M., welche Sansnau wenigstens gegen fie werfen wollte, auch nur einen entfernt ernstlichen Biderftand leiften, jumal in jener Stellung an der Raablinie, deren Eigenthumlichkeiten und Schwächen wir kennen. Für die Berschanzungen von Raab war allerdings seit Anfangs Juni wieder etwas gethan worden, aber lange nicht so viel als hatte geschehen können. Und ware auch Alles gethan worden, es hatte immer nichts helsen können. Die einzige hoffnung bei Raab einen Ersolg zu erringen, lag darin, daß man ben größten Theil der Truppen von der Baglinie rechtzeitig nach Raab vorbringen konnte, um vielleicht die durch den Fluß noch getrennten öfterreichischen Abtheilungen vereinzelt zu schlagen.

Am 26. Juni ordnete nun die Centraloperationekanglei an, daß bas 2. Corpe unter Zurudlaffung eines Detachements gur Beobachtung der Bag von Guta nach Reubaufel abrude. Bon bier aus ward es dann

erft am 27. nach Komorn gerufen. Man erkennt daraus, daß am 26. die Centraloperationskanzlei ihrer Sache immer noch nicht ficher war, viel-leicht doch immer noch an die Möglichkeit einer bloßen Demonstration an der Raab glaubte, während der Hauptstoß an der Wag vermuthet wurde; das 1. Corps mußte sich am 27. unter Belassung von Posten an der obern Wag bei Komjathi concentriren und das 3. Corps nach Reusbäusel rücken.

Die Brigade Gerfiner des öfterreichischen 3. Corps fand in der Racht vom 26. auf den 27. Juni bei Marczalto Schwierigkeiten für einen Brudenschlag. Gerfiner ließ daher die Brude am 27. Morgens um 2 Uhr weiter oberhalb bei Bar Reszö erbauen. Um 8 Uhr Morgens war fie fertig und der brudentopfahnliche Damm, welcher hier am rechten Raabuler liegt, bereits von öfterreichischen Jägern besetzt, als ein Seitendetachement Amethe dieß entdeckte. Es zog sich sofort auf Marczaltogurud.

Gerfiner ließ nun seine Brigade übergeben und marfchirte dann auf Marcjalto. Kmeth raumt dieß bei seiner Annaherung ohne Widerftand, um eine Stellung vor bem Beiler Ihas i an der Bapaer Straße ju nebmen.

Der Divisionscommandant General Schütte, welcher selbst bas Commando über die Brigade Gerstner übernahm, ließ die Brude von Bar Reszo nach Marczalto hinabbringen, dann die Brigade in zwei Treffen, das erste in Divisionscolonnen, Batterieen vor der Front und unter Ravalleriebededung auf den Flügeln, den Rest der Ravallerie in Reserve ausmarschiren und schritt um 4 Uhr Nachmittags zum Angriss auf Rmeth, der seine Insanterie theils im Dorf, theils seitwarts desselben, die Hauptzahl seiner Reiterei auf dem rechten Flügel, Batterieen vor der Mitte und auf den Flügeln hatte.

Eroh des heftigen Geschüßfeuers, welches die Ungarn eröffneten, ward in kurger Zeit ihre Linie über den Haufen geworfen und die öfterreichische Kavallerie, welche fich der ungarischen entschieden überlegen erwies, entschied um 6 Uhr Abends Amethe Rudgug auf Papa. So war also Kmeth bereits von Poltenberg getrennt und dieser durchaus auf fich selbst angewiesen.

Die Defterreicher hatten bei ihrem Frontangriff diesen Erfolg allerbings mit einem verhältnismäßig bedeutenden Berlufte erlauft. Die Brigade Gerftner hatte 65 Todte und 162 Berwundete, im Ganzen 227 M., fast 1/20 ihrer Stärke verloren.

Boltenberg hatte fcon am 26. Raab befest, wie er es fur beffen

Bertheibigung geeignet hielt; feine Truppen maren ziemlich gleichmaßig vertheilt, woraus ihm allerdings bei der Lange ber Bertheidigungslinie und der geringen Racht, über welche er verfügte, ein großer Borwurf nicht gemacht werben kann.

Revfalu in der kleinen Schütt auf dem außerften rechten Flügel hielten 2 Bataillons, 2 Escadrons und 8 Geschüpe; die Borftadt Sziget und den vorliegenden Fasanenwald zwischen Donau und Rabnig 2 Bataillons, 2 Escadrons und 8 Geschüpe; die Biener Borstadt 2 Bataillons, 6 Escadrons und 9 Geschüge unter Oberstlieutenant Kossuth; in der innern Stadt, am rechten Raabufer stand eine Reserve von 2 Bataillons und 12 Geschügen und der Rest der vorhandenen Truppen, die Division Liptan, 4 Bataillons, 8 Escadrons und 10 Geschüte war bei Menfö, sudlich Raab, aufgestellt, um einer Umgehung über den Raabsluß oberhalb der Stadt entgegngutreten.

2 Bataillons, 4 Escabrons und einige Geschüße von der Division Liptan mußten am frühesten Morgen des 27. nach Teth abrücken, um die Berbindung mit Kmeth aufzusuchen. Sie trasen um Mittag hier ein und vereinigten fich mit 2 Compagnien, die von der Division Kmeth abgetrennt waren. Da der Commandant der von Menfo entsendeten Colonne bald ersuhr, daß die Berbindung mit Kmeth nicht mehr herzustellen sei und die Rachrichten, welche ihm zusamen, die bereits am rechten Raabuser befindlichen Desterreicher als sehr start angaben, zog er fich noch am Nachmittag des 27. nach Szemere zuruck. Ebendahin sendete nun in der Nacht vom 27. auf den 28. Böltenberg auch noch den ganzen Rest der Division Liptan.

Görgen nachdem er zu Dotis angeordnet hatte, daß am 28. Juni früh das 2. Corps von Komorn auf Raab, das 3. nach Neuhäuss, das 1. nach hul marschire, daß Horvath von Neitra Berebeln und Armin Görgen am 29. aus der Thurocz und den Bergstädten nach Bacs an der Gran zurückgehe, begab sich am 28. Morgens nach Raab, eben dahin eilte Klapka, der nach der Schlacht von Pered Anfangs nach Komoin, dann heftig erkrankt, um sich besser zu erholen, nach Dotis gegangen war.

Die Avantgarbebrigabe Wolff bes 3. Corps hatte in der Nacht vom 26. auf den 27. Juni, nachdem fie durch Raketenwurse die schwache ungartische Abtheilung, die wir schon vorher bei Teth angetroffen, vom rechten Ufer vertrieben, bei Arpas eine Brude über die Raab geworfen, welche am 27. Morgens 41/2 Uhr vollendet war. Das Gros des 3. Corps ging nun über und ruckte nach Teth, welches es Nachmittags erreichte, da es bereits von den Ungarn verlaffen war. Am 28. setzte es unter der Kuhrung Moltkes,

der an bie Stelle des erfrantien Schwarzenberg getreten mar, den Marich auf Saemere fort.

Sier traf die Abantgarbebrigade Bolff auf die Divifion Liptay, welche nach kurzem Rampfe aus dem Dorfe geworfen ward, darauf aber auf den hohen nordöstlich Szemere Stellung nahm und die Brude über den am Fuße biefer hohen liegenden Muhlgraben (Bakony follyas) abbrach. Unter dem Schuße einer Kanonade, in welche sich einige kleine Reiterscharmugel einmengten, ließ Bolff die Brude herstellen. Doch konnte Liptay überhaupt schon nicht mehr an weiteren Biberstand denken. Schon rudte einerseits das Gros des 3. österreichischen Corps zur Unterstützung Bolffe von Süden heran und andererseits lief die nachricht ein, daß die Desterreicher mit beträchtlicher Racht westlich der Stellung von Szemere bei Bodonhely und Baboth die Raab überschitten hatten und im Marsche auf Szemere seien.

Liptan wich unter Arriergardengefechten über Ris Megyer, Szababbegy auf Becfe.

Die bei Baboth übergegangene öfterreichische Colonne, welche Liptans Ruden bedrohte und ihn beshalb jum Ruckjuge zwang, war die Brigade Schneider. Sie hatte bei ihrem Uebergange über ben Fluß am 28. Juni um 5 Uhr Morgens durchaus keinen Widerstand gefunden und wendete fich nun nordwarts gegen die Beinberge von Cfanat; hier traf sie mit dem von Szemere zurückgehenden Liptan zusammen, welcher natürlich nicht daran benken durfte, ihr ein ernftes Gesecht liefern zu wollen, sondern zufrieden sein mußte, wenn er sie sich durch eine den Ruckzug deckende Kanonade vom Leibe zu halten vermochte.

Bohlgemuth hatte in der Nacht vom 26. auf den 28. Juni vergebens nach einem passenden Flußübergang in der Gegend von Raba Patona gesucht. Obgleich der Fluß nur 50 bis 60 Schritt breit ift, hatten doch strömende Regen seine Ufer angesumpft und da die Ungarn die Dämme theilweise abgegraben, hatte die Ansumpfung sich ziemlich ausgebreitet. Auf Bohlgemuths Meldung darüber besahl hahnau, der schon von dem Gesecht bei Ihaszh, von dem glücklichen Bordringen des 3. Corps nach Teith und von der Schwäche der Ungarn bei Raab unterrichtet war, daß Bohlgemuth zwischen der Rabnig und Raab gegen die Wiener Borstadt marschire, in seiner rechten Flanke längs der Raab hinabziehend die Brigade Jablonowski, welche eine passende Setelle zum Brückenschalag über die Raab flußabwärts suchen sollte, um die Berbindung mit der Brigade Schneider herzuskellen.

Diefer Befehl ward am 28. Juni Morgens 7 Uhr ausgefertigt, worauf Bohlgemuth alebald, Die Brigade Benebet an der Spige, auf Lesvar

abmarfdirte. Bugleich hatte Schlid den Befehl erhalten, mit dem 1. Corps ben Frontangriff über Abda zu beginnen; im Glücksfalle sollte er auf beiden Ufern der Rabnit und endlich durch die Stadt felbst vordringen, um oftwärts derselben auf den Sohen von Sz. Ivanh Stellung zu nehmen, mahrend das 4. Corps sich rechts an ihn anschließen wurde.

Bechtold und Baniutine follten dann durch die Stadt Raab folgen, um fich bei Szabadhegn aufzustellen und dort weitere Anweisungen zu erwarten.

Bohlgemuth rudte nun gegen die Biener Borftadt, die Ravallerie bes Oberfilieutenant Koffuth vor fich ber treibend.

Schlid's Avantgarde, die Brigade Bianchi, brach um 9 Uhr Morgens von Baratfold an der Chauste auf, Detachements in beiden Flanken; die Brigade Sartori folgte ihr auf dem Fuße, mahrend links Reischach in der kleinen Schutt vorruckte, indem er um 11 Uhr Bormittags Dunaszeg in der Richtung auf Revfalu verließ.

Bianchi murde, als er aus dem Dorfe Abda gegen die Rabnigsbrucke vorging, von der ungarischen Schanze hinter der Rabnigbrucke gegenüber Abda mit einem lebbaften Feuer empfangen.

Unterbessen hatte sich aber die Avantgarbe Bohlgemuths, Brigade Benedeck, den Berschanzungen der Wiener Borstadt so weit genähert, daß die Abdastellung, welche nur offene Berke auswies, in Gesahr kam, in den Rucken genommen zu werden. Kossut frumte daher nach halbstündigem Gesechte dieselbe und zog sich auf den engeren Umkreis der Wiener Borstadt zuruck, nachdem er die Bohlen der Abdabrücke hatte abnehmen und den Rest in Brand stecken laffen. Jäger vom 6. Jägerbataillon gingen sogleich über die Balken der brennenden Brücke ans rechte Rabnizuser und die österreichissen Pionnire machten sich an die herstellung der Brücke, welche um 3 Uhr Rachmittags vollendet war.

hierauf erhielt die Brigade Bianchi Befehl, nur das 6. Jägerbataillon an der Abdabrucke zuruckzulassen, im Uebrigen aber linksab gegen die Borftadt Sziget zu markhiren. F.-M.-L. Fürst Franz Liechtenstein übernahm die Kuhrung dieser Brigade.

Dagegen ward jum Erfate Bianchis die Brigade Sartori an die Abdabrucke und dann über diefelbe ans rechte Ufer der Rabnit gefendet, um hier links der Brigade Benedek gegen die Schanzen der Wiener Borftadt anzugehn. Benedek nämlich hatte sich, sobald die Ungarn die Abdastellung räumten, weiter rechts gegen die Raab hin gezogen, um hier, wo die ungarischen Berschanzungen auf großen Räumen ganzlich mangelten, besto' leichter einbrechen zu können.

Mehrere Batterieen wurden zu Benedets Berftartung vorgezogen und bie Grenadierdivision herzinger folgte ihm als Reserve in zwei Treffen. Die Kavallerie des 4. Corps ward auf Bohlgemuths rechten Flügel gegen die Raab hin zusammengezogen; nachdem dann die Brigade Cartori sich auf ten linken Flügel des 4. Corps geseth hatte, übernahm Schlick das Obercommando zwischen der Raab und der Rabnis. Beim Borrücken Sartoris war auch das 6. Jägerbataillon links von ihm das rechte Rabnisuser abwärts gegangen und belästigte den äußersten rechten Flügel der Berschanzungen der Wiener Vorstadt durch sein Feuer erheblich.

Roffuth ließ seine Reiterei aus dem offenen westlichen Theil der Biener Borftadt herausbrechen, boch die Ueberlegenheit der öfterreichischen Ravallerie auf diesem Bunkte nothigte jene zum baldigen Rudzug, ohne daß es zu ernstem Gesechte gekommen ware. Run ließ Schlick 42 Beschüße dersgestalt aufführen, daß sie die ungarischen Berschanzungen umfaßten und diese mit einem morderischen Reuer überschütteten.

Dennoch hielten fich bie Ungarn ftanbhaft.

Unterdeffen aber hatte Liechtenstein mit der Brigade Bianchi den Fasanenwald und die Borftadt Sziget mit Erfolg angegriffen, war in die lettere eingedrungen und ging nun über die Rabnit in ten nördlichen Theil der Biener Borftabt ein.

Gleichzeitig mit Bianchi faft hatte auch Reischach fich ber Borftadt Revfalu bemächtigt und ftellte sogleich die abgebrochene Brude über bie Bieselburger Donau her.

Dieß zwang auch Roffuth, feinen Biderftand im fudlichen Theile ber Biener Borftadt aufzugeben.

Gleichzeitig langte noch überdieß ein Befehl Poltenberge zur Raumung berfelben an, welcher aus andern Grunden herfloß. Görgen nämlich war von Dotis zunächst nach Raab geeilt, um fich hier mit Poltenberg zu besprechen. Poltenberg septe große hoffnung auf den Widerstand, den die Division Liptan einer österreichischen Umgehung am rechten Raatuser bei Menfö entgegensehen werde. Nun machte sich Görgen auf den Weg zu Liptan, erssuhr aber, ohe er ihn erreichte durch sichere Meldungen, daß derfelbe gegen Szababhegy im Weichen sei, und ertheilte darauf Poltenberg den Besehl, auch Raab zu räumen, wozu von 4 Uhr Nachmittags ab alle Anstalten getrossen wurden.

Als Roffuth, nur noch Arriergarbescharmugel liefernd, die Berschanjungen der Biener Borftadt verließ, drang die Artillerie des 4. Corps, ohne auf die nachfolgende Infanterie zu warten, auf einem und die Brigade Ben ede gleichzeitig auf einem andern Buntte in die ungarischen Berschanzungen ein. Der Rudjug ber Ungarn ging in zwei Colonnen auf Gonno, wo auch bas 2. Corps fehr ermubet von Romorn her eingetroffen war, fowie ein Theil vom 8. Corps bei Sz. János.

Gorge'n felbst mit bem größten Theile ber Ravallerie bedte ben Rudgug.

Uebrigens verfolgten die Desterreicher weber fcnell noch energisch. Bei bem gleichzeitigen Eindringen verschiedener Brigaden in der Stadt von verschiedenen Seiten ber waren die Truppen begreistlicher Beise durcheinander gerathen und mußten erft wieder geordnet werden,

Doch ging fpat am Abend die Divifion Ballmoden noch bie gegen Gonyo vor, welches ihre Avantgarde um Mitternacht erreichte; bie Brigade Bianchi mit einiger Ravallerle von der Brigade Benedel tam nach Sz. Ivany; rechts tavon auf der Fleischhadterstraße die Brigade Schneiber nach Corten (Puszta Örfeny), Moltte mit dem 3. Corps ging auf der Straße nach Sz. Marton nach Tenyo, Gerstner wurde nach Gyirmoth an der Raab gezogen. Alles übrige blieb in und bei Raab und bei Lenden.

Der gesammte Berluft ber Defterreicher bei dem Rampse um Raab betrug nur 3 Offiziere und 65 M., also lange nicht so viel als jener der einzigen Brigade Gerftner bei Ihaszu, woraus man fiet, baß, wo es überhaupt zum Gefecht kam, die Defterreicher es hier lediglich mit ihrer Artillerie geführt hatten.

Das 7. ungarifche Corps hatte 33 Tobte, 77 Bermundete und 373 Bermifte.

So gut die Anftalten jum Angriffe auf Raab von Seiten hannaus auch getroffen waren, muß man doch sagen, daß dieß keine große Kunst bei der Ueberlegenheit der Desterreicher war und daß bei dieser auch schlechte Anstalten jur Erfüllung des Zweckes ausgereicht haben wurden. Das wahre Berdienst Hannaus bestand darin, daß er überraschend die große Uebermacht auf dem rechten Donauuser concentrirt hatte, daß er sich durch Görgens Angriff an der niedern Wag in der Concentrirung weder stören noch von ihr abbringen ließ, vielmehr diesen Angriff selbst benutte, um die Ungarn in der Täuschung zu erhalten, in welcher sie sich über Stellung und Abssichten der Desterreicher befanden. Auf die Ungarn fällt aber allerdings ein großer Borwurf, daß sie sich so lange in der Täuschung erhalten ließen und hauptsächlich war daran Görgens unüberwindliche Reigung zum hin- und herreisen schuld.

Ginruden ber Defterreicher in bie Ginfchliegung 8= ftellung vor Romorn am rechten Donauufer.

Am 29. Juni feste Borgen feinen Rudzug bie Ace am Czonczóbach, am 30, mit bem Gros bis in bas verichangte Lager por bem Brudentopfe von Romorn fort. An Rmety batte er am 28. den Befehl entfendet, uber Romand und Ris Ber nach Romorn ju gieben. Rmeth mar am 30. bie Balota öftlich Befprim gefommen, ale er biefen Befehl erhielt. Er machte nun in der That den Berfuch, von da aus Romorn zu erreichen; burd Sannaus rafches Radruden aber marb biefer Berfuch, wie wir feben werden, vereitelt. Das 3. ungarifche Corpe marichirte am 29, Juni von Reubaufel nach Romorn, bas 1. nach Reubaufel, von wo es bann in ben folgenden Tagen gleichfalls nach Romorn gezogen ward.

Seine Bortruppen batte Gorgen am 30. noch bei Ace fteben laffen und ein Ravalleriedetachement nach Ragh 3gmand weiter aufmarte am Czonczobad, wo berfelbe von der Rleifchaderftrage gefreugt wird, geldoben.

Defterreichischer Seite marichirte am 29. Juni bae 1. Corpe mit ber Brigade Reifdach nach Gonbo, mit bem Groe nach Gg. Janos, bas 4. Corps ging auf der Rleifchaderftrage bie Bonb, bas 3. Corps uber St. Marton nach Dego Gore an ber Stublweigenburger Strafe, Die Ravalleriedivifion Bechtold ging von Lenden durch Raab nach Sa. Ivanb und die Divifion Baniutine nach Secfe; in Raab murbe ein Bataillon ale Befatung jurudgelaffen.

Um 30. Juni rudte bas 1. Corps nach Lovad und Ace, bas 4. nach Ragy Igmand und Cfanat, das 3. nach Cfeb und Rie Ber, Bechtold nach Babolna, Baniutine nach Bana, wohin auch bas

Sauptauartier tam.

Bei ber Annaherung des 4. Corps an Ragy Samand wich bas bort aufgestellte ungarifche Ravalleriedetachement in aller Gile gegen bas verfcangte Lager gurud; die ungarifche Avantgarde bei Ace, obgleich bas 1. öfterreichifche Corpe noch nicht berangetommen mar, folgte Diefer rudgangi= gen Bewegung, ba fie die fliebenden Sufaren fur öfterreichifche Ravallerie hielt und fich von berfelben umgangen glaubte.

Go tonnte am 1. Juli Sannau nicht blog ohne Wiberftand bie Cjoncgolinie befegen, fondern auch mit feinen Bortruppen- Die großen Balbungen und die Beiler am rechten Ufer bes Baches.

Borgen batte unmittelbar nach dem Berlufte von Raab darüber an Roffuth berichtet, ibm gefagt, daß er Dfen-Befib nicht beden tonne, und ihm gerathen, fich nach Großwardein zu begeben, falls er nicht, was vorzuziehen ware, nach Komorn kommen wolle. Görgen hatte, seinem oft erwähnten Plane gemäß, die Absicht bei Romorn flehen zu bleiben und von hier aus Schlag auf Schlag gegen die Desterreicher zu thun; für mözlich hielt er es dabei, wenn auch nicht für wahrscheinlich, daß sich auch Wysockiihm anschlösse.

Bie Koffuth bei dem Einruden der Ruffen Gebete und Prozestionen anordnete und fich eine ideale Borftellung von einer allgemeinen Erhebung bes Bolles mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln zur Bertheidigung bes Baterlandes bildete, so hatte er auch beschlossen, die Ortschaften zu verswüsten nnd niederzubrennen, alle Borrathe in den Landesstrichen, welche man aufgeben mußte, zu vernichten.

Sorgen hatte die Ueberzeugung gewonnen, daß diefes Alles nichts helfen tonne und es darf nicht befremden, wenn man fich erinnerte, daß er einen wirklichen Erfolg überhaupt nicht mehr hoffte, daß fein leitender Gebante bielmehr nichts anderes war, als ber ehrenvolle Untergang. Da follte wenigstens das Land nicht noch verwuftet, sollten nicht Burger und Bauern um die Früchte ihres Fleißes gebracht werden.

Ale nun am 30. Juni ju Mce Civilcommiffare, von ber Regierung entsendet, erschienen, um das Dorf niederzubrennen, verhinderte Gorget dieß und in leidenschaftlicher Erregung sette er fich nieder, um an Rosuth ju schreiben: er kampfe nicht fur die Regierung, sondern fur das Interesse des Bolks; fur dieses lettere wurde er fich keinen Augenblick besinnen, auch die Baffen au ftreden, Kura. Goraeb sagte fich von der Regierung los.

An dem gleichen Tage aber, also bevor noch Koffuth dieses Schreiben haben konnte, erschienen zu Komorn der Regierungscommiffar Ladislaus Csanyi und die Generale Aulich und E. Kis. Sie theilten ihm mit, der Ministerrath habe beschlossen, daß die Sauptarmee sich schleunigst nach Ofen zu ziehen habe, um fich über Besth mit Wysodi zu vereinigen und den Suden zu schüben, wo man nun alle Kraft, basirt auf Theiß und Maros, concentriren wolle.

Benn früher, Ende April, Anfang Mai, allenfalls noch Anfang Juni eine andere Bertheilung der Truppen, um durch Concentrirung die Ueber-legenheit an einer Stelle zu gewinnen, den Ungarn wirkliche Erfolge hatte verheißen können, so war das jest gar nicht mehr der Fall. Die beiden feindlichen Armeen, die öfterreichische und die russfliche, waren einander so nahe, daß sie sich die hand reichen konnten und nur noch die Trennung auch der ungarischen Kraft durch verdoppelte Thätigkeit unterstügt vielleicht noch diesen Roment hinausschieben konnte. Mit Görgeps Anslicht stimmte der

Regierungsbefehl absolut nicht überein. Abgesehen bavon, daß er immer noch ben Berdacht nahrte, er solle der Regierung nur das Loch nach der Türkei offen halten, war er auch — mit Recht — überzeugt, daß bei Komorn noch das meiste auszurichten sei. Aber da Manner wie Aulich, Kiß, Cfanhi, vor denen er eine aufrichtige Achtung hatte,, ihn beschworen, die eigene Meinung zum Opfer zu bringen in einem Augenblick, in welchem Einheit vor Allem Noth ihne, gab er nach und versprach dem Regierungsbesehl folgen und am rechten Donaunser auf Ofen abmarschiren zu wollen. Doch, fügte er sogleich hinzu, könne er vor dem 3. Juli von Komorn nicht abmarschiren und auch dann nur unter der Bedingung, daß Armin Görgeh und Horvath mit ihren Streiscorps an die Besahung von Komorn abgegeben wurden.

Dit Diefem Befdeibe verließen Die brei Abgefandten Romorn.

Benn auch widerwillig, muß man hier doch die Frage aufwerfen: indem Görgen seinen Abmarsch von Komorn bis zum 3. Juli verschieben zu mussen glaubte, rechnete er nicht darauf, daß die Ereignisse, b. h. das Borgeben der Desterreicher diesen Abmarsch bald unmöglich machen wurden? Und aller Bahrscheinlichkeit nach muß die Antwort darauf eine besiabende sein.

Und die Erwartung Gorgeps, welche wir vorausses muffen, mard erfult. Seit dem 30. Juni ftanden 4 Bataillone des 8. Corps auf dem rechten Flügel des verschangten Lagers in den Hauptwerken am Monoftor Rr. 1, 2 und 3 und den diesen vorgeschobenen offenen Werken; das 7. Corps hielt die Schanzen Rr. 4 bis 7 weflich Uj Szony besetzt, bas 3.

Corps hielt die Schanzen Rr. 4 bis 7 westlich Uj Szony besetzt, das 3. Corps die östlichsten Schanzen Rr. 8 bis 10 und den Brudentopf, das 2.

Corps ftand innerhalb bes verschangten Lagers in Referve.

Sannau beschloß, am 2. Juli gegen bas verschanzte Lager vorzuruden, um dieses möglichst nahe einzuschließen, zugleich dem Feinde die Bosistraße nach Gran durch Besetzung von O Szönn oder eines andern Bunktes unterhalb des Brudenkopses abzuschneiden. Ein Angriff auf das verschanzte Lager ward den einzelnen Corps geradezu verboten. Rur falls die Ungarn vor ihren Schanzen die Schlacht annehmen wurden, sollte eine solche geliesert werden.

Durch bas Dorf Uj Szönh rings um ben Brückenkopf innerhalb bes verschanzten Lagers läuft die Poststraße nach D Szönh. Berläßt man bas Lager auf ber Poststraße im Besten, so geschiebt dieß zwischen den Berken 3 und 4; 5000 Schritt von diesen erreicht man die Ecke des Waldes von Ace, welcher sich in nordwestlicher Richtung bis zur Donau erstreckt und von dem ein kleines Stud noch sudösstlich der Poststraße liegt; 9000 Schritt

vom verfchangten Lager uberichreitet die Bofffrage ben Czonczobach und tritt an teffen lintem Ufer fogleich in das Dorf Ace ein.

Beim Austritt aus bem Lager zweigt sich von der Pofistraße eine andere, die Donaustraße ab, welche dem Laufe des Stromes aufwärts beim Monostor vorbei folgt und durch den nördlichsten Theil des Acfer Waldes den Csonzzobach etwa 10000 Schritt vom Austritt aus dem verschanzten Lager erreicht.

Zwischen dem Monostor und tem Acfer Bald, etwa 5500 Schritt vom verschanzten Lager liegt sudwarts der Donaustraße, vom Acfer Bald durch einen schwalen Streisen getrennt eine kleinere Holzung, der Megysa-Bald, auf dieser Hohe find Donaustraße und Boststraße etwas über 4000, am Czonczobach, nachdem die Boststraße noch eine Bendung nach Süden und dann wieder nach Besten gemacht hat, ebensoweit von einander entsernt. Die südlichste Spige des Megysa-Baldes bleibt noch 1350 Schritt von der Boststraße entsernt.

In der Richtung nach Suden, zunächst der Schanze Ar. 8 verläßt das Lager ein Weg, der 8 bis 9000 Schritt von seinem Austritt beim Weiler Buszta Csem, diesen westwarts lassend, vorbei, 12000 Schritt vom Austritt Kis Igmand und 15000 Schritt von demselben am Czonczó Nazy Igmand erreicht Halbwegs zwischen Puszta Csem und der Poststraße nächst dem Walde liegt der Weiler Puszta Gertal.

Zwischen ben Schanzen Rr. 8 und 9 hinan führt in etwa subfilicher Richtung ber Weg nach Mocsa, 5000 Schritt nach bem Austritt an ben Rebbergen von D Szönh vorbei, die ihm oftwärts bleiben. Er erreicht Mocsa etwa 11000 Schritt vom verschanzten Lager. An das Dorf Mocsa schließt fich in nordöstlicher Richtung ein beträchtlicher Teich, der Kerek To.

Das gange Terrain, mit welchem wir es hier zu thun haben, ift hügelig, vielsach von Graben durchschnitten; außer den erwähnten Balbern und ben Beingarten von D Szonn und am Monoftor ift es meift mit Getreibe bebaut, welches zu dieser Jahreszeit seine volle Sohe erreicht hatte und vielsach die Aussicht hinderte.

Am 2. Juli Morgens um 5 Uhr rudte bas 4. öfterreichische Corps gemäß der Disposition von Igmand über Buszta Cfem nach Puszta Sartaly (Gertal) vor; rechts von Cfem an der Igmander Straße entwicklite sich die Ravalleriedivision Bechtold und hinter ihm auf den Sohen von Cfem die Division Paniutine.

Sobald diese Truppen Stellung genommen hatten, ging links von ihnen bas 1. Corps von Ace und Lovad in die Balter gegen Uj Szony vor und rechts von ihnen das 3. Corps unter Burudlaffung der Brigade

Gerfiner bei Ris Ber nach Ragy Igmand, um dort vorerft in Referbe zu bleiben.

Ungefahr um 8 Uhr Morgens murbe Die Bewegung ber Defterreicher vom verichangten Lager aus mahrgenommen.

Leiningen ließ sogleich vom linken Flügel bes verschanzten Lagers mehrere Escabrons hufaren vorbrechen; die Division Bechtold ging diesen entgegen und warf fie, tam aber bei der Berfolgung mit der ersten Linie, der Brigade Simbichen, ins Feuer der Schangen und mußte weichen; die hufaren brachen nun von Neuem heraus, doch wies Bechtolds zweite Linie fie ab.

Da unterdeffen auch der linke Flügel des 4. Corps von mehreren Escadions und Batterieen bedroht wurde, mußte die Brigade Lederer borthin abmarschiren und noch weiter links die Division Paniutine fich aufstellen.

Bahrent bas 4. Estes vorrudte, war von demfelben die Brigade Benedet gegen O Soonh entfendet, um diefes weggunehmen und zu befegen; die Brigade Simbichen follte Benedet unterftugen. Diefer hatte in der That die vorgeschobenen Abtheilungen des 3. Corps in die Schanzen jurudgeworfen und besetzte gegen Mittag O Soonh.

Bom 1. Corps traf die Avantgardebrigade Sartori im Meghfa-Bald am fruhen Morgen auf ungarifche Truppen, welche alebald herausgeworfen wurden; die andern Brigaden des 1. Corps erreichten den öftlichen Rand des Acfer Baldes, ohne auf Biderstand zu ftogen.

Als nun um 8 Uhr das 4. Corps seine Borruckung von den Soben von Sarkaly begonnen hatte, da ließ Schlick das 1. Corps weiter vorsichreiten. Bianchi mußte der Brigade Sartori folgen. Reischach übersichtit links von Bianchi den untern Lauf des Czonczóbachs auf einer birago'ichen Brücke, rechts von Bianchi marschirte die Kavalleriedrigade Ludwig; Schneider blieb rorläufig auf den Höhen von Ücs in Reserve.

Reifchach naherte fich bald ben vorgeschobenen offenen Schangen am Monoftor. Aus diesen mit einem heftigen Feuer empfangen, jog er eine Raketenbatterie vor, welche so trefflich wirkte, daß die Bataillone des 8. ungarischen Corps, welche hier in den Schangen standen, den Bersuch machten, sich ihrer durch einen Ausfall zu entledigen. Indessen ward der Ausfall zurudgeschlagen, Reischach folgte, bemächtigte sich der vorgeschobenen Schanzen am Sandberg und richtete ihre Beschütze auf die fliebenden Ungarn.

Um Mittag ichien daber, namentiich auch durch die Befegung D Stonye ber Bwed erreicht, welchen Sannau fur ben 2. Juli fich vorgestedt hatte.

Er gab daher den Besehl zum Abruden in die Quartiere. Das 4. Corps soll auf Mocsa gehen, Benedet D Szönn besetzt halten, die Divission Paniutine bei Puszta Csem, Schlick im Acfer Bald lagern, Bechtold dem 4. Corps nach nach Mocsa gehen.

Indeffen nahm bie Sache eine gang andere Bendung und die Schlacht erneuerte fic.

Rlapka, von einer kurzen Urlaubereise nach Besth zuruckgekehrt, hatte sich am Morgen des 2. Juli zu Görgen begeben. Sie sprachen über die letten Ereignisse und Görgen machte, indem er es doch nicht lassen konnte, Berstedens zu spielen, eben darauf ausmerksam, daß er wohl gehindert werden könne, nach Ofen abzumarschiren, da hannaus lette. Bewegungen die Absicht eines Angrisses auf das verschanzte Lager andeuteten und man diese doch nicht ohne Schimpf und Schande dem Feinde bloß geben könne, es vielmehr vertheidigen muffe, als die Kanonade vom rechten Donauuser vom verschanzten Lager herüberdröhnte.

Die beiden Generale gingen bald miteinander über die Donaubrucke und schlugen durch den Brückenkopf und Uj Szönn die Straße nach Igmand ein. Gine Meldung der Corpsbeschlehaber über den bevorstehenden Rampf war nicht erfolgt, als sie das Quartier Görgens nachst der Donaubrucke verließen. Unterwegs kamen sie überein, daß Görgen das Commando am rechten, Rlapka jenes am linken Flügel übernehmen sollte. Außerhalb des verschanzten Lagers trennten sie sich demgemäß und Görgen ritt gegen den Sandberg, Rlapka gegen D Szönn hin.

Als Görgen über die Acfer Pofiftraße hinaustam begegnete er einem Schwarme fliehender Truppen vom 7. Corps, welche von Boltenberg am Morgen gegen ben Acfer Bald vorgeschoben und nun vom rechten Flügel Schlicks vertrieben worden waren; gegen den Sandberg hin mehrten fich die Flüchtigen, und als Görgen dieselben aufzuhalten suchte, warsen fie fich die Abhänge nach dem Donauufer hinunter, um auf dem schwalen Rande am Strome den Schut des verschangten Lagers zu gewinnen. Görgen eilte ihnen voraus ins verschangte Lager, um in der Berlängerung des Uferrandes 2 Geschütze auffahren und die Flüchtigen mit Kartatschen begrüßen zu laffen, wodurch sie wieder den Uferabhang hinausgetrieben wurden. hinter den Schanzen Rr. 1 und 2 wurden sie von husaren empfangen, welche sie sammelten.

Ale Görgeh jum ermanten Zwecke ins verschanzte Lager gegangen war, befanden fich die vorgeschobenen Werke auf dem Monostor noch in den Sanden der Ungarn, doch als er zurudkam hatte eben Reischach diese Weike genommen und die Geschütze derselben gegen die flüchtige Besahung gekehrt, welche mit Muhe von Gusaren zusammen getrieben wird.

Es war durchaus gegen Gorgens Abficht gewefen, daß am Morgen als der öfterreichische Angriff fich entwickelte, die Corpsbefehlshaber aus dem Lager bervorbrachen.

Dagegen wollte er auch keines der Berke in den handen des Feindes laffen. Da mit den Truppen vom 7. und 8. Corps vorläufig nichts Bernünftiges auszurichten war, zog er Major Rakowski mit dem 48. honvede bataillon vom 2. Corps vor und befahl ihm, die an Reischach verlorenen vorgeschobenen Berke wieder zu nehmen. Rakowski rückte vor und ließ den Ueberreft seiner Division nachfolgen.

Auch Boltenberg sammelte vom 7. Corps alle Infanterie, die er jusammenbringen tonnte, um links von Ratowski an der Acfer Strafe vorzugeben.

Reischach hatte unterbeffen Sannaus Befehl zur Raumung ber genommenen Schanzen erhalten und war eben babei, als Ratowsti angriff. Reischach wurde geworfen und Ratowsti folgte ihm mit seiner ganzen Divifion gegen ben Regysa-Wald bin.

Da man zugleich an ber Acfer Strafe bedeutende ungarische Infanteriemaffen — Boltenberg — aus dem verschanzten Lager hervortommen fab, verlor der Befehl Sannaus zum Einstellen des Gefechtes feine Gultigkeit.

Es fchien, ale wollten die Ungarn jest ihrerseits fraftig die Offensive ergreifen, den linten Flugel der Desterreicher werfen, diesen ihre Berbindung mit Raab nehmen, dadurch die Ginschließung des Brudentopfe und versichanzten Lagers unmöglich machen.

Da Reischach nicht im Stande war, fich gegen Ratoweti zu halten, vielmehr von diesem allmälig gegen ben Czonczobach zuruckgedrangt wurde, wurden die Brigaden Sartori und ein Theil von Bianchi links gezogen, während Schneider an ber Acfer Poststraße in ben Acfer Bald vorrucken mußte, in der rechten Flanke an Ludwig gelehnt, der fich zwischen dem sudlichen Baldvorsprunge und Ruszta harkalh aufstellt.

Gegen fie führt junachst Boltenberg bas 7. Corps an der Acfer Straße vor und da Görgeh auf dem rechten Flügel der Berbündeten gar keine Truppen mehr bemerkt, denn die Division Paniutine und das 4. Corps sind schon in ihre verdeckten Lager nach Csem und Mocsa abgerückt, zieht er auch den noch übrigen Rest des 2. Corps aus dem verschanzten Lager. Poltenberg kann sich nun weiter links ziehen gegen Puszta harkalp und die Brigaden Schneider und Ludwig werden um 5 Uhr etwa zum entschiedenen Weichen gebracht.

Boltenberge Truppen tonnen Buszta Bartali befegen. Auch 2 12pfbr .-

Batterieen und die Brigade Sartori, welche jur Berftartung gesendet werben, vermogen nichte darin ju andern.

Der Tag fchien entschieden gludlich fur die Ungarn enden ju sollen. Aber freilich ftand der ganzen Kraftentwicklung Gorgens jest nur das Corps von Schlid gegenüber und noch konnte Saynau bedeutende Maffen von Reuem vorruden laffen.

Als Schlid fich im hochften Mage bedroht fah, da fendete er an Baniutine, um diefen zunächst um eine Batterie zu bitten; Paniutine aber, ftets zum "Retten" bereit, ließ seine ganze Division im Lager von Cfem wieder unter die Baffen treten und ging mit ihr auf die hohen von Buszta hartaly vor.

Bevor er diese erreichte, sammelte Boltenberg, der seine meiste Kraft auf bem freien Raume zwischen bem Acfer Bald und Puszta Hartaly gesammelt hatte, 8 Escadrons, um über Puszta Hartaly gegen die Acfer Straße und Ace vorzubrechen und dem rechten Flügel Schlicks den Rückzug abzusschneiden.

Diese Ravallerie brach auch wirklich vor, bemerkte aber mahrend bes Borruckens die Bewegung Paniutines und ging daher ohne ihre Aufgabe zu lofen, jurud.

Wir muffen uns jest vorerft jum linten Flügel ber Ungarn wenden. Als Rlapta bier antam, fand er D Szony bereits in Benedets Sanden in Folge eines für die Ungarn höchft ungunftigen Kampfes. Klapta jog sammtliche Truppen des 3. Corps hinter die Berschanzungen zurud und entschließen, fich rein defenfiv zu verhalten, bis Ereigniffe auf dem rechten Flügel ihm Beranlassung gaben, aus dieser haltung herauszugehen, sendete er den größten Theil feiner Reiterei Boltenberg zu huselfe.

Als Boltenberg und Ratowski im gludlichen Bordringen am Acfer Bald urd gegen Pusta Sarkalp waren, da, zwischen 4 und 5 Uhr ließ auch Rlapta Leiningen mit 7 Bataillone zum Angriffe auf D Szon pichreiten, mahrend der Rest der Infanterie des 3. Corps in den Schanzen zurudblieb. Leiningen drang bis in das Dorf bis zu einer verbarrikadirten Brude, doch hier fand der Angriff einen Salt; die Ungarn mußten weichen und Benedel verfolgte sie sogar. Ein zweiter Angriff der Ungarn war nicht glucklicher. Erst bei einem dritten Sturme, den Rlapta von den Festungsbatterieen soweit möglich unterstüßen ließ, raumte Benedel D Szöny, wozu übrigens die Borgange auf dem österreichischen linken Flügel nicht wenig beitrugen.

Me Schlic' um 4 Uhr in große Bebrangniß tam, ba erhielt auch . Bohlgemuth ben Befehl, bas 4. Corps wieder in ber Richtung auf

Ciem und hartaln vorzuführen. Bohlgemuth war eben im Lager bei Mocfa eingetroffen, als das Geschützeuer bei Ó Soon am Nachmittag wieder begann, er ließ darauf zu Benedets Unterstügung sogleich die Brigade Jablo-nowsti ausbrechen. Aber taum war dieselbe im Marsch, als auch der eben erwähnte Besehl Hahnaus etwa um 5 Uhr eintras. Irgt rief Bohlgemuth die Brigade Jablonowsti zurud und schiefte sich an gegen Puszta Hartalt abzumarschien.

Die Brigade Simbichen, welche bei ben Beinbergen von D Szony hielt, hatte die Bewegung der 8 ungarischen Escadrons bemerkt, welche gegen die Acfer Bofistraße und in Schlids Rücken gerichtet waren. Simbichen, der sonft nicht beschäftigt war, führte daber seine Brigade in der Richtung auf Bustta hartaly vor.

In Folge von dem Burudtufen Jablonowetis, dem Abgange Simbschens, dem Abmarsche Wohlgemuths von Mocsa war nun Benedet völlig isolirt und konnte es dem letten Angriff Rlapkas gegenüber zu einer Zeit, da er von allen diesen Dingen schon Nachricht erhalten und seine Isolirung erstannt hatte, kaum noch darauf ankommen lassen, D Szön behaupten zu wollen.

Aus dem Gesagten ergibt fich nun jugleich, daß nach 6 Uhr von allen Seiten her ftarte Massen der Berbundeten jur Unterflugung Schlicks im Anguge waren, Simbschen, Bohlgemuth, Paniutine.

Bahrend Gorgen bas heranziehen der verschiedenen Colonnenspigen ber Berbundeten bemerkte, erhielt er zugleich die Rachricht, daß Klapka vergebens D Szönn wiederzunehmen suche. Und doch war der Befit D Szönns eine Rothwendigkeit, wenn man am rechten Donauuser mit der Armee nach Dfen abziehen sollte.

Borgen, der bei den gludlichen Erfolgen des 2. und 7. Corps eine Beit lang daran gedacht hatte, einen entscheitenden Sieg erfampfen zu wollen, gibt diesen Gedanken auf; will aber durch fortgesetzt fraftige Angriffe mit dem rechten Flügel Truppen der Berbundeten von Klapka und O Szony abziehen.

Er läßt Boltenberg 24 Escabrons Susaren zusammenziehen, mit benen berselbe zwischen Buszta Sarkali und ber Igmanber Strafe vorgeben foll.

Boltenberg ruckt vor; ba ericheint aber in der linken Flanke besselben bie Brigade Simbicon und greift an; der linke Flügel von Boltenbergs Susaren fault ab; Gorgen selbst begibt fich, um ihn wieder vorwarts zu bringen auf diese Seite; aber mahrend er vor die Linie der husaren geprellt, diesen mit seiner Duge zuwinkt, erhalt er in dem Getummel der

durcheinanderwogenden Reiterabtheilungen einen Sieb über den entblößten Ropf.

Unterdeffen ift ber rechte Flugel von Boltenbergs hufaren von bem Feuer ber fammtlichen Batterieen Paniutines, ber bie Goben fublich Puszta hartalb befest hat, empfangen und gleichfalls zum Beichen gebracht worden.

Sorgen ertheilt an Boltenberg Befehl, seine Schwadronen gu fammeln, noch will er den Angriff wiederholen und einen großen Artillerieangriff damit verbinden.

Boltenberg bringt auch die Sufaren wieder jusammen. Ehe aber alle Borbereitungen jum neuen Rampfe wieder getroffen find, haben die Defterreicher sich bereits wieder aus dem Feuerbereich der Ungarn jurudgezogen; außerdem schweigt das Geschüßfeuer bei O Szönn ganzlich, woraus Görgen schließt, daß der Ort in Rlaptas Sanden sein muffe, und schon beginnt das Dunkel bereinzubrechen.

Auch Gorgen, übrigens mit bem Resultate bes Tages ziemlich zufrieden, gab nun ben weiteren Rampf auf und befahl den Divisionen bes 2. und 7. Corps, welche theils bis zum Czonczobach vorgedrungen waren, theils fich im Acfer Wald und bei Puszta hartaly behauptet hatten, den Ructug in das verschanzte Lager.

So endete dieser denkwurdige Tag. Der Berlinft der Desterreicher betrug an Todten 5 Ofsigiere, 131 M., an Berwundeten 28 Ofsigiere, 546 M. und an Bermisten 2 Ofsigiere, 160 M.; im Ganzen 872 M.; der Russen, welche sich laut als die Retter Desterreichs oder mindestens Schlicks priesen, an Todten 4 M., an Berwundeten 3 Ofsigiere, 11 M., im Ganzen 18 M. Die Ungarn geben ihren Berlust selbst auf ungesähr 1500 Todte und Berwundete an; das 7. Corps allein verlor 557 M.

Bon den Berbundeten ftanden am Abend des 2. Juli das 1. Corps mit der Brigade Sartori im Acfer Bald, mit der Brigade Ludwig bei Harkalh, der Brigade Schneider auf den Hohen von Acs, Bianchi beim Dorfe Acs, Reischach hinter dem Czonczobach, die Division Paniutine bei Cfem, das 4. Corps und die Ravalleriedivision Bechtold bei Mocsa und endlich das 3. Corps, welches am Kampse nicht theilgenommen hatte, bei Nagy Igmand.

Die Dispositionen hannaus fur den 2. Juli find vielsach getadelt worden, insbesondere aber von den Russen aus einem leicht begreislichen Grunde, weil fie namlich alle Schlachten hannaus so darzustellen belieben, als waren diese lediglich von der Division Paniutine gewonnen und ohne deren Anwesenheit und energisches Auftreten mit einem Berlust von 18 M. unrettbar verloren gewesen.

In der That kommi man nur zu dem Soluß, daß hannau mit den Schwierigkeiten zu kampsen hatte, welche sich fur jeden Feldheren darbieten, der eine Armee in einer Festung mit verschanztem Lager und an mehreren Basserläufen einschließen will, wenn er nicht drei- und mehrsach überlegen ist. Daß er die ganze Erstreckung des Acfer Balbes nur mit dem 1. Corps besetzt, ist nur zu loben, denn in einem Bald viele Trupken verwenden, ist absolute Bergeudung. Freilich muß man sich dann aber im Balde auf die Bertheidigung beschränken und ihn fur den Angriff nur insoweit verwenden, als man zu demselben die Massen in seinem Schutz, dem Keinde unvermerkt versammelt; und dagegen wurde offenbar gesehlt, insbesondere durch das Borprellen der Brigade Reissach. Gin anderer Fehler ist die Entsendung der Brigade Benedet auf D Szönh. Das war ein unerlaubtes Zuvielwollen.

Im llebrigen war die hauptfraft hahnaus fur die von ihm beabstichtigte Schlacht grad auf dem richtigen Bunkte, nämlich zwischen dem Acfer Bald und der Igmander Straße vereinigt. hier konnte neben dem A. Corps, der Division Paniutine und der Kavalleriedivision Bechtold auch noch das 3. Corps, wenn auch nur als Reserve, zur Berwendung kommen. Und diese Bereinigung von Kräften mußte auch, soweit überhaupt menschliche Boraussicht reicht, für jeden nicht von Hahnau beabsichtigten Gesechtsfall genügen. Denn entweder begingen die Ungarn, selbst in die Offensive fallend, den Fehler, den Keser Bald anzugreisen; in diesem Falle leistete man ihnen hier hinhaltend Widerfand und ging ihnen mit der concentrirten Hauptkraft in die linke Flanke; — oder die Ungarn griffen an der Igmander Straße an, dann war es stets leicht, ihnen eine kräftige Front entgegenzustellen, ohne daß auch nur die geringste Besorgniß für die Rückzugslinie hätte obwalten können.

Für die Ungarn war der 2. Juli ein wahres Rencontre. Die einzelnen Corpsbefehlshaber hatten ihre Instructionen, aber der Geschäftsgang war mangelhaft. Wie es auch anderwärts vorkommt, daß die Generale die Dispositionen, welche sie erhalten, kaum lesen und sich nachher darüber beschweren, sie waren ohne Kenntniß der Absichten des Oberbeschlöhabers gewesen, so auch hier. Das Borbrechen einzelner Abtheilungen aus dem verschanzten Lager, sobald die Oesterreicher sich zeigten, ehe sie ihre Absichten eigentlich enthullt hatten, war ganz und gar gegen Görgehs Willen.

Der Blan einer Schlacht, welche bie Ungarn mit ber Abficht auf eine Entscheidung hatten liefern wollen, wie er in Gorgen im Berlaufe ber Beit nach und nach fich entwickelt hatte, mußte offenbar biefer fein, burch bloge Demonstrationen, bie aber lebhaft betrieben wurden, ben rechten Flugel ber

Defterreicher ftart ju beschäftigen und ju neden, wogu die Entsendung Benebets auf D Szony die beste Gelegenheit gab, dann aber Buszta Sarkaly jum ernsten Angriffspunkte ju nehmen. Biele Kraft offenstv gegen den Acfer Bald ju verwenden, das konnte unter allen Umftanden zu nichts führen. Beder Angriff wird in einem Balde gelähmt werden und immer ist mit verhältnismäßig geringer Kraft hier sein entscheidendes Bordringen so lange auszuhalten, daß ein entscheidender Erfolg überhaupt in Frage gestellt werden muß.

## Greigniffe in und vor Romorn vom 2. bis 11. Juli.

Ueber die Bermundung Gorgens in dem Treffen por Romorn liefen viele Beruchte und Sagen um. Babrend die einen einfach annahmen , baf ber General in bem Sin= und Bermogen eines Ravalleriegefectes feine Bunde von einem feindlichen Reiter erhalten babe, icoben andere Die That einem Sufaren feiner eigenen Gecorte gu. Diefe aber maren wieder baruber in Bwiefpalt, ob ber mythifche Sufar aus eigenem Antrieb, etwa aus perfonlichem Saffe, gebandelt babe, oder ob er von ber regierenden Bartei gebungen war, um den unbequemen Feldherrn aus dem Bege ju raumen, ober, ob Gorgen ibn felbft gedungen babe, um nachber bie regierende Bartei befouldigen und bie Sympathieen, welche ohnedieß die Sauptarmee fur ibn batte, noch erhöhen ju tonnen. Unter ben Feinden Borgepe maren nicht. wenige, welche, wenn auch nur flufternb, die lettere Anficht umbertrugen, indem fie barauf aufmertfam machten, bag an biefem Tage querft ber Beneral, welcher auf Meußerlichkeiten fonft wenig Berth legte, Die neue glangende Generaleuniform getragen babe, ferner auf fein tectes Borprellen vor bie Binie ber Sufaren, auf das Abnehmen feiner Ropfbededung. Und bingugefügt mard bann mobl noch, baf es mit ber Bunde nicht weit ber fei, baf mit feinem Argte im Ginverftandniß Borgen ihre Schwere übertteibe.

Bie alle biefe Geruchte in Gang tommen tonnten, ift größtentheils aus bem Borigen tar und wird nun theilweis noch tarer werben.

Sicher ift es, daß Gorgen vorläufig das Bett huten mußte und daß jedes Geschäft ibm arztlich unterjagt ward. Rlapta als der nachftaltefte General hatte also nun den Befehl der Armee vorläufig zu übernehmen.

Gine Beit ber ungludlichften Berwirrung trat ein.

Als Roffuth Gorgens Abfagebrief vom 30. Juni erhielt, beichloß er benfelben vom Obercommando abzuberufen und ihn durch Meszaros zu erfegen.

Die bezügliche Berfügung vom 1. Juli ward ben fammtlichen Corpscom-

manhanten ber Sauptarmee sogleich mitgetheilt. Klapka fand bas an ihn gerichtete Cremplar vom Schlachtfelbe und einer Unterredung mit Görgen gurucklehrend am spaten Abende des 2. Juli vor. In einem besonderen Briefe an Rlapka ward dieser noch aufgesorbert, Meszaros zu unterstützen, ba Kossuth bie Möglichkeit annahm, daß Görgen nicht gehorchen werde. Das Kriegsministerium sollte Görgen übrigens behalten.

Meszaros war am 2. Juli mit einem Dampfboot, aller Bahrscheinlichkeit nach hochst widerwillig, doch ju schwach Kossuths Andringen zu
widerstehen, von Besth abgegangen. Als das Boot aber auf die hobe von Almas kam und der Kanonendonner von D Soon ganz nahe herüberdröhnte,
da meinte er entweder, daß Görgen eben im Begriff sei, den Durchbruch
auf Ofen, wie die Regierung ihn wunschte, zu versuchen, oder er meinte,
daß das rechte Donauuser überhaupt kein brauchbarer Weg mehr für die
ungarische Donauarmee sei. Kurz, er ließ unter einem solchen Borwand das
Dampsboot wenden und kehrte unverrichteter Dinge nach Besth zurud.

In dem für Rlapka perfonlich bestimmten Schreiben fagte Roffuth, daß er Gorgen abberufe, weil dieser sein Wort gebrochen, die Armee nach Ofen führen zu wollen. Dieser Grund konnte nicht der richtige sein, denn dem Regierungscommiffar Cfanyi, den Generalen Aulich und Riß hatte Gorgen ausdrucklich erklart, daß er vor dem 3. Juli Romorn nicht verlassen könne. Er konnte also in dieser Beziehung unmöglich wortbrüchig sein, wenn er am 1. Juli, an welchem der Brief an Klapka geschrieben ward, noch bei Romorn stand.

Die Bahrheit war diefe, daß Görgens Abfagebrief vom 30. Juni beffen personlichen Feinden, Dembinski und Perczel, die schon langst auf eine Abberufung Görgens gedrungen hatten, bei Koffuth, der fich von letterem boch schon so Bieles hatte gefallen laffen, der schon langst wiffen mußte, daß seine und Görgens Ansichten weit auseinander gingen, Oberwasser gegeben.

Die Abberufung Görzens, welche am Morgen des 3. Juli im Lager allgemein bekannt wurde, rief hier, insbesondere beim 7. und 3. Armeecorps eine große Aufregung hervor, welche noch von den Feinden der Regierung, den blinden Anhangern Görgens und seiner Partei auf alle Weise geschütt wurde.

Rlapka hielt es fur feine erfte Pflicht, bem trohenden Zwiespalt im Lager zu begegnen. Er überlegte, daß es nicht rathsam sei, hier, wo man die volle Kraft der Truppen brauche, wo die Regierung jedenfalls auch nicht ohne alle Schuld und auch nicht in voller Gewalt sei, mit Dezimiren, mit Pulver und Blei nachhelsen zu wollen. Er beschied daher die Corpscomman-

banten und die altesten Stabsofiziere zu einem Kriegerath auf ben 4. Juli Morgens an die Redoute Nr. 8. Er forderte dieselben hier auf, Bertrauen in die Regierung zu setzen, indem er ihnen vorhielt, daß Gorget unmöglich zwei so wichtige Armter als die des Armeecommandanten und Kriegeministers zusammen erfolgreich verwalten könne, daß man von diesem Besichtspunkte die Sache betrachten muffe.

Faft einstimmig sprach fich nun ber Rriegerath babin aus, bag bie Armee ju teinem andern Fuhrer ein gleich großes Bertrauen habe ale ju Gorgen, und wenn diefer eines feiner Aemter niederlegen folle, fo moge es bann bas bee Rriegeminiftere fein.

Rlapta und Ragh Sandor wurden nun nach Besth abgeordnet, um der Regierung die Buniche der Armee vorzutragen, mahrend Leiningen provifortich das Commando des Lagers übernahm.

Roch ehe Rlapka und Ragy Sandor das Dampfboot bestiegen, liefen drei Schreiben, sammtlich vom 3. Juli, in Romorn ein. Das eine von Reszaros an Görgen addreffirt, forderte diesen auf zu erklaren, ob er der Regierung gehorchen wolle oder nicht; konne er Pesth binnen 48 Stunden erreichen, so wurde der Donauübergang dort noch möglich sein. Rmeth, da er von Romorn durch die Desterreicher getrennt ware, sei nach Baks an die untere Donau beordert, wo bereits eine Brude für ihn geschlagen werde.

Das zweite Schreiben war von Koffuth an Rlapka addreffirt, er ward burch dasfelbe angewiesen, in Romorn mit 18000 M. zu bleiben, den Reft der Armee nach Besth hinabführen follte Ragy Sandor.

Das britte Schreiben, von Meszaros an Rlapta, war endlich nur eine weitere Ausführung des vorigen; konnte die Armee nicht mehr am rechten Ufer nach Besth hinabkommen, so sollte sie den Weg am linken Ufer einschlagen und wurde sie gezwungen, überhaupt bei Komorn zu bleiben, so sollte Klapka das Commando über fie führen.

Die Regierung hielt also an ber Abberufung Görgeps vom Armeecommando fest. Rapta und Nagy Sandor beeilten sich, nach Besth zu tommen,
wo sie am 5. Juli fruh Morgens eintrasen. Koffuth berief in Folge ihres Auftrages einen Ministerrath, welchem auch Meszaros als Obercommandant und Dembinsti in der Eigenschaft eines Generalquartiermeisters beiwohnten.

Man tam jur Ausgleichung der Differenz zwifchen Regierung und Armee nun debin überein, daß zwar Meszaros das Obercommando fämmtlicher Armeen behalten, dagegen auch Görgen im Commando der Armee an der obern Donau bleiben solle, mahrend er nur zu erklaren habe, daß er das Kriegsministerium niederlege und fich Meszaros unterordnen wolle. Bei biefer Gelegenheit entwickelte Dembinsti auch feinen Operationsplan, der jest von Seiten der Regierung flets allen Beschlüffen und Befehlen zu Grund gelegt ward und darin bestand, daß man alle Kraft zwischen Maros und unterer Theiß concentriren und von hier aus erst angriffsweise gegen einen Theil der seindlichen Macht auftreten wolle. Auch in dem Falle, wie Dembinsti ausdrücklich bemerkte, daß es gelänge, rechtzeitig die obere Donauarmee mit der Reservearmee Perczels, deren Formation wir bereits früher erwähnt haben, zwischen Donau und Theiß zu vereinigen, sollte auf diesem Terrain kein Schlag gegen die Ruffen versucht, sontern der Rückzug zwischen Maros und untere Theiß dennoch fortgesest werden. Perczel sollte lediglich, bevor die Bereinigung mit der Oberdonauarmee zu Stande gebracht ware und um dieselbe zu erleichtern, gegen die Ruffen demonstriren.

Mit einem Borte, Dembineti wollte der Bereinigung der weitüberlegenen Rrafte der Berbundeten, soweit es ihm nur möglich war, Borfchub leiften und dabei den Spielraum, welchen die Ungarn noch fur freie Bewe-

gungen hatten, auf bas möglichfte beschranten.

Rlapka und Ragy Sandor machten fich um Mittag bes 5. Juli wieder auf ben Ruckweg nach Romorn, welches fie noch in der Racht erreichten. Am frühen Morgen bes 6. begaben fie fich dann zu Görgeb und Rlapka überreichte diesem die Berordnungen Roffuths, sowie ein Privatsscheiben bes Ministers Cfanpi, durch welches dieser biedere Mann ihn besichwor, jest nicht um personlicher Rucksichten willen der Einigung aller Rrafte Ungarns entgegenzuarbeiten.

Rur einen Augenblick zeigte Gorgen feine Mifftimmung über die Berordnungen Koffuthe; bann ichrieb er fogleich fein Gefuch um Entlaffung ale Kriegeminifter.

Obgleich der Arzt verboten hatte Gorgen offizielle Mittheilungen irgend einer Art zu machen, hatte derfelbe doch die Ernennung von Meszaros zum Obercommandanten, die Plane Dembinstis u. f. w. durch einen von Pefth tommenden Offizier, der ihm eine Privatmittheilung zu machen hatte, im Gespräche noch eher ersahren, als Rlapka und Ragy Sandor zurucktamen; und nun hatte er sofort beschlossen, erst recht bei Romorn zu bleiben und jenen Operationsplänen nicht in die Hand zu arbeiten. Es kam für ihn nur noch darauf an, sich die Mittel dazu im Widerspruch mit den Besehlen der Regierung zu schaffen. So schrieb er zunächst sein Gesuch um Entlassung als Kriegsminister, um in aller Augen legitim das Commando der Oberdonauarmee sich auch ferner zu sichern.

Darauf versammelte er noch am 6. Juli Bormittage einen Rriegsrath in feinem Quartier. Bevor berfelbe gusammentrat, hatte Rlapta die Corpscommandanten bei fich vereinigt und ihnen vorgestellt, daß es die hochste Beit sei, an den Abmarich zu denten und daß er bei Oberft Baper auf die endliche Aussertigung der Difpositionen dringen werde,

In dem Kriegerath, welchem außer den Corpscommandanten Baper beiwohnte, hatte Görgeh sich ein ganz anderes Ziel gesteckt. Er wollte einen Beschluß herausbringen, bei Komorn zu bleiben; durste dieß aber nicht offen heraussagen. Als er Ansangs mit zu wenig Bedachtsamkeit in seinem Bortrag die wahre Absicht enthüllte, da trat ihm Klapka sogleich entgegen und entwickelte, wie jest kaum noch an einen Kampf auf dem rechten Donausier zu denken sei, man muffe sich auf die Russen wersen und versuchen diese zu schlegen, überhaupt aber die Kräfte des Landes vereinigen. Ragy Sandor stimmte Klapka bei. Run aber machte Görgen einen verzweiselten Appel an den Ruth der Generale: auch er, sagte er, wolle ja an die untere Donau und Theiß ziehen, wie es die Regierung wunsche, es handle sich nur darum, ob man sich den Beg dahin durch eine schmäbliche Flucht im Dunkeln am linken Donauuser oder durch einen Kampf gegen die Desterreicher am rechten Stromuser sichern wolle.

Damit ichlug Gorgen Rlapta aus dem Felde; auch Nagn Sandor ftimmte fur den Durchbruchsversuch am rechten Ufer. Nur ein Amendement ward indeffen eingebracht und angenommen, demzufolge, wenn der Durchbruchsversuch nicht glude, der Abmarich der Armee am linken Donauufer Katifinden folle.

Dem mußte Gorgen fich fügen, er hatte wenigstens Zeit gewonnen. Es ward nun festgefest, daß am 9. Juli der Durchbrucheversuch statifinden und Rapta dabei den Befehl fuhren folle, da Gorgen noch stets durch Bundfieber verhindert war.

Rach bem Rriegerath verschlimmerte fich ber Buftand Görgeps in Folge feiner erklärlichen Aufregung bedeutend, so daß es gefährlich erschien, ihm irgend eine Mittheilung von Bichtigkeit ju machen.

Und doch mare dieß bochft munfchenemerth gemefen.

Am fpaten Abend bes 6. Juli lief ein Schreiben Rofsuthe von demfelben Datum an Rlapta ein, in welchem jener anzeigte, daß die Ruffen am linken Theigufer bei Debregin ftanden und Berczel mit der Refervearmee gefolgt von Bysoch fich anschiete, über Szolnot fie zuruckzutreiben. In Siebenburgen siehe Alles gut trop des Einbruches der Ruffen. Roffuth setzte bestimmt voraus, daß die Oberdonauarmee am 7. Juli Komorn verlaffen werde. In demfelben Briefe ward verordnet, daß die politischen Um-

Ruftow, ungar. Rrieg II.

triebe in der Armee aufzuhoren hatten und der Kriegerath fortan fich nur mit militarischen Gegenständen befassen solle. Um in dieser Beziehung die Armee zu überwachen, werde der bisberige Regierungscommissar Ludwig durch den energischeren Staatssetretar Samuel Bonis erseht werden, dem man eine paffende Aufnahme zu bereiten habe.

Es muß allerdings auffällig erscheinen, daß diese Befehle an Rlapta gerichtet waren, da doch nach dem Abtommen vom 5. Juli Gorgeh wieder in den Oberbefehl der Oberdonauarmee eingeset war. Nur das Mißtrauen in Gorgeh, nicht die Rucksicht auf dessen Krankheit tonnte dieses Schreiben Roffuths diktirt haben. Ware nur die letztere in Betracht gekommen, so konnte das Schreiben einsach an das Truppencommando der obern Donauarmee adressirt werden und man konnte es dann darauf ankommen laffen, wer dieses faktisch jest führte.

Rlapka erklarte nun zuerst dem Oberst Baber, daß er die Berantwortlichkeit für ein langeres Berweilen der Armee bei Romorn nicht auf sich
nehmen möge; er fragte, ob man Görgen irgend welche Mittheilungen machen könne und forderte ihn auf, sogleich die Dispositionen zum Abmarsche
des 1., 3. und 7. Corps in der Weise auszusertigen, daß das 1. am 7.
Juli mit Tagesanbruch abmarschiren, die andern ihm nach dem Ablochen
solgen könnten.

Baber fertigte alebald die Dispositionen aus, ohne Gorgen Dittheislung ju machen.

Am 7. Juli Morgens um 4 Uhr ruckte bas 1. Armeecorps aus ber Feftung, um am linken Donauufer abwarts nach Baigen zu ziehen, unter ben Fenftern bes kranken Görgen vorbei. Bon einem am Fenfter ftebenden Abjutanten erhielt Görgen bie erfte Kunde von biefem Ausmarich.

Söchst aufgebracht barüber, bag man gegen die Beschlüsse bes Rriegerathes ohne die mindeste Rucksicht auf ihn so wichtige Anordnungen getroffen, schrieb Görgen sein Gesuch um ganzliche Entlassung aus dem Dienst. Die Runde davon verbreitete sich rasch in der Armee und rief im 3. und 7. Corps eine große Aufregung hervor. Boltenberg und Leiningen eilten zu Rlapta und forderten ihn auf, dem Entschlusse Görgehs entgegenzuarbeiten, die Gescher ganzlicher Auslösung der Armee abzuwenden. Rlapta war unzufrieden mit Baher, daß dieser Görgeh nicht von der Sache unterrichtet habe, obgleich derselbe allem Anschein nach doch im Stande gewesen sein muffe, einen solchen Bericht zu vernehmen. Baher berief sich auf die Berordnungen des Arztes.

Bei biefer Gelegenheit vernahm Rapta auch jum erften Dale, bag einem Theil ber boberen Offiziere ber Gedante an Unterhandlungen mit

Defterreich — jenes von diesem nun allerdings icon abgelegte Stedenpferd Gorgeps — gar nicht fo ferne liege.

Unter solden Umftanden hielt er es, um wenigstens schmahliche Trennung der Armee felbst zu berhindern, fur rathsam, sich der Mehrheit der commandirenden Offiziere zu fugen, welche den Durchbrucheversuch am rechten Ufer gemaß den Beschluffen des Reicherathes gemacht wissen wollte.

Ragy Sandor, welcher am 7. Juli Bator Reszi erreichte und an Meszaros darüber Bericht erftattete, worauf er von diesem angewiesen ward, am 8. nach Baigen, am 9. nach Gödöllö zu marschiren, erhielt nun von Rlapta Befehl, nach Romorn umzukehren und unschlussig, wie er von Ratur war, außerdem unzweiselhaft in einem Dilemma, gehorchte er diesem letzteren Befehle.

Eine Deputation der höheren Offiziere ward zusammengestellt, um Görgen zu bewegen, daß er von seinem Entschlusse zurucksomme und den Oberbesehl der Oberdonauarmee sortsubre. Görgen nahm gegenüber dieser Deputation durchaus kein Blatt mehr vor den Mund, er sagte ihr geradezu, daß mit ihm gehen soviel heiße, als Widerseplichkeit gegen die Regierung. Tropdem blieb die Mehrheit der Deputation bei ihren Bitten und Görgen, dem sich somit die Führer der Armee mit Leib und Seele verschrieben hatten, bebielt das Obercommando bei.

Dagegen hatte Rlapka die ernftefte Abficht, jest feinen Abschied zu fordern. Immer hatte er fich bemubt, bas Ginverftandniß zwischen Armee und Regierung zu erhalten. Er fah, daß jest Alles vergebens gewesen.

Doch Görget wendete einen Kunftgriff an, der ihm icon öfters gelungen und auch dießmal gelang. Er packte Klapta bei deffen Soldatenehre, er erinnerte ihn daran, daß er selbst wegen seiner Bunde bei dem Durchbruchsversuche nicht commandiren könne, Klapka muffe dieses übernehmen. Bor dem ernften Jusammenstoß mit dem Feinde werde er doch nicht vom Plage weichen wollen.

Rlapka ergab fich in sein Schiekfal, boch nicht ohne fich von ben einzelnen Fuhrern bas Wort geben zu laffen, baß sie nach dem Durchbrucheversuche, welchen Erfolg er auch haben moge, mit ihm auf die Bereinigung der Oberdonauarmee mit der Reservearmee an der Theiß hinarbeiten
wollten.

In feiner Abficht, ben Durchbrucheberfuch am 9. Juli zu unternehmen, ward Rlapta durch die Centraloperationstanzlei geftört, welche noch mehrere Einwande, die offenbar darauf berechnet waren, bei Romorn Beit zu bertrödeln, zu machen wußte. Görgen hatte ohne Zweifel in dieser Zeit die Abficht, den Knoten der Ereignisse fich soweit schurzen zu lassen, daß er Romorn nicht mehr verlaffen tonne. In ber hoffnung, bag bieg gelingen werbe, bestärften ibn verschiebene Briefe von Die garos.

In einem Briefe vom 7. Juli ertheilte diefer felbst Gorgen ben Rath und Befehl, nun, da bie Desterreicher schon fich unterhalb Romorn am rechten Donauuser festgesicht hatten, lieber mit ber ganzen Armee zu Romorn zu bleiben und nur 3000 Reiter nach Bate zur Sudarmee aufbrechen zu laffen, bie er boch in Komorn nicht gebrauchen konne.

Darauf folgte bann freilich alebald ein anderes Schreiben vom 8., auch von Meszaros, abgefaßt nach bem Empfang der Nachricht, daß man im Kriegsrathe am 6. beichloffen habe, auf dem rechten Donauufer durch die öfterreichische Armee durchzubrechen. Meszaros theilte hier mit, daß er selbst sich habe nach Komorn begeben wollen, aber durch die Rahe feindlicher Abtheilungen bei Ofen und die Zerftörung der Brude von Gran daran verhindert worden sei. Die Kettenbrude zwischen Ofen und Besth habe wegen der Rahe der Desterreicher unbrauchbar gemacht werden muffen, sei also von der am rechten Donauufer etwa durchbrechenden ungarischen Armee nicht zu benußen, dagegen sei Besehl gegeben worden, daß die Brude bei Bale auch nachdem Kmein sie passirt habe, siehen bleiben solle.

Am 9. Juli tam ein neuer Brief von Meszaros, welcher jest den Abmarsch Ragy Sandors von Komorn und die bald darauf vereitelte Abficht Raptas tannte, am linken Donauuser von Komorn auf Baigen ju ziehen. Dieser Brief datirt vom 9. war an Görgen gerichtet. Meszaros fragte denselben ernstlich, ob er die Absicht habe der Regierung zu gehorchen, die Armee nach Besib zu suhren oder nicht. Die Bewegung sei am linken Ufer noch möglich, da die Russen oder nicht. Die Bewegung sei am linken Ufer noch möglich, da die Russen angeblich am 8. Juli erst Harsany bei Miskolcz erreicht hätten. Für den Fall, daß Görgen am rechten Ufer marschire, stände die Brückenequipage, mittelst deren Kmeth seinen Uebergang über die Donau bewerksteligt habe, bei Baja. Dort könne in 24 Stunden eine Brücke geschlagen werden. Im Beiteren seien auch die nöthigen Borkehrungen getrossen, um 15000 M. mit Geschüt und allem Zubehör im Laufe von 24 Stunden hier and linke Donauuser überses zu können.

Borgen übermittelte bieses Schreiben an Rlapta, mit bem Bemerten, es fei hienach bringend geboten, die Defterreicher am rechten Stromufer fobalb möglich angugreifen.

Endlich tam noch ein Schreiben bes Generals Meszaros vom 10. Juli fruh Morgens an, wonach am 9. Juli Rosacken bei Jasz Berenh gesehen worden waren; Bysocki marschire zur Bertheidigung der Theiß- linie auf Szolnot, Görgen moge nun jedenfalls am linken Ufer auf Baigen und von dort langs der Eisenbahn und dann auf Szegedin

marichiren ; tonne er aber bier nicht burchtommen, fich auf Romorn gurud-

Diefes Schreiben, welches ubrigens teinen Ginfluß auf tie Dorfalle bei Romorn por bem 11. Juli mehr ubte, mar aus Szolnot batirt.

Auf Görgens Meldungen über ben Ausgang bes Treffens von Raab vom 28. Juni und die fie weiter ertäuternden Berichte des Regierungscommiffars der Oberdonauarmee Ludwig, welche der Regierung noch dringender schleunige Rettung aus Besth anrieth, ließ Kossucht bem 3. Juli
ab alle Monturs, Munitionsvorräthe, Archive, die Gewehrsabris und die
Banknotenpresse von Besth nach Szeged in bringen, welches zum neuen
Sig der Regierung bestimmt war und am 8. und 9, Juli verließen die
Mitglieder der Regierung selbst Pesth, um sich über Czegled nach Szegedin
zu begeben. Wie immer war auch diese neue Berlegung des Regierungssisses
wieder mit mancher Berwirrung und Stockung in den Geschäften verknüpft,
welche sich namentlich auch im Mangel an Zahlungsmitteln darthaten, weil
die Banknotenpresse während ibrer Reise nicht arbeiten konnte.

Bir wollen uns nun junachft ju ber öfterreichifden Armee wenden, um jugufeben, wie biefe bie Beit vom 2. bis 11. Juli gubrachte.

Bom 2. öfterreichischen Corps war die Division Colloredo bereits am 1. Juli bis Köszegfalva an der Bagdonau und Aranyos nächst ber großen Donau in ter großen Schütt vorgeschoben; Anfangs zogen sich bie hier aufgestellten ungarischen Truppen ohne Widerstand auf Ujfalu und Remes Ors zuruck, sie brachen bann allerdings am Nachmittage wiederum vor und es kam zu einem unbedeutenden Scharmußel. In Folge besselben zogen sich die Ungarn von Neuem zuruck. Die Desterreicher besestigten nun Aranyos und schlugen bei Lovad eine Brücke über die große Donau aus dem von Deutsch Altenburg herabgebrachten Material. Diese Brücke ward am 7. Juli vollendel. Als Brückenkopf konnten noch die im Binter angelegten Berke benugt werden, welche die Ungarn nicht zerstört hatten und welche nun mit schwerem Geschüße armirt wurden. Alle diese Anstalten wurden ohne den geringsten Biderstant seitens der Ungarn getrossen.

Die Brigade Pott blieb an ber Bag fieben, fie ichlug bei Szered wieder eine Brude und befette Schintau am linken Bagufer. Spater sollte fie über Reuhaufel und heteny zur Cernirung Komorns herangezogen werden und hier gewissermaßen die Avantgarbe bes ruffichen Corps von Grabbe bilben, auf bessen Mitmirkung bei der Einschließung Komorns die Desterreicher fich noch immer ftarke Rechnung machten.

Grabbe war mit feinem Corps am 15. Juni von Reumarkt aufgebrochen und am 17. in Alfo Rubin eingetroffen, wo er die Divifion Saß ablöste, lediglich mit dem Auftrage, das westliche Galizien zu decken. Er unternahm von Also Kubin aus mehrere kleine Streiszüge gegen Abstheilungen der Colonne von Armin Görgeh; so am 20. Juni nach Rosenberg, welches er nach kurzem Gesechte besetzte; am 22. über Parnicza nach Turany, von wo aus er die Wagbrücke bei Szucsan und dann den Ort Sz. Marton wegnehmen ließ, woraus er indessen wieder nach Also kubin zurückging und mit seiner Avantgarde nur Rosenberg besetzt hielt. Bald darauf erhielt er die Nachricht, offenbar von den Ungarn ausgesprengt, daß 15000 Ungarn von Reusohl im Marsche nach Sz. Miklos an der Wag seien; er brach in Folge davon mit einem starten Detachement am 27. Juni von Also Kubin auf, ersuhr dann natürlich schon in Lucski, daß er es nur mit einer ganz unansehnlichen Guerillasbande zu thun haben werde, besetzte ohne Widersland Sz. Miklos und kehrte am 28. nach Rosenberg und von dort nach Also Kubin zurück.

Bu biefer Beit war es, baß Sahnau bas Gros feines heeres am rechten Donauufer concentrirt hatte und bie überraschten Ungarn ihre Streitkräfte, namentlich auch die Colonnen Armin Görgeys und horvathe aus ben Bergstädten und von der obern Bag jurudzogen. Grabbe also hatte von nun ab gar keinen Reind mehr gegen fic.

Sobald Hannau die Concentrirung der hauptmacht nach dem rechten Donauufer begann, in Folge deren nur das 2. Corps, Cforich, am linken Donauufer guruckblieb, hatten sich hannau wie Cforich wiederholt mit der Aufforderung an Grabbe gewendet, daß er auf Komorn hinabziehen moge.

Das wurde nicht geradezu abgeschlagen, aber daß keine große Reigung vorhanden sei, der Forderung nachzukommen, konnte man leicht erkennen; zuerst mußte Grabbe die Einwilligung Paskiewitsche einholen; dann wurde diese nur bedingungsweise ertheilt: Grabbe sollte nur soweit zu den Operationen der Desterreicher mitwirken, als seine hauptausgabe, Deckung des west-lichen Galiziens, dieß erlaube. Bogegen Bestgalizien gedeckt werden solle, war freilich schwer zu sagen. Grabbe hielt es für sehr gefährlich vorzurücken, wenn nicht Trentschin an der Bag besetzt sei. Hannau, um auch diesen Borwand aufzuseben, veranstaltete, daß eine österreichische Abtheilung aus Rahren nach Trentschin vorrucke.

Unterdeffen erhielt Grabbe am 3. Juli die Nachricht von der Einnahme Raabs; er brach darauf am 4. endlich von Alfé Kubin auf und traf am 7. Juli mit 10 Bataillons, 5 Escadrons und 30 Geschüßen über Kremnitz in heiligenkreuz (Sz. Kereszt) an der Gran, nördlich von Schemnitz ein. hier machte er aber nun alsogleich wieder einen langen Halt,

Buerst war das nach Trentschin bestimmte öfterreichische Detachement dort noch nicht eingetroffen; es tam erst am 14. an; dann erwartete Grabbe eine Berstärkung, die Ulauenbrigade der 1. leichten Kavalleriedivision, und diese kam erst am 15. und 16. Juli bei Sz. Kereszt an. Grabbe blieb also nun ruhig vom 7. Juli ab bei Sz. Kereszt stehn, und wie er überhaupt nicht gegen Komorn hinabgezogen ward, das wird unsere spätere Erzählung zeigen.

Don der öfterreichischen hauptmacht blieb nach dem 2. Juli das 1. Armeecorps am Acfer Wald und bei Acs stehen; das 4. Corps ward von Mocfa nach Puszta Cfem gezogen und dagegen am 3. Juli das 3. Corps auf den rechten Flügel der Cernirungslinie geschoben, dergeftalt, daß die Brigaden Wolff und Beigl bei Mocfa Stellung nahmen, die Brigade Doffen mit dem Regiment Ficquelmont Oragoner nach Ootis kam und einen Posten nach Almás sendete. Die Brigade Gerstner blieb bei Kis Ber stehen und streifte von dort auf Moor in die Bertest Hegyet. Die Kavalleriedivission Bechtold blieb zur Unterstügung des 3. Corps bei Mocfa; die Divission Baniutine ward in Reserve is Kis und Ragy Igmánd ausgestellt und gab ein Detachement nach Kocs. Die Hauptartilleriereserve stand am linken Czonczóuser zwischen Acs und Igmand bei Ni Major. Das Hauptquartier ward am 3. Juli nach Babolna, am 6. nach Ragy Igmánd verlegt.

Gerüchte drangen seit dem 4. Juli ins öfterreichische Lager, daß die ungarische Armee sich zum Abzuge von Komorn auf Baigen am linken Donauuser vorbereite, der wirkliche Abmarsch Ragy Sandors am 7. Juli, deffen eigenthumliche Berumftändungen wir kennen gekennt haben, gab diesen Gerüchten mehr Haltbarkeit. Zugleich erhielt Hahnau die Rachricht, daß am 6. Juli Baskiewitsch begonnen habe, seine Armee von Miskolez weiter gegen Besth vorzuschieben und es schien ihm fehr wichtig, daß ihm die Russen in Besetzung der Sauptstädte wenigstens nicht entschieden zuvorkamen.

Er beschloß baher wenigstens einen Theil der Armee gegen Ofen aufbrechen zu lassen, mahrend die Sauptmacht noch gegen Romorn fiehen bliebe, bis der Abmarsch der ungarischen Oberdonauarmee von dort keinem Zweifel mehr unterlage.

Bum Abmariche auf Dfen bestimmte er ben größten Theil bes jest von g.=M.=L. Ramberg befehligten 3. Armeecorps.

Am 9. Juli mußte ein Streifcorps als Avantgarbe von Mocfa aufbrechen; am 10. folgten die Brigaden Beigl und Doffen und von Ris Ber aus die Brigade Gerfiner, welche über Moor und Stuhlweißenburg geben follte. Nach dem Abzuge Ramberge waren die Defterreicher vor Komorn am rechten Donauufer noch 53 Bataillone, 49 Escadrone und 176 Geschützt start. Diese gange Macht brachte aber nur etwa 34000 Streitbare auf. Die Cholera hatte den Truppenstand ungemein reduzirt. Die Desterreicher gahlten in dieser Zeit 14200 Krante, und die russigiede Division Paniutine 1800.

Unter folden Umftanden follten die Berbundeten den großen Ausfall ber Ungarn empfangen, durch welchen diese fich den Beg nach der unteren Donau frei machen wollten, insofern man das Bort "wollten" nach unfern frubern Auseinandersetzungen überhaupt gebrauchen darf.

Die Schlacht von Romorn, am 11. Juli.

Am 10. Juli Abends, nachdem nicht bloß Ragy Sandor ins Lager vor Komorn zurudgekehrt war, sondern auch die Colonne Armin Görgeys dorthin gezogen war, gab Rlapka, welcher den großen Aussall leiten sollte, die Dispositionen dazu aus. Mochten diese sein welche sie wollten, daß Rlapka nicht mit voller Seele bei der Sache sein konnte, wird Jedermann einleuchten.

Die Dispositionen besagten folgendes:

Um 11. Juli Morgens um 7 Uhr muß alles abgefocht haben. Außer ben Fuhrwerfen der Ambulance barf fein anderes ben Truppen folgen.

Die Divisionen Janif und Ratoweti vom 8. und 2. Corps, vereinigt unter dem Commando des Obersten Aschermann, Stellvertreter Klaptas im Bestungscommando von Komorn, brechen Punkt 8 Uhr aus dem verschanzten Lager zwischen der Donau und der Acfer Positikraße gegen den Megysaund Acfer Mald vor, vertreiben den Feind aus dem Balde, drangen ihn über den Czonczóbach und nehmen dann an diesem Stellung, um weitere Beseble zu erwarten.

General Biteth vereint um 7 Uhr Morgens die vier hufarenregimenter Rr. 2, 4, 16 und 9 — 32 Escadrons — im verschanzten Lager zu einer Division und geht gleichzeitig mit Afchermann aus dem Lager auf Buszta hartaly los, sucht durch raschen Anfall die dort stehende öfterreichische Kavallerie zu werfen und indem er sich auf die rechte Flante und den Rücken der den Balb vertheidigenden Desterreicher wirft, den Sturm auf diesen zu erleichtern.

Boltenberg mit bem 7. Corps bricht um 81/2 Uhr aus bem verichangten Lager vor, folgt der Acfer Boftftraße zwischen Afchermann und Bitety, unterftust den Angriff Uschermanns auf den Wald, indem er das subliche Ende bes lestern angreift und nimmt fpater Stellung am Chonchobach gegen Acs.

Leiningen mir bem 3. Corps verläßt um 8 Uhr bas Lager, geht langs ber Igmanber Strafe vor und greift Pusta Cfem an, wenn am

rechten Flügel, alfo bei Afchermann und Bilety, bas Gefecht im Gange ift. Wenn ber rechte Flügel gludlich ift, foll Leiningen bann Nagy Igmand und bie Strafe von Raab nach Bicete beseten, er foll über Cfonat auf Babolna und auf Cfep streifen und fich mit bem 1. Corps gegen Tömörd zu in Berbindung segen.

Ragy Sandor mit dem 1. Corps verläßt gleichzeitig mit Leiningen bas Lager, halt fich mit diesem auf gleicher Sobe und in Berbindung, versträngt den Feind aus Mocsa und erleichtert das Borrucken des 3. Corps. Bon Mocsa aus entsendet er eine Abtheilung zur Beobachtung der Straße nach Dotis und geht mit seinem Gros auf Tömörd, wo er Stellung nimmt, Rocs läßt er durch einen starten Kavallerieposten besehn, salls der Feind es verlassen hat. Behauptet es der Feind, so wird es Ragy Sandor nur beobachten und übrigens gute Berbindung mit dem 3. Corps rechts halten.

Ale Referve fur das 3. und 1. Corps rudt die Streifcolonne Armin Gorgens aus, um je nach ben Umftanden verwendet zu werden. Rommt es ins Gefecht, fo lagert es nach ber Schlacht mit bemjenigen Corps, mit welchem es gefochten hat, tommt es nicht ins Gefecht, bei Mocfa.

Bird ber Feind zwischen dem Acfer Bald und Igmand geworfen, so verfolgt ihn die Division Biteth und zieht sich dann am Abend wieder gegen ben Czonczobach zurudt.

Die Division Esterhagy des 8. Corps bricht um 8 Uhr Morgens von D Szony auf, demonstrirt gegen Almas und zieht fich Abends in ihre alte Stellung zurud. Alles, was die Division vom Feinde bemerkt und erfahrt, berichtet fie sogleich an das Obercommando.

Die Komorner Befagungetruppen nehmen in der Racht vom 10. auf ben 11. Juli Stellung in den verschiedenen Berten und halten fich mahrend ber Schlacht in beftandiger Bereitschaft.

Da ber Nichtersolg eines einzelnen Armeecorps bas Mißlingen bes ganzen Borhabens zur Folge haben kann, so wird jedes Corps feine volle Kraft entwickeln und mit der höchsten Ausdauer kampsen. Das Gewinnen ber Czonczólinie ift die hauptsache; der Feind ist am starksen bei Acs. Bon höchster Bichtigkeit ist es, die hauptstraße von Igmand zu gewinnen; gestingt dieß, so ist der Feind in seinem Centrum durchbrochen. In Mocsa und Dotis ift der Feind am schwächsten, auch das heranziehen von Unterflugungen bort nicht leicht möglich.

Alle Bagagen, eine zweitägige Berpflegung und die Munitionshauptreferve bleiben im verichangten Lager- bis nach gewonnenem Siege zurud. Eine Brotportion und Speck muß jeder Mann bei fich haben. Berwundete und Gefangene werden nach Komorn gebracht. 3ft ber Ausgang nicht gludlich, fo geht Alles ins vericangte Lager jurud.

Der Oberbefehlehaber halt fich mahrend ber Schlacht im Centrum beim 3. Corps auf.

Ift der Tag fur die Ungarn gludlich, so nimmt ber Oberbefehlshaber sein Sauptquartier zu Ris Igmant, wohin Abends um 8 Uhr alle Corps und sonstigen selbstftandigen Abtheilungen jede einen Offizier zur Einholung der weiteren Berfügung zu senden haben.

Die Rritit bicfer Difposition ergibt fich jum großen Theil aus bemjenigen, mas bei Gelegenheit der Ereigniffe vom 2. Juli gesagt worden ift.

Die gange Starte, welche die Ungarn fur ben großen Ausfall bes 11. Juli verwendeten, belief fich wohl auf wenig mehr ale 40000 DR.

Eine kleine Ueberlegenheit der Zahl war also wohl vorhanden, doch war sie so unbedeutend, daß immer noch erste Bedingung des Erfolges möglichste Concentrirung der Truppen auf eine kleine Front blieb; diese Front ist bezeichnet durch den Raum zwischen der Acfer Bostfraße und der Zgmander Straße. Sie beträgt hier 6000 bis 7000 Schritt. Auf ihr mußten und konnten 32000 bis 34000 M. mindestens verwendet werden, wenn nicht noch mehr.

Gegen den Acfer Bald durfte man nur demonstriren, über D Szöny hinaus gegen Almas war gar keine Bewegung nothwendig; höchstens einige Susarenpatrouillen reichten hier aus. Ebenso war die Berwendung eines ganzen Corps gegen Mocsa eine überflüssige Maßregel; dieses Corps solgte viel besser als Reserve dem linken Flügel der Hauptlinie an der Igmander Straße. Es war hier besser im Stande, die linke Flanke des Hauptangriffs gegen etwaige Unternehmungen der Desterreicher von Mocsa her zu unterstügen, als bei dem Borgehn auf Mocsa selbst, es konnte vorkommenden Falls und theilweise den Sauptangriff selbst verstärken.

Alles tam doch darauf an, die Desterreicher entscheidend zu schlagen, so entscheidend, daß fie gezwungen wurden, eine Strecke gegen Raab zuruckzugehn. Nur dadurch gewannen die Ungarn Luft, ihren Marsch auf Bake oder Baja an der untern Donau ohne direkte Gesahrdung anzutreten. Und soviel Luft zu gewinnen, das war ja angeblich der einzige Zweck der Schlacht. Ein entscheidender Sieg war aber nur bei Concentrirung der ungarischen Kraft zu ersechten und zwar bei einer Concentrirung gegen den öfterreichischen linken Flügel, nicht freilich gegen den außersten linken, weil man hier einen unfruchtbaren Waldangriff hatte machen muffen, deffen Erfolg nicht zu erkennen, viel weniger kräftig auszunüßen war. Mit dem Siege über den linken österreichischen Flügel ward der rechte bei Mocfa und weiter

gegen die Donau unterhalb Komorn hin in die Luft gestellt und mußte von selbst gurud.

Statt ber Concentrirung finden wir eine faft gleichmäßige Bertheilung ber ungarifden Rraft ringe um bas verschanzte Lager.

Die Linie von der Donau oberhalb am Megysa-Wald über Puszta Harkalh, Buszta Csem, Mocsa bis wieder zur Donau unterhalb D Szönh hat eine Ausdehnung von 30000 Schritt, so daß die Ungarn auf 3 Schritt überall nicht mehr als 4 Mann brachten, mahrend sie bei anderer Truppenvertheilung auf der Hauptangriffsfront auf 3 Schritt 18 Mann, mehr als das Viersache haben konnten. So machte schon die Disposition jeden Ersolg im Keime unmöglich.

Ein dichter Nebel lag am Morgen des 11. Juli auf der Flur und loste fich in einen ftarten Regen auf. Dieß begunstigte ein unvermerktes Hervorbrechen der Ungarn aus dem verschanzten Lager und machte es besto eber möglich, die Desterreicher ju überraschen.

Richt zur vorgeseten Stunde, sondern erft um 9 Uhr begann bas Austucken aus bem Lager, ba noch auf die Munitionsreserve gewartet werben mußte.

Die ersten Ranonenschuffe fielen zwischen D Szony und Almas zwischen Eszterhazh und einem Detachement der Brigade Bolff gegen 11 Uhr Bormittags. Die Brigade Bolff ftellte fich darauf nordlich von Mocfa in Schlachtordnung auf und sendete eine Berftarkung nach Naszaly, sudöstlich Almas ab. Daß diese Brigade nichts Großes unternehmen konnte, versteht sich von selbst.

Bechtold, beffen Reiterdivifion nach mehreren Detachirungen noch 23 Escadrons ftart fudlich Mocfa im Lager ftand, ließ die Brigade Leberer rechts, die Brigade Simbichen links von Bolff aufmarichiren.

Bald nach 11 Uhr begann das Artilleriefeuer auch auf dem rechten Blugel der Ungarn, wo Afchermann durch die Weingarten von Uj Szöny und rechts davon an der Donauftrage gegen den Acfer Wald vordrang und nach kurger Ranonade denfelben angriff und die Borpoften der Defterreicher, welche Schneider berbeftigte, zuruckwarf.

Um 111/2 Uhr erhielt hannau zu Ragy Igmand die erste Meldung vom Beginne des Rampfes auf dem rechten Flügel gegen Almas hin. Er begab sich sosort auf den Kampfplat und befahl der Division Paniutine nach Puszta Csem, dem 4. Corps links von ihr auf die Höhen südlich Hartaly vorzurücken.

Bilety mit feiner Sufarendivifion war ungefahr zu berfelben Zeit ba Afdermann feinen Angriff auf den Aefer Bald begann gegenüber Busta

Hartaly aufmarschirt, welches von der Brigade Jablonowski besetzt war, die außerdem das Südende des Acfer Waldes hielt. Bielleicht hatte Biket durch einen überraschenden Ansall die Brigade Jablonowski aus Buszta harkalh wersen und dadurch gegen den Czonczobach vordringend, die Begnahme des Acfer Waldes durch Aschermann und die Spitze des 7. Corps dergestalt erleichtern können, daß die Ungarn schnell bis zu dem westlichen Rande des Waldes gelangten und nun hier bloß vertheidigungsweise statt ferner angriffsweise auszutreten hatten. Bielleicht! doch bleibt es immer mißlich, in dieser Beise Kavallerie selbstständig verwenden zu wollen, und Biketh nahm thatsächlich seine Artillerie vor die Front und begann eine langwierige Kanonade gegen Ruszta Hartaly.

Um 12 Uhr Mittage naherte fich bas 3. ungarifche Corps bem ju biefer Zeit schwach besethen Pusta Cfem. Es ward sofort genommen. Nun aber zog auch die gange Division herzinger heran und eroberte ben Ort zuruck, ba bas Gros des 3. ungarischen Corps beffen Spige nicht rechtzeitig unterstügen konnte.

Die Brigade Benedel mußte sehr bald nach Pusta hartaly gesendet werden, um bort die Brigade Jablonowsti abzulösen, welche von dem Feuer der Batterieen Pitetys ebenso litt, als die Brigade Ludwig, welche links von Jablonowsti ausmarschirt war. Ludwig ging bald aus dem Feuer zuruck, Jablonowsti erst als Benedet herankam, der sulich Buszta hartaly ausmarschirte, um hinter diesem seine Brigade wieder zu sammeln.

Das 7. ungarifche Corps verzehrte feine Kraft fast gang in dem unfruchtbaren Angriffe auf den fudlichen Theil tes Acfer Baldes, von dem jur Brigade Jablonowski gehörigen 1. Bataillon des Regimentes Raffau und einigen Abtheilungen der Brigade Schneider fast allein aufgehalten.

Als Klapta Buszta Cfem verloren hatte, schiedte er fich sogleich zu neuem Angriffe auf dasselbe an, indem er eine bedeutende Artilleriemasse vor dem 3. Corps zusammenzog. Nach einstündigem Feuer schritt Klapta zu neuem Sturme und setzte fich um 21/2 Uhr Nachmittags wieder in den Best von Buszta Csem. Der rechte Flügel der Division Serzinger des 4. Corps war ganzlich zurückgedrängt, und wie hier, so waren auch nordelich der Acfer Poststraße im Walde die Ungarn zu dieser Zeit in ganz entsschiedenem Bortbeil.

hier mar die Brigade Schneider ganglich aus dem Balbe herausgeworfen und konnte fich erft hinter demfelben wieder fammeln.

Die öfterreichifche Linie bilbete einen converen Bogen, beren linter Flügel bis gegen ben Czonczobach, binter bem norblichen Theil bes Acfer

Balbes, beren rechter westwarts hinter Busta Cfem jurudgebrangt war, beren vorspringenoften Buntt die Brigade Benedet bei Busta hartaly und Abtheilungen ber Brigade Jablonowsti im sublichen Theil des Acfer Baldes bezeichneten.

Indeffen war ein Umschwung nahe, da die Berbundeten noch ftarte Reserven hatten, den Ungarn aber solche in Folge ihrer Dispositionen fast ganglich sehtten.

Bahrend Schneiber allmälig aus dem Acfer Balbe gedrängt wurde, hatte Schlid das 1. Corps unter die Baffen treten laffen und formirte es jur Zurückroberung des Balbes.

Bianchi muß gegen die Baldtheile gerade vor Ace vorrucken, seinem rechten Flügel schließt fich Schneider nadft der Boliftrage an, sobalb er seine Brigade wieder gesammelt hat, Diesen beiden folgt Sartori ale Referve.

Links junachst ber Donau dringt Reischach durch das Nordende des Acfer Baldes und gegen den Regyfa-Bald vor und sendet ein Bataillon rechts zur Berbindung mit Bianchi. Anfangs sehten die Ungarn, Afchermann und Poltenberg, dem Schlid'schen Corps einen starken Bidersstand entgegen; dreimal dringen Bianchi und Schneider gegen den Bald vor und dreimal werden sie zurückgeworsen; doch beim vierten Angriffe weischen die Ungarn auf allen Buntten, um sich erst öftlich des Baldes wieder zu sammeln. hier sahren sie ihre Artillerie auf, um den Desterreichern das Bordringen aus dem Balde zu verwehren. Drei Batterieen aus der Geschüßhauptreserve werden Schlick zur Berstärkung gesandt und geben der österreichischen Artillerie solche Ueberlegenheit, daß gegen 5 Uhr Aschermann und Böltenberg gegen das verschanzte Lager zurückweichen.

Bei Bustta Cfem war, nachdem Leiningen biefes ber Divifion Berginger wiederum abgenommen hatte, eine Bause eingetreten; Rlapta wartete einerseits auf das Bordringen Bitetys, andererseits auf das Borruden Ragy Sandors vergebens.

Biteth hatte gerade jest fast feine gange Artilleriemunition verschoffen, ohne nur einen Schritt vorwarts zu tommen, mas freilich auch nicht geschen konnte, wenn er darauf rechnete, Benedet erft ganglich vertreiben ju wollen.

Ragy Sandor war mit dem 1. Corps in der Richtung auf Mocfa bis in die hobe der Weingarten von O Soon vorgeruckt, begnugte fich aber nun hier fieben zu bleiben, indem er feine Ravallerie in erfter Linie von Artillerie geftugt, die Infanterie babinter verfteckt hielt.

Es hatte die Birtung, daß er die Ravalleriedivifion Bechtolb etwas

langer, ale fonft wohl der Fall gewesen ware, bei ber Brigade Bolf vor Mocfa fefthielt.

Bechtold fur seine Berson war mit 3 Escadrons balb nachdem ber Rampf bei Almas begonnen hatte, dorthin zu einer Recognoscirung aufgebrochen. Unterbessen tam ber Besehl hannaus, die Kavalleriedivission solle von Möcsa in der Richtung auf hartaly in die linke Flanke der bei Puszta Cfem kampfenden Ungarn, Leiningens, brechen. Dieß geschah nicht. Endlich nach 3 Uhr Nachmittags kehrte Bechtold von seiner Recognoscirung zurud. Bald darauf kam eine Wiederholung des hannau'schen Befehls. Run ließ Bechtold zunächt die Brigade Simbschen von Rocsa links abmarschiren.

Rlapta hatte Leiningen noch nicht über Busta Cfem vorruden laffen, als auch Simbschen hier erschien und gleichzeitig mit ihm, links von ihm, von Igmand her die Division Paniutine, ihre ganze zahlreiche Artillerie vor der Front. Run ging auch herzinger mit vorgenommenem rechtem Flügel von Neuem auf Puszta Csem los und entris dieses nach kurzem Kampse den durch die überlegene Artillerie des Feindes und das plögliche Erschienen Paniutines und Simbschens erschütterten Ungarn. Zwar machte Leiningen noch einen Bersuch, Puszta Csem mit Sturm zurückzuerobern. Indessen drang er nicht durch und litt auf dem Rückzug ungemein von dem Artisserieser der Berbundeten.

Rlaptas hoffnung auf Erfolg war jest ziemlich geschwunden; alles tam darauf an, ob etwa sein rechter Flügel am Acfer Wald einen so glanzenden Sieg ersochten habe, daß dadurch Alles Andere wieder gut gemacht werde. Rlapta wies daher Leiningen an, sein Corps möglichst gedeckt zu sammeln, was diesem durch das Borrücken Paniutines und Simbschens, die ihn links überflügelten, ziemlich erschwert ward, und er selbst begab sich auf den rechten Flügel, um zu sehen wie die Dinge dort ständen. Er kam hier an, als Afchermann und Poltenberg bereits im vollen Weichen aus dem Walde waren und ordnete in Folge davon den allgemeinen Rückzug an.

Simbschen wurde befehligt, das 3. ungarische Corps zu verfolgen. Run wendte fich Ragy Sandor mit seinen husaren rechts, und hielt Simbschens Borruden glücklich auf, bis Bechtold auch die Brigade Lesderer heranführte. Da indessen nunmehr die Insanterie des 1. und 3. Corps schon im Schutze des verschanzten Lagers waren, zog auch Ragy Sandor sich dorthin zurud. Die Division Bechtold solgte ihm langsam bis in den Bereich der Geschütze des verschanzten Lagers nach.

Auch Esterhagy hatte auf die Runde von dem übeln Stand der Dinge bei Cfem ben Rudjug von Almas ber angetreten.

Auf allen Buntten murde derfelbe in großer Ordnung bewertstelligt

und bon ben Defterreichern wenig gestort. Um 5 Uhr Radmittage verftummte das Feuer; die Absicht der Ungarn war ganglich vereitelt, der Sieg gehörte den Berbundeten.

Bu Ente des Rampfes ftand Schliet im Acfer und Meghfawalbe, Jablonoweti links Puszta hartalp, Benedet und herzinger rechts davon, rechts neben diesem vor Buszta Cfem Baniutine, rechts von Baniutine Bechtolb, endlich bei Mocfa die Brigade Bolff.

Die Defterreicher verloren am 11. Juli an Todten 7 Offiziere und 116 M., an Berwundeten 24 Offiziere, 559 M. und an Bermiften 1 Offizier, 80 M. Die Division Paniutine batte 1 Todten und 25 Berwundete, so daß der Gesammtverlust der Berbundeten sich auf 813 M. oder 1/42 der gesammten verwendeten Streitmacht belief.

Die Ungarn geben ihren Gefammtverluft, auf 1500 DR. oder 1/27 an.

## Abjug Görgens von Romorn.

Görgen hatte dem Rampfe von den Werken bes verschanzten Lagers ber zugeseben. Am Abende des 11. Juli machte er auch nicht den geringften Bersuch mehr, die Armee bei Komorn sestzuhalten. Sehr wahrscheinlich wurde er überstimmt worden sein, aber wie gesagt, er machte auch nicht einmal einen Bersuch. Er wollte jest die Corps, welche nicht als Besatung Romorns zurücklieben, selbst am linken Donauuser nach Waisen sühren. In einem Kriegsrath am Abend des 11. wurde die Ansicht ausgestellt, daß man mit einigen forcirten Märschen Baisen und selbst die Pesth-Ersauer Straßen Wantgarde zu thun zu bekommen. Ob Görgen diesen Mit den mit der ruffischen Nvantgarde zu thun zu bekommen. Ob Görgen diesen Glauben theilte, muß mindestens zweiselhaft erscheinen. Dielleicht rechnete er selbst darauf, daß die Russen ihm den Beg verlegen und ihn so noch sernere Zeit getrennt bon der Südarmee, von dem diretten Einstusse Kossuche, Neszärod, Dembinstis, des ihm vor Allen verhaßten, halten wurden, vielleicht getrennt bis zum Ende.

Bas das von Sahnau gegen Ofen entfendete Ramberg'iche Corps betraf, so sette man voraus, daß es vorzugsweise mit der Berfolgung Kmeths beichäftigt und höchftens zu einem Theil im Stande sein werde, vor dem Eintreffen der Ungarn bei Baigen sich mit den Ruffen in Berbindung zu setzen.

Darüber waren die Corpscommandanten einig, daß man fich nicht mit der ganzen Armee durfe in Komorn einschließen lassen, um hier in Folge des Mangels an Munition und an Lebensmitteln in kurzer Frist zu einer schimpflichen Uebergabe gezwungen zu sein; und während in den letten Tagen von Unterhandlungen mit ben Desterreichern im Sinne Gorgeve vielfach bie Rebe gewesen war, hatte auch bas jest aufgebort, ba die Desterreicher burchaus nach Allem, was man vernahm, nicht die geringste Reigung zeigten, fich in Unterhandlungen einzulaffen.

Rlapta hatte Anfangs die Absicht gehegt, gleichfolls mit der Armee abzuziehen und das Commando von Komorn an Oberst Aschermann zu übergeben. Die tiese Misstimmung, welche zwischen ihm und Görget in der letten Zeit eingetreten war, brachte ihn indessen ihm und Görget in der letten Zeit eingetreten war, brachte ihn indessen von diesem Entschlusse bald zuruck. Er sah bei der abziehenden Armee, ohne viel Ruten stiften zu können, fortwährende Reibungen voraus und so behielt er das Commando Komorns. Nagh Sandor, der wie er selbst zur Regierungspartei gehörte, und dessen Corps zu den abziehenden gehörte, band er die Ueberwachung der Intriguen von Görgehs Umgebung aufs herz und die Sorge dasur, daß die Armee möglichst auf dem Wege, welchen die Regierung wunschte, erbalten werde.

Am 12. Juli brach ale Avantgarde die Colonne Armin Gorgehe von Komorn auf; ihr folgte in der Nacht vom 12. auf den 13. das 1. Corps, Ragy Sandor, dann am 13. bei Tagesanbruch das 3. Corps, Leiningen, und das 7. Corps, Poltenberg; am 13. Mittage verließen die letten Bagagewagen Komorn. Die ganze Streitmacht, welche Gorget hinwegführte, belief fich auf wenig mehr als 27000 M.

Dieselbe marschirte über Bator Reszi, welches am 13. erreicht ward und über Rovest auf Szobb, welches am 24. erreicht ward, in einer einzigen Colonne. Bon da ab sollte der Marsch auf Baigen am 15. in zwei Colonnen fortgesetht werden und zwar dergestalt, daß bie Colonne Armin Görgen und das 1. Corps, welche stels während der Racht marsschirten, dem Laufe der Donau über Zebegenn, Nagn Maros und Beröcze auf Baigen folgten, während das 3. und 7. Corps, welche bei Tage marsschirten und am 14. ihre Quartiere zu Damase und Hellenba erhielten, den Weg links durch das Bergland über Maria nostra einschlagen sollten.

Dieß war beshalb bestimmt, weil man furchtete, baß gegenüber bem Defilé von Nagh Maros bei Bhegegrad (Plintenburg) bie Defterreicher ichweres Geschuß aufführen und so ben Marsch ber ungarischen Colonne erheblich stören könnten.

In Komorn blieben unter Klaptas Befehl jurud bas 2. Corps unter Oberft Rasjonni, 10 Bataillons, 9 Escadrons und 24 Feldges fouge, aber zusammen nur 5200 M., dann bas 8. Corps unter Oberft Afchermann 12 Bataillons, 5 Escadrons, 24 Feldgeschüße, 1 Bataillon Bionnire und 8 Compagnieen Festungsartillerie, 10060 M.

Busammen hatte alfo Riapta 15260 M., gu benen noch 3000 neu ausgehobene Retruten traten.

Die Gesammtmacht Klapkas belief fich einschließlich dieser Rekruten auf 18000 D. Gegen 300 Geschütze ftanden auf den Ballen und 50 waren noch in Reserve. Gewehre waren gegen 5000 vorräthig. Bollftändig mit allen Lebensbedursniffen verproviantirt war Romorn auf 2 Monate, mit mancherlei aber auf 3, 4 und selbst 6 Monate, Bulver waren nur 1000 Centner vorhanden; dagegen sehlte es nicht an beträchtlichen Salpetervorräthen und eine Bulvermühle in der Festung selbst konnte binnen Kurzem den Bulvervorrath ansehnlich vermehren.

Defterreichischer Seits hatte bie Avantgarbe Rambergs, ein Streifcorps unter Major Buffin, welche am 9. Juli aus ber Gegend von Mocfa aufgebrochen war, am 10. Bicete und am 11. 5 Uhr Nachmittags ohne auf einen Feind gestoßen zu fein, Ofen erreicht.

Ramberg tam mit feinem Gros am 10. nach Alfo Galla, am 11. nach Bicete und am 12. über Buba Ore nach Dfen.

Gerfiner erreichte von Ris Ber uber Moor am 12. Stuhlweißenburg, ließ hier ein Bataillon in Besatung, um neue Landfturmformationen zu verhindern und tam am 13. nach Martonvafar, am 14. nach Ofen, so daß an diesem Tage hier das 3. Corps mit Ausnahme der Brigade Bolff, die bei Mocsa gurudgeblieben, vereinigt mar.

Am 12. und 13. Juli hatte Ramberg, da die Kettenbrucke theilsweise unbrauchbar gemacht worden war, 2 Bataillons, einige Escadrons und eine Batterie auf Schiffen von Ofen nach Besth übersetzen laffen, wo diese Truppen mit den von Paskiewitst unter Adlersberg entsendeten Kosacken zusammentrasen. Am 15. Juli dann, nachdem die Kettenbrücke hergestellt war, führte Ramberg das 3. Corps unter Zurücklassung eines Bataillons und zweier Escadrons in Ofen nach Pesth hinüber.

Bon ben öfterreichischen Observatorien vor Romorn aus bemertte man am 13. ben Abjug Borgebs langs bem linten Donauufer.

Sannau hatte nun die Absicht, mit einem möglicht großen Theil seiner ganzen Armee auch von Komorn aufzubrechen und über Besth so schnell als möglich den sudlichen Kriegsschauplas zu gewinnen, wohin ihn der Fall Arads, die Bedrängniß Temesvars und die geringen Fortschritte, welche in der That der ritterliche Banus machte, riefen. Berzögerungen und Abweichungen von ursprünglich entweder wahrhaftig oder nur vorgeblich gesegten Planen liefen dabei mit unter.

Am 10. Juli hatte hannau an Baetlewitsch geschrieben und babei die Bermuthung ausgesprochen, bag Gorgen am linken Donauufer auf Baiten Rufton, ungar. Rrieg. It. 12

abziehen murde; er hatte dabei in Ausficht gestellt, daß er felbst dann mit dem Gros feines Seeres über die Brude von Lovad Görgen am linken Donauufer folgen wurde, mahrend dieser von den Ruffen bei Baigen aufgefangen wurde.

Am 13. Juli entsendete er nun einen Boten an Pastliewitsch, um diesem die Nachricht vom wirklich erfolgten Abmarsche Görgens mitzutheilen. Bastliewitsch empfing diese Mittheilung in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli. In ihr aber redete hannau nicht mehr davon, daß er Görgen auf dem linken Ufer solgen wolle.

Dag diefe Idee überhaupt in Sannaus Ropfe nicht ftart berifchen tonnte, ift aus bemjenigen, mas fruber über feine Abneigung mit ben Ruffen in eine nabe Berbindung zu treten gesagt murbe, an fich flar. Reuerdings vom fubliden Rriegeschauplat eingetroffene Radrichten mochten ibn in feinem urfprunglichen Blane, am rechten Donauufer über Befth weiter ju gieben, beftarten. Dann tonnte er auch am 10. Juli etwa noch glauben, daß Grabbe endlich gegen Romorn berabziehen werde, um die Ginfdliegung biefes Blages am linten Donauufer ju übernehmen. Bei tem langen Salte, ben Grabbe in ber Gegend von Gg. Rerest machte, war es febr wenig gerathen, hierauf noch ferner ju rechnen. Uebrigens mußte boch bie ruffifche Sauptarmee gewiß fart genug fein, es mit Borgene fleinem Beere allein aufzunehmen und war nicht anzunehmen, daß Diefer vor den Defterreichern immer, wenn fie ihm über Lovad abmarfdirend am linken Ufer folgen wollten, einen fo bedeutenden Borfprung ju gewinnen im Stande fein werde, daß ihm wenigstens, falls ibn bie Ruffen bei Baigen aufhielten, das Ausweichen über Lofoncy an Die obere Theif ohne Gefahrbe frei bliebe. Dann aber trat Sannau in jene nicht gewunschte enge Berbindung mit ben Ruffen, welche, abgefeben bavon, bag fie ibn langer vom fubliden Rriegefdauplas fern balten mochte, ibn auch ziemlich augenscheinlich zum Bafallen Baetiewitiche machte und Defterreich allgu beutlich ale Bafallen Ruglande binftellen tonnte.

Satte also Sannau einen Augenblick im Ernst die Absicht gehabt, Görgeh am linken Ufer zu folgen, woran die Ruffen sehr zweiseln und woran auch wir zweiseln muffen, wenngleich aus andern Gründen als die Ruffen, welche behaupten, Hahnau habe Alles, was Paskiewitst genehm schien, lediglich versprochen, um seinen "Retter" Baniutine bei fich behalten zu durfen, so war doch diese Absicht am 13. Juli sicherlich schon völlig aufgegeben.

Gine Bergogerung bee Abmariches auf Dien am rechten Donauufer trat jedoch noch ein. Sahnau munichte felbstverftanblich mit moglichft bebeutender Kraft nach Ofen und bort über die Donau ju tommen. Benn Grabbe gegen Komorn herabrudte, brauchte er höchstens noch ein öfterreichisches Corps vor Komorn zuruckzulaffen. Benn aber Grabbe nicht tam? Man mußte auf diesen jedenfalls noch einige Tage warten.

Dieß war auch wohl beshalb nicht gang unrathlich, weil Gorgen, von ben Ruffen bei Waigen abgefangen, sich leicht auf Romorn zuruckwerfen, hier sich ans rechte Donauufer werfen und wenn er dort nach Sahnaus Abmarsch nur noch geringe öfterreichische Krafte fand, den am 11. Juli vergebens versuchten Durchbruch gegen die untere Donau auf Pals oder Baja schließlich noch mit leichter Mube erzwingen konnte.

Solchergestalt verzögerte fich hannaus Abmarich gegen Ofen bis jum 16. Juli. Und ba Grabbe nicht erschienen war, sah er fich gezwungen, außer dem 2. Corps vorläufig auch noch das 1. Corps zur Ginschließung der Festung vor ibr zurückzulaffen. Wenn Grabbe nach Komorn hinabtame oder auch ohnedieß, wenn nur erst definitiv entschieden ware, daß Gorgen nicht nach Komorn zurücklehren könne und wenn man sonstige Borsorge getroffen hatte, sollte Schlick der hauptarmee sogleich über Ofen nachfolgen.

Für jest aber mußte er die Brigade Schneider bei Mocfa mit Detachements zu Almas, Dotis und Ragy Igmand, Bianchi bei Puszta Ciem und Puszta Sartally, Reifchach und Sartori vor Acs und im Walbe, Ludwig, welcher den Borpostendienst zu besterten und an alle Brigaden einige Escadrons abzugeben hatte, mit feiner übrig gebliebenen Reserve bei Puszta Sartally aufstellen.

Bom 2. Corps mußte die Brigade Pott von der niebern Bag alebald nach heten mifchen dem linken Reitra- und Donauufer geschoben werben, magrend das Gros des Corps an der unteren Bag und in der großen Schutt fteben blieb.

Mittelft der Brude von Lovad hielten das 1. und 2. Corps Berbindung miteingnder.

Nach demjenigen, was früher von den Bewegungen Bastiewitsche, jest über den Abzug Görgens einerseits, hannaus andererseits von Komorn erzählt worden ift, ergibt sich, daß um die Mitte Juli sich vorläusig der Knoten der Begebenheiten um Baigen und Besth schützt. Ehr wir betrachten, in welcher Weife er sich wieder lösete, muffen wir unsere Blicke wiederum auf die Kriegsschaupläge im Süden, in Bacs Banat und in Siebenburgen richten, um die Ereignisse kennen zu lernen, welche hier von der Mitte des Juni bis zur Mitte des Juli ftattgefunden hatten.

Die Greignisse auf dem Bacs: Banater Ariegsschauplat von der Mitte des Juni bis zum Nückzuge des Banus auf das rechte Donanufer.

Die Räumung des rechten Theifufers seitens der Ungarn und ihr Wiedervorrücken an dieses Ufer.

Bellachich hatte, wie fruber ergablt worden, nach bem flegreichen Treffen von Raty und bem Angriffe auf Reusat Die Linie des Frangen scanales befett.

Bom 4. ungarischen Corps hielt die Divifion Pereczy noch D Becfe, bei welchem Orte eine Schiffbrude über die Theiß führte und hatte die Brigade Czintula gegenüber Foldvar bis dicht an ben Frangenseanal vorgeschoben.

Der Banus befolog nun, Czintula und Bereczy aus ihren Stellungen ju vertreiben, um darauf die Schiffbrude bei D Becfe ju gerftoren und die Berbindung ber Bace mit dem Banat fur die Ungarn ju unterbrechen.

Bu diesem Zwecke sammelte er am Abend des 24. Juni die Division Dietrich, die Reserveinsanterie unter Raftich und die Ravalleriereserve, im Ganzen 10 Bataillone, 18 Cecadrone und 13 Batterieen bei Sz. Lamas, um von hier am nördlichen Ufer des Ranals nach D Becse vorzugehen, während er der zu Földvar aufgestellten Brigade Lang den Besehl ertheilte, Czintula anzugreisen, sobald er selbst mit dem Gros bei D Becse im Gesecht sein werde.

Durch einen Rachtmarfch hatte fich Jellachich am 25. Juni Morgens um 8 Uhr ben Schanzen von D Becfe genähert. Pereczys Stellung, die Front gegen Westen gekehrt, lehnte sich mit beiben Flanken an die Theiß. Lang war bereits über den Franzenscanal borgegangen und hatte das Gesecht mit Czintula begonnen.

Der Banus ließ nun Ottinger mit Ballmoben und hardegg Curaffieren und 9 Geschüßen rechts gegen die Theiß vorgeben, um wo möglich Czintula von Pereczy abzuschneiden; Leberer mit 2 Escadrons und 3 Geschüßen ward noch weiter rechts in der Richtung auf Foldbar zu direkter Unterftugung Langs entsendet.

Bor feinem Gros ließ Jellachich 7 Batterieen auffahren, welche eine lebhafte Ranonade gegen die Schangen von D Becfe begannen und denen Die Brigaden Gorvath auf dem rechten, Budisavlievich auf dem linken Blugel folgten, mahrend 4 Escatrons die linke Manke bildeten.

Rach einer zweiftundigen Kanonade raumte Bereczy bie Werte von D Becfe, jedoch nicht ohne fich vorher mit Czintula vereinigt zu haben, ber fich vor dem fruhzeitig begonnenen Angriffe Lange, nur bedachtig von diesem verfolgt, zuruckog und auch Lederer wie Ottinger entging, bei welchen er dicht vorbeigezogen war, die aber seine Brigade fur die öfterreichische Brigade Lang gehalten hatten.

Als Bereczy D Becfe aufgab, drang ihm Dietrich in die Stadt nach, in welcher es noch zu einem unbedeutenden Arriergardegefecht tam. Am lineten Theißufer ward Pereczy durch die Division Banfin verftartt und machte nach 11 Uhr Bormittags noch einen Bersuch, fich ter Stadt D Becfe wieder zu bemächtigen, der kaum ernst gemeint schien. Als derselbe von den Desterreichern abgeschlagen war, suhren die Ungarn einige Glieder der Theißbrücke aus und die Desterreicher begannen ein lebhaftes Feuer gegen diese Brücke, durch welches mehrere Glieder derselben zerstört wurden, so daß die Brücke zum größten Theil flußabwärts trieb.

Unter Burudlaffung einer ichmachen Befatung, welche ihm nach Ginebnung ber Schanzen gleichfalls folgte, kehrte Bellachich bann nach Sa. Tama's gurud. Sein gesammter Berluft belief fich auf 17 Tobte und 32 Berwundete. Jener ber Ungarn wird, offenbar übertrieben, auf 200 Tobte und Berwundete, 200 Befangene und 2 Befchufte angegeben.

Rach dem Gesechte von D Becse blieben am rechten Theisuser seitens ber Ungarn nur 1500 M. bei Baja an ber Donau und die Brigade Mihailewich, 2000 M. mit 13 Geschützen, bei Bajmat, zwischen Bombor und Maria Therestopel (St. Maria Stabatta) jurud. Mihailewich ward bald naher an die Theiß nach Czantaver gezogen.

Mit bem größten Theil tes 4. Corps ging Toth am 26. Juni felbft nach Sagfelb gurud.

Sier trat an Toths Stelle Gunon das Commando des 4. Corps an. Better, welcher nunmehr den Oberbefehl der Sudarmee führte, ließ am 27. und 28. das Corps wieder an die Theiß nach Uj Becfe (Töröf Becfe) vorruden, hier am 28. die am 25. gerftörte Theißbrude herstellen und darauf Gunon ans rechte Theißu fer zurudkehren.

Am 25. Juni war es auch bei Berlasz zu einem unbebeutenben Gefechte gekommen; und am 23. und 25. Juni hatte F.-M.-L. hart-lieb die Brigade Puffer gegen Beterwardein demonstriren laffen.

### Das Gefecht von Begyes.

Bei bem drohenden Borruden der Ruffen, bei der immer deutlicher hervortretenden Ueberlegenheit Sahnaus an ber obern Donau ward es auf

ber einen Seite von Tage zu Tage bringender, auf dem sublichen Rriegssichauplage einen entscheidenden Ersolg zu erzielen, um sich dadurch fur den Rampf, der sich allem Anscheine nach im Suden concentriren mußte, den Rucken freizumachen, andererseits aber mußte man auch den Russen zwischen Donau und Theiß direkt eine Streitmacht gegenüberstellen. Bu dieser, der Reservearmee Perczels, mußte nun auch die Sudarmee Betters einen Theil ihrer Truppen hergeben; dagegen ward zur Berstärkung Betters die Division Kmeth bestimmt, welche am 27. Juni bei Ihasy von Görgeys Armee getrennt und verhindert, sich bei Komorn mit ihr zu vereinigen, nun auf Pats an der Donau gerichtet wurde, dieses am 5. Juli erreichte und am 7. den Strom überschritt.

Kmeth marschirte nun über Kalocsa, Sajos, Sz. Ivanh, Kathmar nach Nemes Militics, wo er am 12. Juli eintras, während er zugleich Bombor mit einem Detachement besetzte. Am 13. Juli rückte er dann nach Kernhaja und Sziväcz am Franzenscanal vor, wo er mit Gubon in Berbindung trat.

Der lettere ftand feit dem 6. Juli bei Topolya und hatte von bort nach Ggivach betachirt.

Bei Baja mard ein Observationscorps unter Oberft Rollmann gebildet, wohl um hier einen Donauübergang zu ermöglichen, ben Gorgen bei Romorn am rechten Ufer durch die Oesterreicher durchbrechend doch noch gebrauchen tonnte.

Bie zu dieser Zeit auf ungarischer Seite ein Schwanken zwischen verschiedenen Entschlüssen, ein fortwährendes Aendern der Plane, ein Sangen an Hoffnungen, die man doch kaum ernstlicher zu hegen wagte, sast unvermeidlich war, das erklätt sich genugsam aus unserer früheren Erzählung, da die Ungarn nunmehr in die Enge getrieben, in die Lage verset waren, mehrere Ziele zugleich im Auge behalten zu müssen, wenn sie überhaupt noch etwas erreichen wollten und da insbesondere Görgeh mit den Planen, die er unabhängig versolgte, die Berlegenheit des gegenwärtigen Armeeoberscommandos entschieden vermehrte, welches heute auf ihn hosste und morgen jede Hossinung auf ihn ausgab, heute ihn am linken Donauuser gegen die Theiß hinabziehen zu sehen glaubte, morgen einen Durchbruch am rechten Ufer für möglich hielt, überworgen annahm, daß er überhaupt bei Komorn werde stehen bleiben mussen.

Indessen mit der Ankunft Amethe am linken Donauufer schien der Augenblick gekommen, wo Better ernstilch gegen den Banus einschreiten konnte.

Better, welcher am 8. fein Sauptquartier gu Therefiopel nahm,

beichlos, die Operationen mit bem Entfage Beterwardeins zu eröffnen, hieburch den Banus auf das Blateau von Titel jurudzudrangen und bann auch biefes einzunehmen.

Nach der Difposition vom 10. Juli sollte am 14. Juli Gubon Scheinangriffe gegen Földvar, Sz. Tamas und Berbasz unternehmen, Ameth nach Beprovacz rucken und von hier aus am 15. Kula und den linken Flügel bes Banus angreisen, mahrend auf dem öftlichen Theil des Franzenscanals nun auch Gupon ernftlich in die Offensive überginge.

Am 13. vereinigte Gunon von seinem Corps 7000 bis 8000 DR. mit 42 Geschützen zwischen begnes und Feletebegn, mahrend ber Rest theils gegen Foldvar, theils gegen Szivacz am Franzenscanal betachirt war.

Der Banus hatte Anfangs Juli am Franzenecanal 21000 M., wovon aber höchstens 15000 bienstbar waren. Da es schien, daß die Gernirung Peterwardeins auch ohne dieselbe start genug sei, so ward die Brigade Puffer von dort zur Besahung nach Sz. Tamás herangezogen, wo sie am 5. Juli eintraf. Die beiden Brigaden Budisavlievich und Marsano tamen nach Berbass.

Schon in den erften Tagen des Juli hatte der Banus in Erfahrung gebracht, daß die Ungarn fich am rechten Theihufer bedeutend verftarten und daß fie die Absicht hatten, auf Beterwardein durchzubrechen.

Um genauere Rachrichten einzuziehen, entsendete er am 5. Juli Ottinger mit hardegg und Ballmoden Curaffiere auf hegyes und Oberft horvath mit einem Streifcorps nach Zombor. Zombor ward von horvath ohne Widerstand besetzt und erst von ihm verlassen, als einerseits Kmeth Nemes Militics erreichte, andererseits Guyon auf Szivacz detachirte. Horvath ging darauf nach Rula zuruck. Ottinger aber war schon am 5. Juli nördlich von hegyes auf den Feind gestoßen, von diesem durch den Ort zuruckgeworsen, am 6. dann neuerdings angegriffen und zum weiteren Ruckzuge gezwungen worden.

Bellachich sendete ibn nun nach Ris Ker und verstärkte ibn baselbst durch 3 Bataillone der Division Rastich, die von Sove herangezogen wurden. Zu Ris Ker sollte er die Reserve für die Orte Sz. Tamás und Turia bilben.

Am 10. Juli erhielt ber Banus die Rachricht, bag bie Offenfive ber Ungarn nahe bevorftebe und am 12. tam dann auch die Runde, daß horvath Bombor habe raumen muffen.

Begenüber den Abfichten der Ungarn tonnte der Banus dreierlei thun: erftens am Frangenscanal fieben bleiben und bier den Angriff erwarten;

zweitens fich auf bas Blateau von Titel, feine naturliche Feftung jurudziehen;

drittens felbst über ben Frangenscanal vorgebend bem Angriff ber Ungarn guvortommen.

Am Franzenscanal stehen zu bleiben hielt er mit Recht fur bas Unzweckmäßigste mas er thun konnte. Die Stellung am Canal ift eine jener zusammenhängenden Linien von geringer passiver Stärke, welche zur Zerssplitterung ber Kraft behufs der Bertheidigung verlocken, dadurch dem Feinde auf jedem einzelnen Punkte das Durchbrechen erleichtern und an einem Bunkte durchbrochen ihren Berth im Ganzen verlieren. Auf eine baldige Unterstügung von Seiten der Russen oder Hahnaus konnte Jellachich bei deren Entsernung nicht denken. Gegen den Ruckzug auf das Plateau von Titel sprach die geringe Geeignetheit desselben zur Beherbergung eines größeren Truppencorps. Benn der Banus auf Titel zurückzing, so mußte er auch das Gros seiner Armee an das rechte Donauuser zurückziehen.

Der eigene Angriff auf den Feind, bei welchem man sich mit möglichst concentrirter Rraft auf einen Theil der Ungarischen warf, konnte wenigstenst erfolgreich sein und den Beginn der ernsten Offensive der Ungarn wesentlich verzögern. Uebrigens, mißgluckte die Sache, so konnte der Ruckzug auf das Blateau noch immer anaetreten werden.

. Jellachich entschloß fich baber, selbst jum Angriff und zwar auf die Stellung von Begpes zu schreiten.

Bei Futat oberhalb Reusat ließ er eine Brude über die Donau werfen, damit im Rothfalle die Brigade Drastowich, welche zur Gernirung bes Peterwardeiner Brudentopfes am linten Ufer aufgestellt war, an bas rechte Ufer leicht übergeben konne.

Am Franzenecanal bei Foldvar, St. Tamas, Berbasz und Rula follten 6 Bataillone, 4 Escadrone und 18 Gefcuge in Befagung gurud's bleiben.

Der verfügbare Reft von 15 Bataillons, 22 Escabrons und 79 Geichugen ober 12000 M. erhielt Befehl, fich bis jum 13. Abends bei Berbas zu vereinigen, um von da aus zur Offensive zu schreiten.

Am 13. nach Dunkelwerden gingen biefe Truppen bei Berbast an bas norbliche Ufer bes Kanals über und formirten fich zur Borrudung gegen Begnes in folgender Beife.

An der Spite befand fich die Ravalleriebrigade Caftiglione, die Regimenter Ballmoden und Sardegg Curaffiere; ihr folgten auf der Straße, die von Berbast über hegyes nach Topolya führt, fammtliche Batterien, rechts diefer Artilleriecolonne marfchirte die Brigade Buffer, links

ber Artifleriecolonne die Brigade Budis av lievich; hinter ber Artiflerie bie Infanteriereserve unter Raftich; die Nachhut bilbeten 2 Escadrons Sachsen Curaffiere, die rechte Flankendedung das Regiment Raifer Oragoner; die linke Flankendedung 2 Escadrons Sachsen Curaffiere mit 3 Geschügen unter horvath, welcher Besehl erhalten hatte, am 13. um 9 Uhr Abends von Rula in der Richtung auf heghes aufzubrechen.

Um 11 Uhr Abends begannen die Truppen fich in Marich zu feten; ba traf von Oberft Lederer aus Rula die Meldung ein, daß starke feindliche Abtheilungen von Stapar (fudlich Bombor), welches fie in Brand gesteckt hatten, in Bewegung gegen Ruczura, also in Jellachichs Ruden seinen. Dieß verhielt sich wirklich so es war die Borhut des rechten Flügels der Division Ameth, unter Meszeno. Dieser rechte Flügel sollte am 14. nach Stapar geben, während Kmeth mit seinem Gros oder linken Flügel bei Szwacz über den Canal und auf Beprovacz marschire.

Auf die ihm zugekommene Meldung Lederers entnahm Jellachich von der Infanteriereserve 3 Bataillons und sendete fie unter Major Rezniczek nach Ruczura. Alles Uebrige aber seste den Marich auf Begnes in größter Stille fort. Man wollte den Ort überfallen, fich dort festseben, ehe Guyon seine Reserven herandringen konne, die vereinzelten ungarischen Abtheilungen nach einander schlagen.

um 3 Uhr waren die Desterreicher in die Rabe von Segves getommen, ohne daß die Ungarn bis dahin ein Lebenszeichen gegeben hatten, Borvath hatte fich unterwegs mit der linken Flügelcolonne, Budisaulievich, in Berbindung gesett.

Der Uebersall follte keineswegs gelingen. Wie schon aus bem Borigen fich ergibt, ftand Gunon bereits am 13. nicht mehr bloß mit seinen Bortruppen, sondern mit Allem, was er hatte vereinigen können, in der Stellung von hegyes, um aus diefer im Laufe des 14. jum Angriffe auf die Linie des Franzenscanals vorzugehn. Außerdem war er aber durch seine Kundschafter sehr wohl von den Absichten und schließlich von dem Anmarsche Jellachichs unterrichtet.

Die Stellung Guyons war durch die Barra, einen sumpfigen Bach, gebeckt, welcher in einem 15 bis 20 Fuß tief eingeschnittenen Wiefengrunde mit steilen Randern in der Richtung von Rordwesten nach Sudosten dem Franzenscanal zusließt. Die drei Ortschaften hegyes, Szeghegy und Fektebegy liegen am linken Ufer des Wiefengrundes, das erste oberhalb, die beiben andern weiter unten; Fektebegy ist von hegyes etwa 7000 Schritt entfernt und Szeghegy liegt ungefähr halbwegs zwischen beiden. Der Bach ift nur auf den vorhandenen Brücken zu überschreiten.

Bei heghes ftand Guhons rechter Flügel, ziemlich ftart in ber Front, bei Fetetehegy fein linker Flügel. Da die Straße von Berbasz nach heghes von Guben nach Norden, der Bach Barra aber wie gesagt zwischen heghes und Feketehegy etwa von Nordwesten nach Sudosten läuft, so sieht man, daß Guyons rechter Flügel bei hegyes zurückgenommen, der linke bei Feketehegy vorgeschoben war und wenn Guyon den seindlichen Angriff erwartete, nicht von ihm überrascht ward, so mußte es in seinem Plane liegen, mit seinem rechten Flügel dem Brontalangriffe Iellachichs lediglich zu widerstehen, mit dem linken aber von Szeghegy und Feketehegy in die rechte Flanke des Banus angriffsweise vorzudringen.

Und diefer durch bas Terrain felbst vorgeschriebene Blan war auch berjenige Guwons ober Betters.

Bare Gupon vom Banus, wie diefer es vorausfeste, wirklich überrascht worden, tann war sicher ter Marsch auf heghes ganz richtig; mit
bem Besiße von heghes stand Jellachich in der rechten Flanke und im
Rucken der gesammten Stellung. Diese ward nicht blos unhaltbar, die ungarischen Truppen mußten sich dann entweder gegen die Theiß hin verlaufen
oder sie mußten Jellachich vereinzelt in dem Bestreben über heghes auf
Topolya den Ruckung zu suchen in die hande kommen.

Man kann Jellachich baraus keinen großen Borwurf machen, daß er vorausseste, seine Abficht werde ben Ungarn verborgen bleiben; doch das kann man ihm allerdings vorwerfen, daß er mit seiner Armee, auf die bei ihrem verwahrlosten Buftande er selbst kein großes Bertrauen segen konnte, einen erfolgreichen nächtlichen Ueberfall für möglich hielt, zumal er die Unsgarn weit stärker schätzte als sie wirklich waren.

Jellachich war, wie ergahlt, am 14. Juli um 3 Uhr Mergens in die Rabe von heg nes gelangt, ohne auf irgend einen Biderstand zu flogen, ohne ein Lebenszeichen von den Ungarn zu bemerken, aber sein Marsch war Schritt für Schritt beobachtet worden und plöglich wurden jest fast gleichzeitig zu hegyes, Szeghegn, Feketchegn die Fanale angezündet, welche die Truppen Guyons unter die Baffen riesen. Auf der ganzen Barralinie erhob sich ein Tirailleursener, welches allerdings ben Desterreichern keinen materiellen Schaben that, aber doch erkennen ließ, daß man erwartet worden sein.

Das Bort Berrath! Durchlief Die Reihen Des Corps bes Banus, ein Bort, schr geläufig in insurrectionellen Armeen, beren Charafter allerdings wenigstens in Bezug auf alle ichlechten Seiten Diejenige Jellachichs trug.

Der Banus ließ aufmarfcbiren; Ottinger mit der Brigade Caftiglione nahm den linken Flugel, ibm fchloffen fic nach rechts bin die Brigaden Bubisavlievich, bann Puffer an, ber ein wenig zurudgenommen war; die Batterteen vertheilten fich in die Bataillonsintervallen, die Infanterie unter Raftich formirte das zweite Treffen. Horvath ward mit seinen zwei Escadrons auf den außersten rechten Flügel gesendet, wo er auch über das Regiment Kaiser Dragoner den Besehl übernahm.

Dietrich mit den Brigaden Budisavlievich und Puffer mußte nun fogleich jum Frontangriffe auf Segnes foreiten.

Gunon empfing benfelben mit einem heftigen Feuer feiner Artillerie, während er die Maffe feiner Infanterie nach dem linten Flügel auf Szegbegy und Fetetebegh schiedte, von wo fie offenfiv gegen Jellachichs rechte Riante vorbrechen sollte und konnte.

In der That brachen nun die Ungarn von ihrem linken Flügel her mit aller Kraft, mit Infanterie und Reiterei gegen die Brigade Puffer heraus und bedrohten selbst fehr ernstlich die Artillerie- und Munitionsreserve, so daß die letztere sich veranlaßt fand, ohne Nachfrage einen schleunigen Rückzug auf Berbas anzutreten.

Der poetische Banus blieb seinem Charafter getreu. Raiv großsprecherisch vor der Handlung, ward er kleinlaut, sobald er erkannte, daß jenes helbengedicht, welches er am 13. Abends zu Berbas ausgesonnen, nur sehr unvollkommen in Szene gesetzt werden könne und dachte an nichts mehr als einen möglichst verluftlosen Ruckzug auf Berbas. Er wartete auf passende Anlässe, um solchen ohne Weiteres zu verfügen. Sie kamen nicht sogleich.

Dietrich griff wiederholt heghes in der Front mit der Brigade Budisavlievich an, um die Rraft der Ungarn vom rechten öfterreichischen Flügel abzulenken. Doch vergebens fette er alles daran, in hegyes einzudringen. Sunons Artillerie wehrte das Beginnen mit gutem Erfolge ab und bie vorbrechenden husaren hieben in Castigliones Reiter wie in Budisavlievichs Bataillone ein.

Biederholt befahl der Banus, daß Ottinger ein Reiterregiment gur Unterftugung Buffere auf den außerften rechten Flügel fende. Dieses tam gu tpat, da die Brigade Buffer bereits von mehreren Bataillonen Honvéd, die fich vor Szeghegy entwickelten, in eine regellose Flucht getrieben war, während zugleich andere Honvedhataillone von Fetetehegy her ihr jeden Rudzug abzuschneiden drohten.

Den lettern warf ber Banus 12 3wolfpfunder unter Major Philippovich des Generalftabs, ju benen fpater noch 4 Stude tamen und unter General Horvath 6 Escadrons Dragoner und Curaffiere und 2 Bataillons ber Reserveinfanterie entgegen. Dann bemuhte er fich, die Prigade Puffer wieder einigermaßen zu sammeln, und ertheilte zugleich um so mehr seinem linken Flügel, Ottinger und Budisavlievich, den Befehl zum Rudzuge auf Berbasz, als man gleichzeitig vom Franzenscanal aus der Gegend von Cservenka oder Rula her Kanonendonner vernahm.

Der Rudzug wurde nun unter bem Schutze ber Curaffierbrigade Cafliglione unter beständigem Kampfe gegen ben verfolgenden Guyon bis Berbasz fortgefett, welches man noch im Laufe bes Bormittags erreichte, Außer ben 2 Bataillons der Brigade Marsano, welche bereits zu Berbasz standen, stellte zur Deckung des Rudzuges über die 3 Canalbrucken von Berbasz Jellachich noch die versugbare Insanteriereserve unter Raftich und 3 Batterieen als Nachhut auf.

Mit dem Reft seiner Truppen seste er ohne Beilen den Ruckzug auf Ris Ker fort. hier wurde den Truppen eine zweistundige Ruhe gegönnt, während welcher die Detachements Rizniczels von Auczura und Lederers von Kula eintrasen. Lesterer hatte einige Kanonenschusse mit einer Abtheilung des auf Beproväcz vorrückenden Kmeth gewechselt, welche man, wie seiner Beit gesagt, bei Heghes vernommen. Glücklicherweise für den Banus hatte Kmeth für den 14. keine Anweisung über Beproväcz hinauszugehn; auch ware es ihm wohl für die Mehrzahl seiner Truppen unmöglich gewesen.

Bon Ris Rer aus ward an die Brigade Drastowich vor Reufat ber Befehl gesendet, fich an bas rechte Donauufer gurudtzuziehen, was fie bann auch alebalb that.

An die 2 Bataillone, welche die Befahung von St. Tamas bildeten, war schon von Berbast aus der Befehl gesendet, über Kis Ker zurückzugehn, ebenso an die Brigade Lang auf Mossorin zu weichen und dieses sowie Bilova zu besehen, die 2 Bataillone von St. Tamas holten den Banus sulolich von Kis Ker ein; die Brigade Lang aber ward um  $3^1/2$  Uhr Nachmittags, als sie den Rückzugsbesehl eben erhalten hatte, von dem auf Földvar entsendeten ungarischen Detachement angegriffen und mußte diesen Angriff erst abschlagen, bevor sie den Marsch auf Mossorin antreten konnte.

Die bei Berbast jurudgelaffene Arrieregarde marb von Gunon guerft in die Schanzen getrieben und nun heftig von der ungarischen Artillerie beschoffen; fie hielt fich noch 2 Stunden und ging dann gleichfalls auf Ris Ker zurud.

Um 2 Uhr Morgens am 15. Juli erreichte bas Gros bes Banus Rath hinter ben Romerschangen. Der Berluft der Desterreicher in bem Treffen von Hegyes belief sich auf 200 Todte und 500 Berwundete, b. h. auf etwa  $^{1}/_{12}$  der im Gesecht gewesenen Mannschaft. Fast im gangen

ungarifden Rriege tommt ein folder Berluft nicht wieder vor; Gunon hatte 81 Tobte und 145 Bermundete, im Gangen 226 DR. verloren.

Rudjug bes Banus aufs Plateau von Titel unb an bas rechte Ufer ber Donau.

Am Morgen des 15. Juli mußte die Brigade Puffer, welche am meisten gelitten hatte, von Rath nach Rovil marfchiren und ward von ba über die Donau nach Rarlowis übergesest.

Rach dem Abkochen mußte der Rest der Insanterie auf Titel abmarschiren. Ottinger mit der Ravallerie erhielt Besehl, einige Stunden später auf Bilova zu folgen; von da bis an die Römerschanzen zur Aushellung des Terrains zu streifen und später die Berbindung Gupons, welcher der Boraussezung nach auf Peterwardein marschiren wurde, mit der Baceta zu beunruhigen.

Die Brigade Lang, welcher eine 12pfbr.-Batterie beigegeben war, mußte Bilova, die Brigade Knichanin, gleichsalls verstärkt, Mofforin besehen, ber Rest ber Infanterie ward bei Titel selbst vereinigt, gegen welches die Ungarn am 14. von Perlasz her auch einen Artillerieangriff gemacht hatten.

In der Beforgniß, daß die Ungarn nun junachst auf Reusah marschiren wurden, um von hier aus die Cernirung von Beterwardein am rechten Donauuser zu durchbrechen, worauf fie dann das Plateau von Titel formlich hatten aushungern tonnen, und da, wie oft bemerkt, dieses Plateau sich überhaupt nicht sehr zum Lagerplat für größere Truppenmassen eignet, so wurde zunächst am 16. Juli noch die Brigade Budisavlievich über Slantamen nach Butovacz gesendet, und am 17. und 18. folgte dann die gange Infanteriereserve mit ihren beiden Batterieen.

In Folge davon ftanden vom 18. Juli ab gegen Betermarbein am rechten Donauufer 6 Brigaten in nachfolgender Gintheilung:

auf dem linten Flügel die Division Sartlieb mit dem Sauptquartier in Kamenis, die Brigade Mamula um Kamenis, die Brigade Budisavlievich um Karafaceberg;

auf dem rechten Flügel Die Divifion Kriegern mit dem Sauptquartier zu Karlowit, Die Brigade Drastowich vor Butovacz, Die Brigade Puffer vor Karlowit;

in Referve die Divifion Raftich bel Butovaca.

Die Schangen ber Blotabelinie gegen Beterwardein murden vermehrt und verftartt.

Die Curaffierbrigade Caftiglione ward auch alebalb, ane rechte

Donauufer gezogen und am 22. Juli nach Breg fublich Ramenis verlegt.

Auf dem Titler Plateau blieben außer den Brigaden Lang und Anichanin, noch die Brigade Marfano, bei Titel, zur Bertheidigung namentlich des Brudtentopfes am linken Theihufer, dann die Ravalleriebrigade horvath, gleichfalls bei Titel, zur Berfugung des F.=M.=L. Dietrich, der den Oberbefehl auf dem Plateau übernahm.

Bon diefer Ravalleriebrigade ward übrigens, auch der Berpflegung halber, am 22. Juli das Ruraffierregiment Sachsen noch ans rechte Donauuser binübergezogen.

Der Banus folug fein Sauptquartier vom 19. Juli ab ju Ruma, fublic Greg auf.

Nachdem wir so gesehen haben, wie der Banus gezwungen ward, seine Offenfive einzustellen und wie er feine neue Stellung einnahm, um in ihr den Angriff der Ungarn zu erwarten, wollen wir die Nachricht darüber, in welcher Art Dieser Angriff erfolgte, um Busammengehöriges nicht auseinanderzureißen, auf einen patern Abschnitt verschieben.

Creignisse vor Temesvar von Mitte Juni bis. Mitte Juli.

Bahrend es für die Ungarn immer dringender ward, sich Temesvars ju bemächtigen, namentlich nachdem auch an dem russischen Einbruch ins Land nicht mehr gezweifelt werden durfte, damit man die neue Basis zwischen der unteren Theiß und der Maros sich sichere und während der Fall Arads, indem er neue Mittel gab, auch einen gunftigen Erfolg gegen Temesvar zu versprechen schien, begriff Rukavina, der Commandant dieses Blates, nicht minder die volle Bichtigkeit der Behauptung desselben.

Unmittelbar nach bem Falle Arabs ward bas Belagerungscorps vor Temes var unter Becfey auf 11000 M., einschließlich 1500 husaren verstärkt und gebot nun über 55 Belagerungsgeschütze, welche plötlich am 4. Juli ein heftiges Bombardement eröffneten, das mit geringen Pausen bis zum 19. Juli anhielt. Rufavina antwortete alebald dem Feuer der Belagerer und in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli ließ er 900 M. in 2 Colonnen aus dem verschanzten Lager sudwärts der Stadt längs beider Ufer der Bega gegen die Belagerungsarbeiten an der Josephsstadt ausfallen. Bei diesem Ausfalle gelang es im Ganzen 18 Belagerungsgeschütze zu vernageln; ebenso wurden bei einem andern in der Nacht des 11. Juli von 600 M. unternommenen Ausfall 7 Mörser in den Batterieen bei der neuen Welt vernagelt.

Bei diefen beiden Unternehmungen hatten bie Defterreicher einen Berluft von 49 Tobten und 91 Bermundeten.

Am 12. Juli erhielten bie Ungarn von Arad ber 13 neue Belagerungegeschute, so daß fie, da der Bernagelung bald abgeholfen war, vom 13. ab 68 Stude gegen die Beite fpielen laffen konnten.

Am 14. Juli erreichte bas Bombarbement feine bochfte Sobe. Bon Diefem Tage ab tonnte Die Garnifon nur noch zweimal wochentlich Rinbfleifc erhalten, Die übrigen Tage ward Bferbefleifc ausgegeben, wie benn überhaupt ber Dangel an Lebensmitteln fich immer fühlbarer machte. 31. Mai fcon batte fich Rutavina veranlagt gefeben, 400 fogenannte unnute Mauler, b. b. Ginwobner, Die nicht verproviantirt maren, aus bem Blate auszuweifen; am 1. Juli fchicfte er noch 800 beraus. Diefelben wurden bon den Ungarn in bie Feftung gurudgetrieben. Rutavina entichied fich nun aus Rothwendigfeit fur eine Dagregel, auf welche vernunftige Leute von vornberein und planmäßig bei Berproviantirung ber feften Blate Bedacht nehmen follten. Er ließ die forperlich bagu geeigneten in die Truppen einstellen, fo daß fie Goldatenverpflegung erhalten mußten und verwendete ben Reft ju ben bundert verschiedenen Arbeiten, welche in einem belagerten Blage vortommen, gegen Taglobn, fur welchen fie fich gleichfalle aus ben Weftungemagaginen, foweit beren Beftande überhaupt reichten, Lebenemittel berichaffen tonnten.

Bie bei allen Armeen auf bem ungarischen Kriegsschauplat forderte auch in Temesvar die Cholera im Laufe des Juli täglich ihre Opfer, so daß der Mannschaftestand der Truppen immer mehr zusammensant und nun in Folge dessen selbst das verschanzte Lager, dessen Behauptung doch von so großer Bedeutung war, nur noch unvolltommen, nämlich auf beiden Flügeln besehen konnte.

Unter dem Schutze des Bombardements und verschiedener Anfalle auf den gebeckten Beg und das verschanzte Lager, welche selbstverftandlich, weil kaum ernftlich gemeint, abgewiesen wurden, eröffneten die Ungarn in der Racht jum 15. Juli die zweite Barallele gegen die Festung und in derselben sogleich neue Batterieen.

Auf die Rachricht von dem immer weiteren Bordringen der ruffifchen und öfterreichischen Sauptarmee und ihrer drohenden Bereinigung ward bann in der Racht vom 18. auf den 19. Juli von den Ungarn ein ernster Sturm auf den gedeckten Beg unternommen, aber wie jene früheren abgewiesen.

Am 19. Juli endlich ericbien Roffuth perfonlich im ungarifchen Lager, bas Corps Becfens ju verdoppelter Anftrengung ju begeiftern.

Die Berlufte der Befatung beliefen fich ausschließlich der bei den Ausfällen erlittenen, deren wir ichon ermahnt haben, auf 33 Tobte und 78 Bermunbete.

Beginn der Operationen des F. = 3. = M. Rugent.

Als die heere auf den verschiedenen Kriegsschauplagen Ungarns die Operationen eröffnet hatten, begann allmälig auch das vom F.-3.-M. Rusgent in Stelermart organisirte zweite Reservecorps in Birksamkeit zu treten. Die Bestimmung dieses Corps war, die Gegend am Plattensee und die von der österreichischen Grenze dorthin suhrenden Straßen zu reinigen und zu sichern, die Draus und Murübergänge zu besehen, dann an die untere Donau zu rücken, über Esseg mit der Südarmee in Berbindung zu treten und diese zu unterstügen.

Anfange Juni bestand das Corps aus einer Division unter F.-M.-L. Gr. Schaafgottiche, welche in den Brigaden Rouffeau und Zeisberg, — 7 Bataillons, 4 Escadrons, 24 Geschüße, — 8500 M. zählte.

Seit Mitte Mai hielt das Corps Detachements zu Fürsten feld unter Major Pöllnig, zu Nagy Ranisa unter Oberst Knezevich, auf der Murinsel, dann füblich der Drau zu Koprainig, Warasbin, Barcs und Beröcze; ein Streiscommando unter Major Gorizutti ging von Presburg über Dedenburg und Guns nach Stein am Anger, wo es am 22. Mai ankam; ein anderes Streiscommando unter Hauptmann Zweher von Fürstenseld über Körmend gleichsalls nach Stein am Anger, wo er sich mit dem vorigen vereinigte.

Gorizutti rudte von Stein am Anger über Sarvar nach Rapa. Sier traf ihn der Befehl Augents über Lovo und Bakfa nach Lendva, nördlich der Mur zu marschiren, um fich dort mit Knezevich zu vereinigen, der vom ungarischen Landsturm gezwungen worden war, Nagy Ranisa zu verlassen.

Am 12. Juli nachdem Rugent Rachricht über bie Einnahme von Raab und die sonstigen gludlichen Erfolge Sannaus an der obern Donau erhalten hatte, mußte Knezedich am 12. Juli wieder nach Nagh Kanisa und fublich von ihm ein Theil der Brigade Zeisberg die Murabwarts ruden. Diese Truppen stießen auf keinen Widerstand, da bei ihrer Annaherung die Landsturmsormationen um Isaros, Berenn und Csurgo fich zerstreuten.

Bleichzeitig ging ein anderes Streifcorps unter Major Donborf uber Rormend auf Szala Egerezeg vor, mo es nach einem unbedeu-

tenden Scharmugel am 14. Juli eintraf und fic am 15. mit einem dortbin entfendeten Detachement Rnegeviche vereinigte.

Diefes waren bie erften allerdings unbedeutenden Bewegungen bes zweiten Referbecorps, welche jedoch fur alle Falle die rechte Flanke und den Ruden der öfterreichischen Sauptarmee gegen die Beunruhigungen durch ungarifche Landflurmbanden sicherten.

# Greigniffe auf bem fiebenburgifden Rriegsichauplas.

Einbruch Grotenhjelme in Siebenbürgen und Gefecht von Ballenborf.

Bir haben gefehen, wie am 18. Juni die heeresabtheilungen von Grotenhjelm und Luders jum Ginbruch aus der Butowina und der Ballachei in den nordlichen und den fublichen Theil Siebenburgens auf Biftrig einer-feits, auf Kronfladt andererfeits bereit ftanden.

Grotenhjelm schob am 19. Juli seine Avantgarde unter Springsinsfeld noch über Bojana Stampi hinaus bis auf den Moguraberg und ein Seitendetachement von 4 Bataillons, 11/4 Escadron und 8 Geschüpen unter General Pawloff rechts nach Rosna an ter Straße in das Szamosthal.

Am 20. ging die Avantgarde bis gegen Maroffeny vor, das Gros bis jum Tihugapaß und Bawloff in 2 Colonnen, mit der einen, der Sauptcolonne, über Radna nach Illova mite, mit der Rebencolonne nach Ilova mare. Diefe lettere Colonne hatte an dem genannten Tage ein Scharmugel ju bestehen.

Am 21. Juni traf Springinsfeld, auf Maroffent felbst vorgehend an der Turiakbrude auf 2 ungarische Bataillons mit 3 Geschützen. Rach langer dauerndem Gesechte, an welchem auch 2 ruffische Bataillone vom Gros zulett theilnahmen, wurden die Ungarn nach Tiha zurudgedrangt, und mußten umgangen auch dieses raumen.

Am 22. Juni fdritt Grotenbjelm' jum Angriffe auf Die fcmachen, boch mit 12 Gefchugen befesten Berichanzungen von Borgo Prund.

Das erfte Treffen unter Springinsfeld war dabei aus 4 ruffifchen und öfterreichischen Bataillonen mit 8 Geschüßen, das zweite unter
Dberft Samarin aus 3 ruffischen Bataillonen mit 4 Geschüßen zusammengeset, die Rosacken solgten. Die Ungarn hatten die Entwicklung der
Berbundeten gar nicht gestört und setzen auch dem Angriffe keinen erheblichen Widerstand entgegen, sondern traten, als sie ihre Flanken bedroht

Ruftow, ungar. Rrieg II. 13

fahen, ben Rudzug über Rusz Borejó nach Bistris an, von den Rosfacten bis Wallendorf (Alborf) verfolgt. Grotenhjelm stellte seine Avantsgarde bei Jaád, sein Gros bei Rusz Borgo auf.

Pawloff war am 22. von Illova mite bie Szamos abwarts über Foldra vorgegangen und hatte von bort ein ungarisches Detachement nach Reposz getrieben, worauf er nach Illova mite zurudkehrte.

In Diefen Stellungen verweilte nun Grotenbjelm gunadit, lediglich in ber Abficht, Die Butowina gu beden.

Bem hatte unterdeffen auf die Radricht vom Einbruche ber Ruffen bei Dees über 6000 D. mit 14 Geschützen versammelt und ruckte mit denselben am 25. Juni nach Somteret, am 26. nach Biftrit, um Groten hielm wo möglich in die Butowing juruckzuwerfen.

Auf die Kunde von Bems Annaherung vereinigte Grotenhjelm noch am 26. seine hauptmacht bei Rusz Borgo und ruckte am 27. Juni gegen Wallendorf vor. hier stieß er um 11 Uhr Bormittags mit Bem zusammen, welcher rasch seine Artisterie vornahm und das Feuer eröffnen ließ, um den eignen Ausmarsch zu beden, jenen der Berbundeten zu stören. Rach längerer Kanonade schritt er zum Angriffe auf den rechten russischen Klügel mit Insanterie und Kavallerie und da dieser an dem Feuer der russischen Artisterie scheiterte, wollte er die rechte Flanke Grotenhjelms durch eine Umgehung gewinnen. Aber das Regiment Tomes trat dieser Umgehung entgegen und gleichzeitig brachen die russischen Ulanen theils gegen Bems Eentrum, theils gegen seinen linken Flügel vor.

Bem gab endlich seine Angriffe auf und jog fich hinter Jaad gurud, mahrend Grotenhjelm gleichfalls die alte Stellung bei Rusz Borgo wieder einnabm.

Am 28. Morgens stellte sich Bem von Neuem bei Ballendorf auf und verstärkte insbesondere seinen rechten Flügel. Grotenhielm ersuhr, daß er den Angriff erneuern wolle, sobald Berstärkungen, welche er von Maros Basarheln erwartete, eingetroffen sein wurden; durch die Art seiner Ausstellung wollte Bem sich die Berbindung mit diesen Berstärkungen sichern. Groten hielm beschloß, den Angriff der Ungarn nicht zu erwarten, sondern ihm zuvorzukommen und rückte deshalb um 1 Uhr Nachmittags gegen Wallendorf vor. Der plöpliche Angriff überraschte die Ungarn in der That und veranlaste Bem zu einem baldigen Rückzug, den er wie immer selbst, insbesondere mit der Artillerie deckte. Bei Sovsalva, wo er seine ganze Artillerie verdeckt ausgestellt hatte, gelang es ihm, die Bersolgung zum Stehen zu beingen, worauf er sich hinter die Bistris nach Szeredfalva zurückzog und die dortige Brücke halb abbrechen ließ.

Grotenhjelm ftellte fich nach diesen Gesechen wieder bei Rusz Borgo auf, Bem aber, indem er nur eine starke Arriergarde bei Szeredsalva zuruckließ, marschirte mit seinem Gros nach Tete (Thata, Tectenborf); jeden Angriff verschob er zunächst bis die von Szasz Regen und Maros Basarbelh erwarteten Truppen herangekommen sein wurden, seine Stellung sollte zugleich die Berbindung mit diesen Truppen erleichtern und die Flanke Grotenhjelms bedrohen, falls dieser, wie angenommen wurde, seine Operationen über Bistrig auf Decs sortsesen wurde. Indessen war für Grotenhjelm, da Lüders im Suden noch keine nennenswerthen Fortschritte gemacht hatte, die Zeit zu einem entscheidenden Borgeben noch nicht gekommen und er beschränkte sich darauf, vorerst seine Stellung zu behaupten.

### Die Ginnahme von Rronftabt.

Bon der ruffischen Streitmacht in der Ballachen unter Lubere ftand am 18. Juni die Avantgarde der hauptcolonne, 8 Bataillone, 16 Escadrone und 20 Geschüge unter General Doft vor dem Rlofter Ginai; dicht hinter ihr das Groe der hauptcolonne, beide Front gegen den Tongos pag, während die linke Seitencosonne unter General Engelhardt bei Rukur gegen den Törzburger Paß aufgestellt war.

Am 19. Juni um 5 Uhr Morgens feste fich Opt gegen das Klofter Predjal in Bewegung. Auf dem Ramme der transsplvanischen Alpen an der flebenburgischen Grenze angekommen, stieß er auf eine 1500 M. starke ungarische Abtheilung unter Szabo, welche durch Berhaue gedeckt, in der Baldung versteckt, auf eine Schanze rechts vom Wege gestützt, Anfangs Widerstand leisteten, dann aber unter beständigem Gesechte von Bostition zu Bostition wichen, zuerst nach der Contumaz und Ober Tömös, dann, indem sie letzteres in Brand steckten, nach Unter Tömös, wo sich der eigentliche Baß, eingeengt zwischen Felswänden und durch ein Blockhaus gesperrt, findet.

Das Gefecht hatte von 71/2 Uhr Morgens bis Nachmittags 2 Uhr gedauert, ber Berluft war aber auf beiben Seiten außerft gering.

Den 20. Juni bestimmte nun Luders jum Angriffe feines rechten Rlugels auf ben Domospaß.

Die Hauptcolonne, 141/2 Bataillons, 14 Escadrons und 34 Geschüße fliegen das Thal hinab gegen die Front der Passperre; eine linke Geitencolonne, 2 Bataillons, 2 Escadrons und 2 Geschüge unter Oberst Lowtscheff sollte über das Schulergebirge (Krisztian mare) gehen und die Betbindung mit Engelhard herstellen.

Un der Tomofer Baffperre leiftete Shabo der Avantgarde der ruffi-

schen hauptcolonne unter Dyt, welche schon um 4 Uhr Morgens aufgebrochen war, einen hartnädigen Widerstand, auch einige versuchte nahe Umgehungen wollten Ansangs, da fie sowohl auf Terrainhindernisse fliesen, als vom Feuer der Ungarn belästigt wurden, nicht gelingen. Endlich aber drang eine russische Solonne rechts in der linken Flanke der Ungarn durch und bedrohte nun die Passsperre im Rücken. Dies entschied. Die Ungarn wichen und flohen bald, von den Kosacken versolgt, über Kronstadt gegen Tartlan (Prasmar); erst hier konnte Szabó, dem 300 Mann abhanden gekommen waren, die Trümmer seiner Truppe wieder sammeln, um mit ihnen in das haromegate abzumarschiren.

Lowticheff hatte einen fo schwierigen Beg auf bem Schulergebirge gefunden, daß er gar nicht weiter tommen tonnte und endlich nach Bredjal jurudgezogen werden mußte, um von dort der hauptcolonne ju folgen.

Engelhardt fand am 20. Juni auf der Törzburger Straße den ersten Widerstand auf der Sohe des Gebirges. Die Ungarn hielten sich, bis die Nachricht von dem Berluste des Tömöspasses zu ihnen drang. Run wichen sie und Engelhardt konnte am 21. ohne hinderniß bis Rosnyó (Rosenau, Rusa) vorgehen.

Die Ruffen hatten am 20. im Ganzen an Tobten 1 Offizier, 11 M., an Berwundeten 7 Offiziere und 102 M., an Contustionirten 3 Offiziere, 39 M. Ihr Gesammtverluft war also 163 M. Unter den Berwundeten befand sich auch General Dhf. Die Ungarn verloren außer 300 M. noch 5 Geschütze.

Die Kosacken der russischen Borhut standen ichon Rachmittags 1 Uhr am 20. vor Kronstadt; die Stadt war gar nicht besetzt, dagegen hatte das seste Schloß eine Garnison von 320 M. unter Major Szydlowski und 6 Geschütze.

Es ward alebald aufgefordert; doch verweigerte Szybloweti die Uebergabe; erft nach langerer Beschießung durch eine russische Bostitionsbatterie capitulirte die Garnison am 22. Juni Morgens um 5 Ubr.

# Streifereien gegen bie Szetler.

Rach ber Einnahme von Kronftadt beschäftigte fich Lubers zuerst mit der Biedereinsetzung der öfterreichischen Behörden, dann gedachte er schnell noch den letten Biderstand im Szellerlande zu brechen und alsbald, nachdem dieß bewerkstelligt sein wurde, auf herrmannstadt zu marschiren, um sich des Rothenthurmpasses zu bemächtigen, dem öfterreichischen Corps von Clam hier den Eingang zu öffnen und nun über Karlsburg, in letzter In-

ftang jur Bereinigung mit ber hauptarmer unter Bastiewitich aus Sieben-

Engelhardt follte auf der Strafe nach herrmannstadt die Avantgarde machen und mußte deshalb alebald von Rofenau nach Beiden (Feletehalom) marfciren.

"Bur Pacification des Szeklerlandes ward ein Detachement von 7 Bataillons, 6 Escadrons und 12 Gefchugen unter General has ford gebilbet, welches am 23. Juni auf der Strafe nach Rezd i Bafarhely aufbrach; gleichzeitig erhielt Oberft Lein, welcher mit 4 Bataillons, einer halben Escadron und 12 Geschügen ursprünglich in der Moldau zuruckgeblieben war, den Befehl durch den Ditozpaß und über Berecz ebenfalls nach Rezdi Bafarhely zu marschien.

Lein fand auf seinem Mariche gar keinen Biberstand, hasford, welcher Regdi Basarhely am 25. Juni erreichte, hatte nur am 23. Juni ein unbedeutendes Scharmugel zu bestehen gehabt. Die ungarischen Truppen
hatten sich von Regdi Basarhely nach Cfik Szereda zurückgezogen, mit
ihnen waren auch die Cinwohner großentheils gestohen; nachdem has ford
ben Rest entwaffnet, eine Kanonengießerei, eine Zündersabrit und mehrere
Pulvermuhlen zerstört hatte, kehrte er am 30. Juni nach der Gegend von
Kronstadt.

Lubers hatte fich mahrend biefer Beit am 25. nach Kölbbar (Marienburg) gewendet und verschiedene Streifzuge am 26. und 27. am linten Alutaufer bis Illyefalva aufwarts, bis Mitlosvar abwärts unternehmen laffen.

Am 28. Juni ging er nach Cartlau zurud und ließ am 29. nach Sepfi Sz. Gpörgy ftreifen.

Da um diese Zeit die Szekler ganzlich beruhigt waren, wie man aus hassords Berichten schließen mußte, so hatte nun Lüders die Absicht, sobald hassord von seiner Expedition heimgekehrt sein werde, unter Zurücklassung eines Detachements bei Kronstadt, mit dem Rest seiner Truppen auf herrmannstadt zu ziehen und Engelhard mit der Avantgarde ward deshalb allmälig von Zeiden auf Bledenh und mit den Bortruppen bis Sarkanh gegen Fogaras vorgeschoben.

Raum aber war hasford zurudgekehrt, als auch icon, bereits am 1. Juli die Runde einlief, daß das Szellerland in voller Bewegung und beffen Truppen keineswegs vernichtet waren.

In Folge bavon anderte Cubere feinen gangen Plan. Er glaubte, bie Gegend von Rronftadt nicht eher mit gutem Gewiffen verlaffen gu tonnen, als bis er ju beren Dedung und beftanbiger Bewachung bee Szellerlandes

im Stande fei, eine ansehnliche Dacht hier gurudzulaffen. Dazu beftimmte er neben ben ruffifchen Truppen bas öfterreichische Corps von Clam Ballas.

Diefes follte nicht mehr burch den Rothenthurmpaß, fondern uber ben Torzburgerpaß hinter Luders in Siebenburgen einruden und bann um Rron-fabt fleben bleiben.

Elam Gallas, bessen Corps burch die Cholera beeimirt, von den Landesbewohnern nicht sehr freundlich empfangen, bedeutend zusammengeschmolzen war, hatte auf dem Bege von Tschernes (Czernec) am 8. Juli Rimnit an der Aluta, also die Straße, welche nordwärts über den Rothenthurm führt, mit seinem Gros erreicht, als er den Besehl erhielt, welcher seine Marschrichtung änderte. Er zog nun über Kimpolung weiter und erreichte über den Törzburgerpaß am 15. und 16. Juli die Gegend von Kronstadt.

Unterdeffen hatte Lubers weite Cantonnirungen mit bem Gros bei Beiden, der Avantgarde bei Bledenn, mit Detachements bei hermann, in Tömös und bei Kronstadt, bezogen, und vertrieb fich die Zeit des Wartens mit Streifzügen gegen die Szekler, welche unter Gal Sandor wiesder ganz ansehnliche Streittrafte gesammelt hatten und hie und da blicken ließen.

Am 2. Juli mußte General Ablerberg mit 3 Bataillons, 9 Gecabrons und 6 Befchugen von Sz. Beter nach Rolos vorrücken. General Jeffauloff mit 4 Bataillons und 12 Geschügen blieb als Reserve für ihn bei Sz. Beter ftehen.

Ablerberg traf bei Kökös auf die Avantgarde Gal Sandors, welche sich alsbald auf Uzon zurudzog. Ablerberg folgte, fand aber bei Uzon einen so hartnädigen Widerstand, daß er sich veranlaßt sah, an die Kölöser Brücke über den Felete Ugybach zurudzugehen, wo er von dem untersetsihm nachgeschobenen Jessauloff ausgenommen ward.

Luders führte nun am 4. Juli felbst noch 8 Bataillons, 8 Escadrons und 20 Geschutze nach Tartlau und beschloß fur ben 5. einen ernsten Angriff auf Gal Gandor.

Am 5. Juli rudten Die Ruffen in 3 Colonnen vor:

bas Centrum unter Jeffauloff, 12 Bataillons, 3 Batterieen follte an ber großen Strafe von Kronftadt auf Ugon gegen die ungarifche Front marfchiren;

ber rechte Flügel, 3 Bataillons, 4 Geschütze und 3 Escabrons, bem linken Ufer bes Felete Ugy aufwarts folgen und bei Uzon die Ungarn in bie finke Manke nehmen;

ber linte Glugel, 8 Escabrons und 4 Befduge, unter General Ren-

nentampf endlich, follte über ben westlichen Theil von Rotos bas linte Alutaufer aufwarts dem bei Ugon concentrirten Feinde in Die rechte Flante und ben Ruden geben.

In Front von Jessauloff angegriffen, und da fie zugleich die Annäherung der beiden Umgehungscolonnen bemerkten, raumten die Ungarn Rolos ohne ernften Widerstand, zogen fich aber nicht auf Uzon, sondern gegen die Aluta in der Richtung auf Sepfl Sz. Ghörgh zuruck, wo fie von der Ravallerie verfolgt an das rechte Alutauser wichen.

Die Berlufte ber Ruffen in den beiben Treffen vom 2. und 5. Juli beliefen fich auf 5 Tobte und 40 Bermundete.

Am 6. Juli fchickte Lubers noch eine Infantericabtheilung die Aluta aufwärts für ben Fall, daß die Szeller fich hier irgendwo ernftlich festgeseth hatten; diese Colonne tehrte bald zurud, da fie nirgends auf einen Feind traf, von bem man vielmehr in Erfahrung brachte, daß er sich gegen Efik Szereda zurudgezogen habe.

Jest ließ Luders in ber Umgebung von Sepfi Sz. Ghörgh unter Jeffauloff 7 Bataillons, 8 Escadrons ftehen, ein anderes Detadement bei Uzon, und vereinigte, da Clams baldiges Eintreffen zu erwarten war, sein Gros bei Marienburg, um alsbald auf die herrmannftadter Straße abmarfdiren zu können.

## Gefecht von Ragaras.

Um ben Bormarich gegen herrmannstadt vorzubereiten, ertheilte Lüter & bann am 11. Juli bem General Engelhardt ben Befehl, mit ber Avantgarde, 8 Bataillone, 12 Gecadrone und 20 Geschügen, die ungarische Besatung zu vertreiben, welche auf 800 M. und 4 Geschütze angeschlagen warb.

Am 12. Juli unternahm Engelhardt diesen Angriff, seine hauptmacht ging auf ber großen Straße über Sarkany gegen Fagaras vor; eine rechte Flügelcolonne sendete er zugleich am rechten Alutaufer abwärts, um ben in Front gedrangten Ungarn, falls fie etwa Schäsburg (Segesvar) ausweichen wollten, dieses zu verwehren; eine linke Flügelcolonne ward über bie hohen auf Betlen westlich Fagaras geschickt, um deren Ausweichen nach herrmannstadt unmöglich zu machen.

Diefer allerdings mit gang unverhaltnismäßig überlegenen Mitteln unternommene Angriff hatte infofern Erfolg, als die Ungarn gum fehr ichnellen Aufgeben ihrer Position gezwungen wurden, doch verloren fie trotsbem nicht mehr alls ein Biertheil ihrer Streitfrafte, wahrend man hier wohl hatte verlangen Connen, daß tein Mann entlam. Engelhardt, welcher 5 Lobte

und 3 Berwundete verloren hatte, fand ju Faggras 4 Befchute, eine Raffe . und Giniges an anderen Borrathen.

Rach Diesem Gesechte und dem Gintreffen ber Defterreicher begann Lubers sein Gros fur bas Borruden auf herrmannftadt bei Jagaras zu concentriren, wobon fpater bes Naheren Die Rebe fein wird.

## Gefecht von Biftris.

Bem und Grotenhjelm verliegen wir in ihren Stellungen einander gegenüber,, ben einen bei Teckendorf und Szeredfalva, den andern bei Russ Borgo.

Bem wurde in diefer Beit durch verschiedene Entschluffe bewegt und nach verschiedenen Richtungen bingezogen.

Als der Banus nach dem stegreichen Treffen von Kath in der Bacs bis an die Linie des Franzenscanals vordrang, da forderte Kossuth Bem auf, sich ins Banat zu begeben und dort den Oberbesehl zu übernehmen. Indessen als Bem diese Aussorderung erhielt, da waren Russen und Desterreicher auch schon in Siebendurgen eingebrochen und Bem lehnte am 23. Juni die Sache ab, da es nothwendiger sei, erst Siebendurgen wieder zu reinigen. Daß Bem den Oberbesehl im Banate übernehme, war zu dieser Beit bereits überslüssig geworden, da Better, von Görgev für dieses Commando vorgeschlagen, es angenommen und angetreten hatte. Dagegen verlangte Kossuth nun, daß Bem Truppen sur das Banat abgebe. Dieß war durch das Andrängen von Lüders gegen das Szellerland, die Stellung Grotenhjelms an der Bistriper Straße völlig unmöglich geworden.

Bem erkannte, daß erft Ruffen und Defterreicher aus Siebenburgen herausgeworfen werden mußten, ebe er selbst und ebe siebenburgische Truppen auf irgend einem andern Rriegsschauplate verwendet werden könnten. Er wollte daher sich erst auf Grotenhjelm, dann auf Lüders selbst wersen. Ber auch das bloße hinaustreiben der Ruffen in die Ballachei schien ihm nicht genügend. Er dachte daher, nachdem er die Russen verjagt hätte, eine Diversion in die Ballachei zu unternehmen, das Bolk gegen die Russen aufzuwiegeln und die Unterstützung der Turken, insbesondere Omer Baschas, welcher damals in der kleinen Ballachei commandirte, zu gewinnen. Späterhin, wie wir sehen werden, wollte er sich dieser Diversion selbst bedienen, um den zeind aus Siebenburgen zu verjagen. Bielsach behindert ward er in Allem durch die Schwäche und Bertheilung seiner Kräste; weder war der wallachische Ausstand besiegt, noch war Karlsburg genommen und dabei mußte eines der russischen Corps, sei's Grotenhjelms, sei's Lüders, im Schach gehalten wersden, mahrend dann doch gegen das andere der beiden noch eine überlegene

Macht hatte entwickelt werden follen, um einen entschiedenen Erfolg auf einem Buntte ju gewinnen.

Durch einige aus dem Szeklerland herangezogene Berflärkungen auf etwa 6000 M. gekommen, ruckte Bem am 1. Juli von Teckendorf und Szeredfalva wieder auf Ballendorf vor, hier ließ er die Avantgarde stehen, das Gros ward ruckwärts nach Bistriß gestellt. Die Stärke Grotenhielms im Bergleich zu jener Bems ließ diesem indessen in Berbindung mit den Rachrichten von der beständigen Bedrohung des Szeklerlandes durch die Russen, welche es unmöglich machte, bedeutende Kräfte von dort heranzuziehen, eine sosortige Fortsehung der Offensive gegen Grotenhielm unthunlich erscheinen. So verhielt er sich abwartend. In dieser Zeit schrieb Bem am 3. Juli an Omer Pascha, um ihn für die beabsschichtigte Diversion in die Ballachei und die Unterstützung der Ungarn gegen die Russen zu gewinnen. Daraus, daß er von Omer Pascha lange keine Antwort ershielt, schloß er, daß derselbe von den Russen bestochen sein musse und forderte Kossuth auch seinerseits Bestechungen zu gebrauchen.

Die nachfte Beit verging mit unbedeutenden Streifereien.

Grotenhjelm ichiedte am 4. Juli ein combinirtes öfterreichischeruffifches Streifcorps uber Stas Regen auf Maros Bafarhelh ab, um
Rachrichten über die Operationen von Luders zu erhalten, wo möglich mit
diesem die Berbindung herzustellen. Das Detachement konnte zwar das lettere
nicht erreichen, vollführte indessen einige gludliche Parteigangerstreiche, holte
sichere Rachrichten ein, aus denen hervorging, daß Luders noch in der Gegend von Kronstadt fiebe und kehrte wohlbehalten zum Corps zurud.

Am 7. Juli detachirte Bem ein Bataillon über Neudorf (Saat Uj-falu) nach Rusma, um von da aus die linke Flanke Grotenhjelms zu beunruhigen; dieses Bataillon ließ sich indessen trot feines Auftrages, nach welchem man etwas anderes hatte voraussetzen sollen, von einem russischen Detachement unter Pawloff, 21/3 Bataillons, 2 Escadrons und 4 Geschügen, überfallen und auseinandersprengen.

Am 9. Juli traf im Lager Grotenhjelms, da jest die ruffische hauptarmee ihre Borruckung über Mistolcz hinaus gegen Besth angetreten hatte, ber Befehl ein, daß auch er nunmehr ernstlich die Offensive ergreife und wenigstens, um die Berpflegung zu erleichtern-, nach verschiedenen Richtungen auf 10 Meilen weit Terrain zu gewinnen suche.

In Folge davon rudte am 10. Juli Morgens Grotenhielm in 4 Colonnen gegen bie Stellung Bems an.

Die Sauptcolonne, General Bladislawliewitich, 3 Bataillone, 4 Escabrone, 16 Gefcuge folgte der Strafe auf Ballendorf und Biftris; bie Colonne des rechten Flugels 11/3 Bataillon, 11/4 Escabron, 4 Gefchuge unter Sauptmann Fadler follte über Bentet auf Gomteret an der Strafe nach Dees marichiren, um bem Feind bie Rudzugelinie abzusperren;

bie Colonne des linken Flügels, General Pawloff, mit 4 Bataillons, 2 Escadrons und 8 Gefchügen sollte nach Binda (Windau) vorgeben und ihre Ravallerie noch weiter links nach Reudorf fenden, um die linke Flanke aufzutlaren;

die Colonne des äußersten linken Flügels endlich, unter Oberstlieutenant Springinsfeld,  $1^1/_3$  Bataillons,  $1/_2$  Escadron und 3 Geschüße hatte über Reudorf auf Sendorf (Solna) sudöstlich Bistris vorzugehn und in Berbindung mit Bawloss Bems rechte Klanke anzusallen.

Ballendorf raumte Bem bei der Annaherung Bladislawliewitsche nach kurzer Kanonade, da zu gleicher Zeit Meldung über das Borrücken von Pawloff und Springinsfeld gegen Bistrig erfolgte. Auch dieses mußte bald aufgegeben werden, dagegen hielt Bem bei Soofalva mit einem Theil seiner Artillerie bis 2 Uhr Nachmittags auf, zog unterbessen das Gros seiner Artillerie in eine günstige Stellung bei Szeredfalva und räumte dann Soofalva. Bei Szeredsalva endete der Kampf etwa um 3 Uhr Nachmittags.

Die Berbündeten hatten 66 M. an Tobten und Berwundeten verloren; fie hatten nach dem Obigen 92/3 Bataillons,  $7^3/_4$  Escadrons und 31 Geschüße, also etwa 8000 bis 9000 M. verwendet.

Groten hielm sammelte am Abende fein Corps bei Biftrip und Ballendorf im Lager und fiellte am 11. seine Avantgarde, deren Sauptbestandtheil die öfterreichischen Truppen bildeten, bei Beiden dorf (Besenvo) auf.

# Gefecht bei Ggerebfalva.

In bem Treffen von Biftrig hatte Bem die Ueberzeugung gewonnen, daß er gegen Grotenhjelm nicht leicht etwas Bositives ausrichten werde, die Hoffnung, auf einem andern Schauplage gludlicher zu sein und der Bunsch, sich die Kräfte des Szellerlandes verfügbar zu erhalten, zu verhindern, daß sie vorher ganzlich von den Russen erdrückt wurden, bestimmten ihn, bei Szeredfalva zunächst nur etwas über 3000 M. mit 14 Geschügen unter Oberst Damaszlin zurückzulassen, während er noch in der Nacht auf den 11. am andern Tage gesolgt vom Rest der Truppen nach Maros Basare bely abreiste, wo er am 12. Juli eintraf und von wo er sich nach mehrstägigem Ausenthalt nach Cfit Szereda begab. hier tam er am 16. Juli an.

Am 16. noch traf ihn baselbft ein Schreiben Roffuthe vom 9. Juli,

also dem Tage, da Koffuth von Besth gekommen, seinen Sis zu Szegedin aufgeschlagen hatte. Koffuth machte Mittheilungen über den Stand der Dinge im übrigen Ungarn, über die Ernennung von Meszaros zum Obercommandanten der ungarischen Armeen und, was das Wichtigste ift, er fragte an, ob Bem nicht geneigt sei, dieses Obercommando zu übernehmen und unter welchen Bedingungen.

Bum Theil tann man gewiß diese Anfrage in dieser Zeit als eine Höflichkeitssorm ansehen, da es Kossuth wohl bekannt war, wie wenig Reigung Bem hatte, sich irgend einem andern unterzuordnen. Indessen andererseits ift es sicher, daß Meszaros die Last des Obercommandos nur widerwillig trng und daß Kossuths Bertrauen in seine Fähigteit, sie zu tragen, unendlich geringe war. Wir werden sehen, wie bald nach dem Eingange von Bems Antwort Dembinsti und Meszaros die Rollen tauschten, jener das Obercommando übernahm, dieser dagegen offiziell als der Generalquartiersmeister fungirte.

Bem antwortete am 17. Juli im Befentlichen, baf er bas Dbercommando mit Ausficht auf Erfolg nur annehmen tonne, wenn ihm ber Reichetag auf die Beit von 2 Monaten die militarifche Dictatur anvertraue, er fprach, mas nach feinen letten Erfahrungen faft unglaublich ericheint, mehr ale bie hoffnung, die Ueberzeugung aus, daß in einem folden Beitraum ber ungarifche Boben von fammtlichen Seeren ber Berbundeten gefaubert werden tonne. Bis auf Beiteres aber, fugte er bingu, werde er in Giebenburgen Alles thun, mas in feinen Rraften ftande, um die Ruffen binausguwerfen; er geigte fein Borbaben einer Diverfion in Die Moldau und Ballachei an, machte barauf aufmertfam, wie wichtig es fei, Omer Bafcha, genau benfelben Omer Bafcha, welcher 4 Jahre fpater Die Ehre baben follte, vom deutschen Philifterium als Bertreter ber Civilifation in ben Simmel erhoben zu werden, durch Bestechung (un present considerable) ju gewinnen und wie es in Diefem Falle moglich fein werbe, bag Bem mit allen feinen fiebenburgifden Streitfraften fich nach bem Banat, überhaupt nach Ungarn wende. Endlich fundigte er Roffuth noch an, bag er im Begriffe fei, fich nach Regbi Bafarbely ju begeben, um gunachft bas Szetlerland entfchieben gu fichern.

Unterbeffen blieb es zwischen Grotenhjelm und Damaszlin bei unbedeutenden Scharmugeln. Grotenhjelm entsendete seit dem 11. Juli Streifpartelen in verschiedenen Richtungen. Am 13. Juli versprengte eine derselben bei Ragy Sajo (Groß Schangen) ein rechtes Flankendetachement Damaszlins und brachte zugleich die Rachricht heim, daß fur diesen Berftarkungen aus dem Szeklerland im Anmarsche seien.

Um beren Bereinigung mit Damasglin ju verbindern, unternabm Grotenbielm am 16. einen Angriff auf Damasgtine rechte Rlante. Die fammtlichen öfterreichischen Truppen, 3 Bataillone, 5 Gecabrone Ruffen und 17 Beidute nabm Grotenbielm gufammen, um fie uber Gjas; Budat und Bilat am Sajo auf Mungborf (Barina) ju fuhren, mahrend Bamloff mit feiner Brigade, die Stellung von Beibendorf einnahm und Befehl erbielt, in Gront gegen Damasgline Gront bei Szeredfalva porquaefin, fobalb Grotenbielm felbit feine Umgebung ber rechten ungarifden Rlante vollendet baben merde.

Grotenbielm trennte bei Bilat die Sauptcolonne, indem er Springinefeld weiter auf Barina geben ließ, fich aber mit ber Daffe ber Ruffen noch weiter linte auf Sieresborf (Galaca) wendete. Die bier ftebende Abtheilung ward mit leichter Dube vertrieben, cbenfo eine andere bei Durbach (Dipfe); an dem Gefechte bei Sieresdorf nabm auch eine Abtheilung Theil, welche Springinefeld, noch bevor er Baring genommen, bortbin linke abmarichi= ren ließ.

Damasitin raumte bei ber Annaberung Bamloffe bie Bofition von Szeredfalva ohne Biberftand, ba bie Delbungen vom Beginne bes Befechtes auf dem rechten Flugel icon eingelaufen maren. Begen ber Beg= nahme von hierestorf mar es ibm nicht mehr möglich, über Tete auf Gzasz Regen ju enttommen; er fammelte feine Truppen, fo weit moglich, bei Gg. Sporgy, weftlich Tete, ging von bier aus nach Ragy und Ris Czeg und endlich über Dego Ormenbes auf Gjasg Regen.

Gine Abtheilung ber Ungarn unter Incgeby, 2000 DR. mit 2 Befougen, welche von Bem bei Gjas, Regen gefammelt, in der Racht vom 16. auf ben 17. uber Bator nach Ragy Sajo vorging, tam ju fpat, um

auf ben Bang ber Dinge noch einen Ginflug ju üben

Andererfeite aber lief fie auch feine Befahr, wie überdieß die Ungarn mehr als erlaubt mit beiler Saut bavon tamen, ba Grotenbjelm eine ernftliche Berfolgung durchaus nicht versuchte. Am 16. Juli Abende ftand feine Saupt= colonne bei Balac; (Sieresborf) und Dipfe (Durbach) und hatte ihre Bortruppen bei Ga. Gnörgh und auf ber Strafe nach Tete bei Ragy Ida; Springinefeld hielt Tace und Lechnit (Letencze), Bawloff Barina und Szeredfalva befest. Am 17. jog dann Grotenbielm fein ganges Corps wieber in die Stellung von Biftrig gurud.

Der Gindrud, welchen wir von den Greigniffen der etwa 4 Bochen vom Ginbruche ber Ruffen bie gur Mitte bes Juli empfangen, lagt fich mobl furg babin jufammenfaffen :

Reiner ber beiben Theile bat etwas recht Entschiedenes ober Bedeutendes

erreicht; aber da etwas Bostives zu erreichen, für die Ungarn nothwendiger ift, als für die Berbündeten, da diese außerdem die Ueberlegenheit der Zahl ausgesprochenermaßen für sich haben, stehen die Dinge für sie günstiger als für die Ungarn; will man sich nicht Phantasieen hingeben, erwägt man die Beschsenheit türkischer Streitkräste, den verkommenen Zustand der Bewohner der türkischen Ballachei, so hat man auch keine Ursache, von der beabsichtige Diversion Bems irgend etwas Gutes für Ungarn zu erwarten, und der glücklichste Fall für dieses scheint es zu sein, daß Bem mit der ihm zu Gebote stehenden Streitmacht Lüders und Grotenhielm hinreichend in Siebenbürgen beschäftige, um sie von einem Bordringen auf den Kriegsschauplat des eigentlichen Ungarns und der Bereinigung mit Paskiewitsch abzuhalten. Daran, daß Bem Streitkräfte aus Siebenbürgen nach Ungarn hinübersühre zur Berstärtung der daselbst tämpsenden magyarischen Heere, ist nach menschlicher Berechnung kaum zu denken.

# Die Belagerung von Rarleburg.

Das kleine Belagerungscorps vor Karleburg unter Stein, im Juni 3000 Dt. mit 19 Geschüßen ftark, hatte es sowohl mit Aussallen der Bessaung, als wiederholten Anfallen von Jankus infurgirten Ballachen, außerdem aber mit dem Mangel an Allem zu einer Belagerung Unentbehrslichen zu thun.

In der Racht vom 23. auf den 24. bemächtigte sich Stein eines Theils der Stadt und versuchte auch einen Sturm auf die Festung, welcher indessen abgeschlagen wurde; darauf eröffnete er am 24. ein Bombardement, so lebhaft, als es ihm seine Mittel gestatteten, in Folge dessen bei heftigem Binde ein großer Theil der Stadt in Flammen ausging. Stein glaubte nun, die Besahung wieder einmal zur Uebergabe aussordern zu können, und da hierauf ein abschläglicher Bescheid erfolgte, ward das Bombardement in den nächsten Tagen fortgesett. Am 27. war indessen die vorräthige hohlmunition so gut wie ausgebraucht, und das Bombardement sand aus den besten Grunden sein Ende.

Bei Gelegenheit eines Ausfalls ward durch Auffangen von ungarischen Briefschaften am 9. Juli von der Besatzung die fichere Ueberzeugung gewonnen, daß die Berbundeten von 2 Seiten her in Siebenburgen eingedrungen seine und Bem bedeutend in die Enge getrieben sein muffe, was naturlich ihren Entschliß auszuharren erheblich bestärkte.

Bir verlaffen bier ben fiebenburgifden Rriegefcauplas, um uns wieberum jenen Gegenden juguwenden, wo die Sauptmaffen der Parteien zusammenftiegen und bie Entscheidung nothwendig fallen mußte.

#### A.

Eintheilung der Donauarmee unter dem F. 23. 2M. Br. Sannau Anfangs Juni 1849.

### 1. Armeccorus R. M. . &. Gr. Golid.

- Divifion R.= DR.= 2. Rurft Frang Liechtenftein.
  - Brigabe G.-M. Byß (fpater Schneider): 3 Compagnieen vom 14. Jagerbataillon, 1. und 2. Bataillon Schönhale, 3. Bataillon Deß, 1. Landwehrbataillon Baden, Schlid'iche Spfor.- Batterice.
  - Brigabe G.-M. Br. Bianchi: 1. Bataillon Raiferjager, 6. Jägerbataillon, 1. und 2. Bataillon Palombint, 3. Bataillon Erzh. Carl, componirtes Bataillon Braifach, 6pfbr.-Batterie Rr. 34.
- Divifion F.= M.= 2. Gr. Ballmoden.
  - Brigabe G.= D. Fiebler (fpater Reifchach): 1., 2. und 3. Bataillon Sartmann, 1., 2. u. 3. Landwehrbataillon Barma, 6pfdr.=Batterie Rr. 36.
  - Brigade Ob. Sartori: 2. Jägerbataillon, 3. Bataillon Bianchi, 3. Bataillon Erzh. Ludwig, 2. Bataillon Latour, 2 Compagnieen vom 2. Bataillon Ceccopieri, Spfor.-Batterie Rr. 17.
- Divifion &.= M.= 2. Fürft Lobtowis.
  - Brigade G.= M. Ludwig: Raifer Chevaurlegere, Rreg Chevaurlegere (16 Escatrons), Ravalleriebatterie Rr. 3.
  - Brigade G.= M. Simbschen: 6 Escadrons Liechteriftein Chevauxlegers, 2 Escadrons Erzh. Iohann Dragoner, Kaiser Ulanen (8 Escadrons), Kavalleriebatterie Nr. 4.
  - Corpegeich upreferve: 2 12pfbr. Batterien, 1 Ravallerie-

Im Gangen 21 Bataillons, 32 Escadrons und 60 Gefcute mit 2 Brudenequipagen.

# 2. Armeecorps &.= M.=2. Br. Cforich.

- Divifion &.= DR .= Q. Fürft Colloredo.
  - Brigade G.-M. Bott: 3. und 4. Bataillon Sannau, 3. Bataillon Rudelfa, 3. Bataillon Fürstenwarther, 6pfor.-Batterie Rr. 11.
  - Brigade G. = DR. Liebler: 1., 2., 3. und 4. Landmehr-

- bataillon Ergh. Stephan, 1. Bataillon Bimpffen, 4 Cecabrone Civallart Ulanen, Spfbr.=Batterie Rr. 8.
- Brigade G.-M. Barco: 1., 2. und 3. Bataillon Magguchelli, 3. und 1. Landwehrbataillon Baumgartten, 4. Bataillon Ottochaner, 2 Escadrons Civallart Ulanen, 6pfbr.-Batterie Rr. 13.
- Corpegeich upreferve: 2 12pfor.-Batterieen, 1 6pfor.-Batterie, 1 Ravalleriebatterie.
- 3m Gangen 15 Bataillone, 6 Gecadrone, 42 Gefchuge mit 2 Brudenequipagen.
- 3. Armeecorps g.=M.-L. Gurft Comund Comargenberg (fpater g.=M.-L. Br. Moltte, noch fpater g.=M.-L. Br. Ramberg).
  - Divifion B.= M. Br. Schutte.
    - Brigade G.=M. Gerftner: 19. Jagerbataillon, 3. und 4. Bataillon Belben, 3. und 1. Landwehrbataillon Rugent, 4. Bataillon Saluiner, Spfor.=Batterie Rr. 9.
    - Brigade Ob. Doffen: 1., 2. und 3. Landwehrbataillon Rhevenhüller, 3. und 1. Landwehrbataillon Bocher, Spfdr.=Batterie Rr. 15.
  - Divifion R.= DR.= 2. Br. Doltte.
    - Brigabe G.=M. Bolff: 22. Jägerbataillon, 4. und 1. Landwehrbataillon Raifer, 4. und 1. Landwehrbataillon Ergh. Wilhelm, 1. Bataillon Ergh. Ferdinand d'Efte, Spfor.-Batterie Rr. 16.
    - Brig abe G.-M. Beig I; Brbna Chevaurlegers (8 Escadrons), Ficquelmont Dragoner (6 Escadrons), Ravalleriebatterie Rr. 11.
    - Corpegefchugreferve: 2 12pfor.=Batterieen, 1 6pfor.s, 1
- 3m Gangen 17 Bataillone, 14 Gecabrone und 42 Geschüpe mit 2 Brudenequipagen.
- 4. Armeecorps (oder Refervecorps) F.-M.-L. Br. Wohlgemuth (fpater K.-M.-L. Kurft Krang Liechtenftein).
  - Avantgardebrigade G.-M. Benedet. 12. Jägerbataillon, 1., 2. und 4. Bataillon Deutschmeister, 1. Landwehrbataillon Conftantin, Erzh. Carl Chevauxlegere (8 Escadrons), Spfdr.-Batterie Rr. 31, Kavallericbatterie Rr. 20.
  - Division G.= DR. Berginger.
    - Brigabe G.-M. Theißing: Grenadierbataillone Schneiber, Fifcher, Richter und Bittermann, Spfor.-Batterie Rr. 18.

Brig abe G.=M. Br. Berin: Grenadierbataillone Rattay, Rusbelta, Basztory, Trent, Spior. Batterie Rr. 19.

Divifion F.= D.= 2. Br. Burite.

Brigabe G.-M. Furft Jablonoweti: 1., 2., und 3. Landwehrbataillon Raffau, Spidr. Batterie Rr. 7.

Brigabe G.-M. Karl Leberer: 2 Escadrons Kaiser Frang Joseph, 2 Escadrons Sunftenau, Kaiser Ferdinand (6 Escadrons), Auersperg (6 Escadrons), sammtlich Curaffiere, Rapallericbatterie Rr. 2.

Corpegeichugreferve: 2 12pfor.=Batterieen, 1 6pfor.= Batterie, 1 Ratetenbatteric.

3m Gangen 17 Bataillone, 24 Escabrone, 60 Gefcute mit 2 Brudenequipagen.

Sanptgeschützreserve Major Schmidt: 1 Spfor. = Batterie, 2 12pfor. = Batterieen, 4 Ravalleriebatterieen, 1 Batterie lange Saubigen, 4 Raketenbatterieen und 1 18pfor. = Positionebatterie.

3m Gangen 13 Batterieen mit 78 Befchugen.

4 Compagnieen Pionnire mit 3 Brudenequipagen und 3 Sappeurcompagnieen.

# Combinirte ruffifche Divifion Paniutine.

- 1. Brigabe G.-M. Robjatoff I. 15. Infanterieregiment Diebitich (von der 8. Divifion) und 18. Infanterieregiment Seffet, je ju 4 Bataillons.
- 2. Brigabe G.-M. Rarjatin: 17. Tagerregiment, Brianst, und 18. Jagerregiment Furft von Barichau, je ju 4 Bataillons.
- 9. Artilleriebrigabe: 1 Bofitionsbatterie, 3 leichte Batterieen gu 12 Geschüten. Bugetheilt 2 Cecabrone Civallart Ulanen.

Die öfterreichische Urmee gablte auf dem Dienftbaren Stand:

55890 M. Infanterie, 9740 M. Kavallerie,

5003 M. Artillerie,

alfo (ohne die Bionnire) 70633 DR.;

Die ruffifche Divifion hatte auf bem dienftbaren Stand:

10780 M. Infanterie, 250 M. Kavallerie, 908 M. Artillerie,

alfo 11938 M.

Die gange verfügbare Donauarmee, einschließlich ber Genietruppen, tommt fomit ungefahr auf 83000 DR.

Dabei find nicht eingerechnet :

- 2 Compagnicen Raifer Infanterie ju Leopoloftadt,
- 4 Compagnieen Rinety Infanterie gu Breeburg,
- bas 4. Bataillon Liccaner jur Gecorte ber Gefcupreferve, und
- bas 4. Bataillon Barasbiner Rreuger gur Bededung ber Felbbepote.

Bwei Refervecorps waren in ber Bilbung:

das erste unter F.-M.-L. Graf Robili, im Marchfelde zusammengezogen, zählte Ende Juni 6 Bataillons, 3 Escadrons, 12 Geschütze; im Ganzen etwa 7000 M.;

pas zweite unter F.-3.-M. Graf Rugent, bei Bettau in Steiermark gebitdet, war icon Anfange Juni 8000 M. Infanterie, 500 M Ravallerie, 24 Geschüße mit 500 M. Artillerie ftark (ungefähr 10 Bataillone, 4 Escatrone).

Auf Grund dieses und der andern speziellen Ausweise, geben wir hier eine Recopitulation aller Truppen, welche Defterreich im Juni gegen Ungarn verwenden konnte, wobei die Division Paniutine zu der österreichischen Streitkraft gegählt wird und wir an kleinen Besahungen ein Pauschquantum von 10000 M. berechnen. Die Festungen Arad und Ofen stellen wir nicht mehr in Rechnung.

# Stärke aller öfterreichischen gegen Ungarn im Juni 1849 verfügbaren Truppen.

|                                    | Bat.   | Gec.  | Gefc. | M.    |
|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Donauarmee unter Sannau            | 86     | 78    | - 336 | 83000 |
| Gudarmee unter Jellachich          | 411/3. | 361/2 | 188   | 44100 |
| Befagung von Temeevar              | 61/2   | 61/2  | _     | 8840  |
| Siebenburgifches Corps Clam Gallas | 115/6  | 16    | 36    | 11000 |
| Colonne Springinefeld              | 32/3   | 11/2  | 9     | 3000  |
| 1. Referve, Robilt                 | 6      | 3     | 12    | 7000  |
| 2. Referve, Rugent                 | 10     | 4     | 24    | 9000  |
| Rleinere Befatungen                | 10     | 4     | -     | 10000 |

Summe  $175^1/_3$   $149^1/_2$  605 175940Bählt man hiezu die russischen Streitkrafte nach Ausweis, so erhalt man für die Macht, welche überhaupt im Juni 1849 gegen die Ungarn aufgeboten wurde:

3251/3 Bataillone, 4561/2 Escadrone, 1192 Gefcupe oder 367264 MR.

### B.

Sintheilung des österreichischen Armeecorps für Siebenbürgen; im Lager von Tichernet in der Wallachei unter K.-M.-L. Graf Clam Gallas im Juni 1849.

### 1. Divifion G.-M. Gr. Bergen.

- Brigabe Oberft van der Rull: 3. Bataillon Parma Rr. 24, 3. und 4. Bataillon Ergh. Carl Ferdinand Rr. 51, 2 Compagnieen Butowiner Cordontruppen, 2 Cecadrone Szeller hufaren Rr. 11, Spfor.-Batterie Rr. 1, 1/2 Ratetenbatterie.
- Brigade Ob. Br. Stutterheim: 23. Jägerbataillon, 2. Bataillon Bianchi Nr. 63, 3. und Landwehrbataillon Sivfovich Nr. 41, 2 Escadrons May Joseph Chevauxlegers Nr. 3, 6pfor.-Batterie Nr. 2.

### 2. Divifion G.= M. Coppet.

- Brigade Ob. Eisler: 1. Bataillon vom 1. fiebenburgifchen Romanenregiment, 3. Bataillon Turski Rr. 62, Grenadier-bataillon Uracca, 3 Compagnicen vom 3. Bataillon Leiningen Rr. 31, 2 Escadrons Max Joseph Chevauxlegers, 12pfdr.-Batterie Rr. 1.
- Ravalleriebrigabe Ob. Schonberger: 4 Cecabrone Mag Joseph Chevauglegere, 6 Cecabrone Savonen Dragoner Rr. 5.

Befdugreferve 11/2 3pfor.=Batterieen, 1 6pfor.=Batterie.

Im Gangen  $11^5/_6$  Bataillone, 16 Escadrone, 36 Geschüge ober 10000 bis 12000 M.

Die Colonne des Oberften Urban, spater geführt von Oberftlieutenant Springinofelb, in der Butowina fur Siebenburgen bestimmt, bestand aus:

8 Compagnieen Ergh. Carl Ferdinand Rr. 51, 1 Bataillon Butowiner Cordontruppen, 2 Compagnieen Barma Rr. 24 und 2 Compagnieen Sivtovich Rr. 41, 11/4 Cecabron Savohen Dragoner Rr. 5, 1/4 Cecabron May Chevauglegere Rr. 3, 1 3pfdr.-Batterie, 1/2 6pfdr.-Batterie;

im Gangen 32/3 Bataillone, 11/2 Escabron und 9 Gefcute ober 3000 D.

Die für Siebenburgen bestimmte öfterreichische Besammtmacht gablte alfo etwa 14000 DR. mit 45 Beschügen.

# Gintheilung ber öfterreichischen Cubarmee unter bem Banus F.-3.2M. Baron Jellachich im Juni 1849.

### 1. Divifion &.. M. 2. Ariegern.

- Brigabe Oberst Puffer: 2 Compagnieen vom 5. Jägerbataillon, 2 Compagnieen Biener freiwillige Jäger, 2 Compagnieen vom 2. Romanenregiment, 1. Bataillon Erzh. Wilhelm Rr. 12, 2. und 3. Bataillon Beterwardeiner, 2 Escadrons Schwarzenberg Ulanen Rr. 2, 1/2 Escadron Nationalulanen, Ravalleriebatterie Rr. 6.
- Brigade G.=M. Grammont: 4 Compagnieen vom 5. Jägersbataillon, 3. Bataillon Ottochaner, 2. Bataillon Gradiscaner, 3., 4., und 2 Compagnieen vom 5. Bataillon Jlhrifch = Banater, 1 Escadron Civallart Ulanen Rr. 1, 1 Escadron Banberialbufaren, Grift.-Rußbatterie Rr. 6.

### 2. Divifion &.= IR.=Q. Dietrich.

- Brigade Ob. Budisavlievich: 3. Bataillon Liccaner, 4. Bataillon Barasdiner St. Georger, 4. Bataillon vom 1. Banalregiment, 3. und 4. Bataillon vom 2. Banalregiment, 2 Cecabrons Banderialbufaren, Spfor.-Rufbatterie Rr. 5.
- Brigade G.=M. Gr. Drastevith: 3. und 2 Compagnieen vom Landwehrbataillon Piret Nr. 27, 5. Bataillon Deutsch-Banater, 1. und 2. Kifindaer Bataillon, 11/2 Escadron Rationalulanen, Spfor.-Rugbatterie Nr. 2.

### 3. Divifion G.-R. Maftid.

- Rechter Flügel Oberfilieutenant Oceveret: 2. Bataillon Liccaner, 3 Compagnicen vom 3. Bataillon Oguliner, 3. und 4. Bataillon Deutsch-Banater, 1 Cocadron Banderialhusaren, Gribr.-Batterie Rr. 1.
- Linter Flügel Major Recznicef: 1. und 2. Bataillon Ottochaner, 3. Bataillon Szluiner, 1 Escabron Banderialhufaren, 12pfor.-Batterie Rr. 7.

# Ravalleriedivifion &.- M.= &. Br. Ottinger.

- Brigade G.=M. Fejervári: 6 Escadrons Ballmoden Curaffiere Rr. 6, 6 Escadrons hardegg Curaffiere Rr. 7, Ra= valleriebatterie Rr. 5.
- Brigade Db. Br. Morig Leberer: 6 Cecabrone Sachfen

Curaffiere Rr. 3, 6 Gecabrone Raifer Dragoner Rr. 3, Ra-

- Serbifche Brigade Anichanin: 2. Bataillon ferbifche Sulfstruppen, 1., 2. und 3. Cfaitiftenbataillon, 1 Bataillon Sz. Tamafer Freiwillige, 2 Compagnieen Bomborer Garde, 1 Cecadron Serbenreiter, 1/2 Cecadron Bacfter freiwillige Reiter, Spfor.-Fußbatterie Rr. 10.
- Gefchüshauptreferve: 3 6fdr. Batterieen, 3 Ravalleriebatterieen, 4 12pfor. Batterieen, 4 Raketenbatterieen (wovon eine unvollständig). Die mobile Armee des Banus bestand demnach aus 311/3 Bataillons, 351/2 Escabrons und 137 Geschron oder

26700 M. Infanterie, 4400 M. Ravallerie, 2600 M. Artillerie,

im Gangen 33700 DR.

Siegu fommt bae:

Cernirungecorpe vor Peterwardein G.= M. Magerhofer.

Brigabe Ob. Mamula: 3. und Landwehrbataillon Pring Leopold beider Sizilien Rr. 22, 3. Bataillon Barasdiner St. Georger, 4. und 5. Bataillon Peterwardeiner, 1. Bataillon vom sprmischen Aufgebot, 1 Escadron Erzh. Johann Dragoner Rr. 1, 11/2 3pfdr.=Bußbattericen, 1 6pfdr.=Batterie, 2 12pfdr.=Batterieen, 20 Belagerungsgeschütze, Pionnir= und Sappeuratteilungen.

Brigate Db. hallavanna: 4. Bataillon Grabiecaner, 4. Bataillon Broder, 6. Bataillon Beterwarbeiner, 2. Bataillon vom fyrmifchen Aufgebot, 4 Spfor. von ber Batterie Rr. 14.

Busammen 10 Bataillone, 1 Cecabron, 51 Geschüge ober 10400 DR. - Ginichließlich bee Cernirungecorpe verfügte also ber Banus über 44100 DR. mit 188 Geschüßen.

# Starfe ber Befagung von Temesvar im Juni 1849.

In fan terie: 2 Bataillons Silovich Rr. 41, 2 Bataillons Rutavina Rr. 61, 1 Bataillon Leiningen Rr. 31, 1 Bataillon Romanisch Banater, 1/2 Bataillon Banini Rr. 16.

61/2 Bataillone mit 7500 M.

Ravallerie: 6 Gecarrone Schwarzenberg Ulanen Rr. 2, 1/2 Cecadron Max Chevauxlegere.

61/2 Gecabron mit 880 M.

Artillerie: 239 DR.

Benietruppen: 17 DR., einschließlich 3 Dffigiere.

Eine Abtheilung Screfcaner: 200 DR.

3m Gangen 8840 M.

#### D.

Sintheilung der ruffifden Armee unter dem Generalfeldmarichall Pasticwitich Eriwansti, Fürsten von Warfchau, welche vom Juni 1849 ab aus Galizien in Ungarn einrufte.

### 2. Armeecorps G.- 2. Ruprianoff.

- 2. leichte Ravalleriedivifion: G.-2. Glafenapp.
  - 1. Brigade G.-M. Offorgin: Ulanenregimenter Groffurft Ricolai Alexandrowitich und Chartow.
  - 2. Brigabe G.-M. Baggobufwud: Sufarenregimenter Groffurftin Olga Ricolajewna und Ronig von Sannover.
  - 32 Gecabrone mit 4886 DR.
  - 4. Infanteriedivifion: G.-Q. Rarlowitich.
    - 1. Brigade G.M. Lubameti: Infanterieregimenter Furft. Boltonefi und Dlones .
    - 2, Brigade G.-M. Drefchern: Jagerregimenter Schluffelburg und Ladoga.
    - 16 Bataillone mit 12732 DR.
  - 5. Infanteriedivifion G.- Q. Labingoff.
    - 1. Brigade G.= M. Selvan: Infanterieregimenter Groffurft Bladimir Alexandrowitich und Balodga.
    - 2. Brigabe G.=M. Meier: Jagerreg. Roftroma und Galtig, 16 Bataillone mit 12664 M.
      - 2. Sougenbataillon.
      - 2. Sappeurbataillen nebft Bontonpart mit 1951 D.
  - 2. Artilleriedivifion G. Q. Gerputometi.
    - 2. reitende Artilleriebrigade: 2 leichte Batterieen mit gusammen 16 Geschüßen und 401 M.
    - 4. Feldartillericbrigabe: 2 fcwere, 2 leichte Batterien mit zusammen 48 Geschützen und 1075 M.
    - 5. Feldartilleriebrigabe: 1 fcmere, 3 leichte Batterieen mit 48 Gefchugen und 948 D.
    - Donifches Rofadenregiment Rr. 32 mit 654 DR.

Mobiler Refervepart Rr. 8 mit 335 M.

3m Ganzen (ohne die Trainbataillone) 34 Bataillone, 38 Escabrone, 112 Geschüge mit 36721 M.

- 3. Armeecorps General der Ravallerie und Generaladjutant Gr. Rudliger.
  - 3. leichte Ravalleriedivifion G.- 2. Br. Offenberg.
    - 1. Brigabe G. M. Rochanowitsch : Ulanenregiment Groffurft Conftantin.
    - 2. Briga be G.= D. Burharbt: Sufarenregimenter Bring Friedrich von Beffen = Caffel und Radefti.
    - 24 Gecabrone mit 3566 DR.
  - 7. Infanteriedivifion G.- Q. Raufmann.
    - 1. Brigabe G.-M. Truffoff: Infanterieregimenter Bellington und Mobileff.
    - 2. Brigabe G.-M. Rafailowitich: Jagerregimenter Bitevet und Boloit.
    - 16 Bataillone mit 11892 DR.
  - 8, Infanteriedivifion G.- Q. Biffesti.
    - 1. Brigabe G.-M. Cannabich: Infanterieregimenter Belet (von ber 9. Divifion) und Boltama.
    - 8 Bataillone mit 5809 M.
      - 3. Schützenbataillon und 3/4 vom 3 Sappeurbataillon mit 1057 M. 1/2 Trainbataillon mit 240 M.
  - 3. Artilleriedivifion G.= DR. Duller.
    - 3. reiten be Artilleriebrigade mit 16 leichten Gefchugen und 392 Dr.
    - 7. Feldartilleriebrigabe mit 2 Positions- und 2 leichten Batterieen ober 48 Geschügen und 958 DR.
    - 8. Felbartilleriebrigabe mit 1 Postitiones, 2 leichten Batterieen ober 36 Geschüte mit 730 D.
    - Donifche Rofadenregimenter Rr. 15 und Rr. 46, 12 Gecabrone mit 1555 DR.
    - Mobile Referveparte Rr. 7 und 17 mit 622 DR.
    - Detachemente von ben öfterreichifchen Ratetenbatterieen Rr. 11 und Rr. 21 mit 92 DR.

Im Ganzen 253/4 Bataillone, 36 Eecadrone und 100 Geschutze mit 26915 DR.

Detachement bes Generallieutenant Gaß (Avantgarbe bes Rubiger'fden Corps.)

- Bon ber 3. leichten Ravalleriedivifion: Ulanenregiment Erab. Albrecht.
  - 8 Escabrons mit 1129 M.
- 1. Compagnie vom 3. Sappeurbataillon mit 226 DR.
- 8. Infanteriedivifion:
  - 2. Brigade G .= D. Bopoff: Jagerreg. Alegopol u. Rrementicut. 8 Batgillone mit 4979 DR.
- 8. Relbartilleriebrigabe.

Leichte Batterie Rr. 5 mit 12 Gefcugen und 228 DR.

- Rofadenrefervebatterie Rr. 2, 8 Gefchute mit 225 DR. 3m Bangen 81/4 Bataillon, 8 Gecabrone, 20 Gefcuge ober 6787 DR. Einschließlich bee Detachemente von Gag gablte fomit bas 3. Corps 34 Bataillone, 44 Gecabrone, 120 Gefduge ober 33703 DR.
- 4. Armeecorps General ber Infanterie Ticheodajeff.
  - 4. leichte Ravalleriedivifion G.=2. Sag.
    - 1. Brigade G. = D. Begufchemeti: Ulanenregimenter Boffnefente und Olwiopol.
    - 2. Brigabe G .= D. v. Rronen: Sufarenregimenter Groffurft Cefarewitich und Ergb. Rerbinand.
    - 32 Cecabrone mit 5001 DR.
  - 4. Sousenbataillon und 3 Compagnicen vom 4. Sappeurbataillon mit Bontonpart.
    - 13/4 Bataillon, 1422 DR.
  - 11. Infanteriedivifion G.-Q. Belogufdeff.
    - 1. Brigabe G .= M. Burtometi: Infanterieregimenter Gelenginet und Irtutet.
    - 8 Bataiffone mit 6800 DR.
  - 12. Infanteriedivifion G.-Q. Bufden.
    - 1. Brigabe G.=DR. Bolobimiroff: Infanterieregimenter Afow und Dnebr.
    - 2. Brigabe G.=M. Marin: Jagerregimenter Ufraine u. Dbeffa. 16 Batgillone mit 14113 DR.
  - 4. Artilleriedivifion G.= DR. Gidftel.
    - 4. reitende Artilleriebrigabe mit ben leichten Batterieen Dr. 7 und 8.
    - 16 Befdute mit 422 DR.
      - 11. Feldartilleriebrigabe mit ber Bofitionebatterie Rr. 3 und ber leichten Batterie Rr. 3.
    - 24 Befdute mit 562 DR.

- 12. Felbartilleriebrigabe mit der Bofitionebatterie Rr. 4. ben leichten Batterieen 6, 7 und 8.
- 48 Befduse mit 1063 DR.

Train ber gangen Artilleriedivifion 459 DR.

- Rofaden: 3 Gecabrone vom donifden Regiment Rr. 41 und Regiment Rr. 51.
  - 9 Gecabrone mit 1164 DR.
    - bonifche Rofaden batterie Rr. 6, und 6 Befchuge von ber Rofadenrefervebatterie Rr. 1.
  - 14 Befdute mit 412 DR

Mobile Barte Rr. 5 und Rr. 16, 638 M.

Salbes Broviantmagagin Rr. 1, 285 DR.

Defterreichifche halbe Ratetenbatterie forn 3 Gefcuge mit 59 DR.

# Befonderes Flankendetachement bes G .= 2. Beloguicheff.

- 1 Compagnie vom 4. Sappeurbataillon, 155 M.
- 11. Infanteriedivifion.
  - 2. Brigade G.-M. Schittoff: Jagerregimenter Ochotet und Ramicbatta.
  - 8 Bataillone mit 6690 M.
- 11. Feldartilleriebrigade mit den leichten Batterieen Rr. 4 und 5.
  - 24 Befdute mit 468 M.
- Rofadenregiment Rr. 41. 3 Gecadrone mit 345 DR.
- 2 Befchute der Rofadenrefervebatterie Rr. 1 mit 62 DR.
- Das 4. Corps einschließlich der Colonne Beloguscheff gablt somit auf 34 Bataillone, 44 Escabrons und 131 Geschüge 4Q120 M.

# Rechtes Flankencorps bes Generaladjutanten Grabbe.

# Bom 1. Armeecorps.

- 1. leichte Ravalleriedivifion G.= 2. Soven.
  - 1. Brigabe G.=M. Glotoff: Ulanenregimenter Tichernitioff und Groffurft Cefaremitic.
  - Beichte reitende Batterie Rr. 1.
- 16 Gecabrone und 8 Gefchute mit 2800 DR.

### Bom 2. Armeecorps.

- 6. Infanteriedivifion G.-R. Grabbe II.
  - 1. Brigabe G.= D. Sherebgoff: Infanterieregimenter Durom und Rifchegorod.
  - 2. Brigabe G.-DR. Roffoff: Jagerregimenter Rijow und Simbiret.
  - 16 Bataillone mit 12887.
    - 6. Felbartilleriebrigabe mit ber Bofitionebatterie Rr. 4, ben leichten Battericen Rr. 6, 7, 8.
  - 48 Gefduge mit 1100 M. (incl. Train).
- Rofadenregiment Rr. 45.
  - 6 Gecabrone mit 823 DR.

Starte des Grabbe'ichen Corps: 16 Bataillone, 22 Gecabrone, 56 Gefcupe mit 17610 DR.

# Referveabtheilung des Generals Saden.

### Bom 4. Armeecorps.

- 10. Infanteriedivifion G.- 2. Storotegti.
  - 1 Brigade G.-M. Martinau: Infanterieregimenter Jetaterinburg und Tobolet.
  - 8 Bataillone mit 6700 M. (einfchl. Train).
- 10. Felbartilleriebrigade mit den Bofitionebatterieen Rr. 1 und 2.
  - 24 Gefduge mit 600 DR.

### Bom 2. Refervekavalleriecorps.

- 2. Ulanendivifion.
  - 1. Brigade G.-M. Lanstoi: Ulanenregimenter Ufraine und-Rovoarchangelet.
  - Beichte reitende Batterie Rr. 21.
  - 12 Escadrons und 8 Gefchute mit 1630 DR.

Rofadenregiment Rr. 50 mit 3 Cecabrone und 405 M.

Starte der Referveabtheilung 8 Bataillone, 15 Escadrone und 32 Gefcouse mit 9335 D.

# Beim Sauptquartier befanden fich :

- 2 Escabrone Des Genebarmerieregimente;
- 4 Escadrone tautafifches combinirtes Regiment irregularer Truppen;
- . 6 Escadrone transtautafifches reitendes Mufelmannerregiment.

Bufammen 12 Gecabrone mit 1198 M.

#### Mefavitulation.

|               | Bat. | Gec. | Befc. | M.     |
|---------------|------|------|-------|--------|
| Ruprianoff    | 34   | 38   | 112   | 36721  |
| Rüdiger       | 34   | 44   | 120   | 33703  |
| Ticheodajeff  | 34   | . 44 | 131   | 40120  |
| Grabbe        | 16   | 22   | 56    | 17610  |
| Saden         | 8    | 15   | 32    | 9335   |
| Sauptquartier | _    | 12   | _     | 1198   |
| Summa         | 126  | 175  | 451   | 138687 |

Dieß ist die Starte ber russischen Sauptarmee. Um hier sofort eine Ueberfict aller überhaupt vom Raifer von Rußland gegen Ungarn verwensbeten Truppen zu geben, fügen wir an, daß noch die Corps von Lüders und Grotenhielm, außerdem das ganze Dragonercorps (3. Reservekavalleriecorps), abgesehen von kleineren Reserveabtheilungen in Betracht zu ziehen find. Wir erhalten dafur:

|               | Bat. | Gøc. | Befc. | M.    |
|---------------|------|------|-------|-------|
| Lübere        | 26   | 34   | 56    | 28636 |
| Grotenhjelm   | 8    | 18   | 32    | 10501 |
| Dragonercorps | _    | 80   | 48    | 13500 |
| Summe         | 34   | 132  | 136   | 52637 |

Die Totalsumme ber verwendeten ruffischen Streitfrafte wird bemnach: 160 Bataillons, 307 Escadrons, 587 Geschütze ober 191324 M., wobei die Division Paniutine als dirett dem öfterreichischen Geere zugewiesen außer Rechnung bleibt.

# E.

Gintheilung der ruffischen Streitmacht unter General der Infanterie und Generaladjutant Lüders, welche zum Ginzuschen in das füdliche Siebenburgen bestimmt war, im Juni 1849.

### 5 Armeecorps.

- 5. leichte Ravalleriedivifion.
  - 1. Brigabe G.-P. Romar I.: Manenregimenter Bug und Bergog von Raffau, 16 Gecabrons mit 2630 DR.
- 14. Infanteriedivifion.
  - 2. Brigabe G.-M. Effauloff: Jagerregimenter Pobolien und Schitomir, 8 Bataillone mit 6845 M.

- 15 Infanteriedivifion G.- Q. Basford.
  - 1. Brigabe G.-M. Dyd: Infanterieregimenter Doblin und Braga.
  - 2. Brigade G. D. Engelhardt: Jagerregimenter Lublin und Bamoec.
  - 16 Batgillone mit 12297 DR
- 5. Artilleriedivifion G.-Q. 3min I

Reiten be leichte Batterie Rr. 9.

- 14. Feldartilleriebrigade mit 1 Bofitione-, 1 leichten Batterie.
- 15. Feldartilleriebrigade mit 1 Bofitione- und 3 leichten Batterieen.
- 7 Batterieen ober 56 Befduge mit 1427 DR.

Donifde Rofadenregimenter Rr. 1. 43 und 48.

18 Escabrone mit 2380 DR.

Mobile Referveparte Rr. 14 und 15 mit 667 M.

5. Sougenbataillon, 5. Sappeurbataillon, Pontonpart Rr. 5, zusammen mit 1662 DR.

3m Ganzen (ohne die Trainbataillons) 26 Bataillons, 34 Escadrons, 56 Gefchüge oder 28636 M.

Sintheilung der Abtheilung des Generallieutenant Grotenhjelm in der Bukowina, gegen das nördliche Siebenburgen bestimmt.

# Bom 4. Armeecorps.

- 10. Infanteriedivifion G.- Q. Storotegti.
  - 2. Brigabe G.-M. Bawloff: Jagerregimenter Tomet und Rolyman.
  - 8 Bataillone mit 7217 DR. (einschließlich bee Traine).
- 10. Feldartilleriebrigade, leichte Batterie Rr. 1 und 2. 24 Gefchuge mit 488 D.

# Bom 2. Refervekavalleriecorps.

Ulanendivifion B.= 2. Grotenbjelm.

- 2. Brigabe G.-M. Blabislawlewitich: Ulanenregimenter Rovomirgorob und Elifawetgrad.
- 12 Gecabrone mit 1793 9

Beichte reitenbe Batterie Rr. 22.

8 Gefduse und 192 DR.

Rofadenregiment Rr. 50, 6 Gecabrone mit 811 DR.

3m Gangen 8 Bataillone, 18 Escadrone u. 32 Gefchuge mit 10501 DR.

#### F.

### Gintheilung und Starte der ungarischen Obertheißarmee (Armee von Oberungarn) unter Generallieutenant Dembinefi.

(Bom 18., Juni 1849 ab unter Ben. Bbfodi.)

### 9. Armeecorps Gen. Wyfodi.

In den 4 Brigaden Bulharin, Bajar, Jaszvig und Jurite beftebend aus:

In fant er i e: 2 Shugenbataillons, 9 neue honvebbataillons (meift unvollzählig, jum Theil nur je 2 Compagnieen flart, im Durchfchnitt als halbe Bataillons zu berechnen), 4 Compagnieen polnische Legion, 12 Compagnieen Freischaaren aus den nördlichen Comitaten, 1 Bataillon Bionnire. — Rominell 142/3 Bataillons, aber thatfachlich nur fur 10 Bataillons zu rechnen.

Ravallerie: 6 Escadrons Sufaren, 1 Escadron polnische Ulanen, 1 Escadron berittene Freischaaren.

Artillerie: 4 12pfor., 16 6pfor., 11 3pfor., 3 Ratetengeftelle. 3m Gangen 142/3 (10) Bataillone, 8 Gecatrone, 34 Gefchute mit 9600 D.

### Abgefonderte Divifion Razinczy.

4 Compagnicen Jäger und Freiwillige, 6 Bataillons honved, 1 Bataillon Marmorofer Freicorps, 4 Escadrons hufaren, 23 Geschütze. Im Ganzen 72/3 Bataillons, 4 Escadrons, 23 Geschütze mit 6900 M.

Die Summe ber Obertheifarmee beträgt 221/3 (172/3) Bataillons, 12 Escabrons, 57 Gefchuge mit 16500 M.

#### G.

# Gintheilung und Starfe der fiebenburgifchen Armee unter Bem im Juni 1849.

6. Armeecorps: 1 Compagnie Jager, 22 Bataillons honved (wobei viele unvollzählig, fo daß fle zusammen etwa fur 16 Bataillons gelten können), 5 Reserve-honvebbataillons, 13 Cecabrons husaren, 19 Spfbr., 22 3pfor., 4 Raketengestelle.

Bufammen 271/6 (21) Bataillone, 13 Escadrone, 45 Gefchute mit 20000 DR.

Streifcorps Inczedn: 1/3 Bataillon Jager, 1/3 Bataillon honvéd, 2/3 Bataillons Freiwillige, 3 Escadrons Hufaren, 8 Gebirgsgefcuse, 3 Raketengestelle.

Busammen 11/3 Bataillons, 3 Escabrons und 11 Geschüße mit 2000 M. Belagerungscorps vor Carleburg Oberft Stein: 8 Bataillons honved (meift unvollzählig), 1 Escabron hufaren, 2 Escabrons berittene Freiwillige, 2 Spfor., 4 3pfor., 3 Rutetengestelle, 10 Belagerungsgeschüße.

Bufammen 8 Bataillone, 3 Cecadrone, 9 Feld= und 10 Belagerunge= geschutge mit 5000 M.

Gefammtftarte der fiebenburgifden Armee 361/2 Bataillone, 19 Gecadrone, 65 Feldgefduge mit 27000 D.

### H.

# Starte und Gintheilung ber ungarifchen Gubarmee (Bacs Banater Urmee) unter F.-M.-L. Better.

(Bir fubren die Organisation auf, wie fie bestand, nachdem Better das Commando übernommen hatte und Abtheilungen der von Bem aus Siebenburgen mitgebrachten Truppen in fie eingetheilt waren.)

### 4. Armeecorps Oberft Toth.

- Divifion Banffy: 4 Bataillone honveb, 2 Escadrone vom 8., 11/2 Escadron vom 15., 1/2 Escadron vom Szeller hufarenregiment, 8 6pfor.
- Divifion Pereczh: 1/2 Bataillon Jager, 2 Bataillone Linie, 2 Bataillone honved, 3 Bataillone Freischaaren, 61/2 Escadrone von hunyady, Ferbinand und Bocefaj husaren, 6 12pfbr., 6 Spfdr., 6 Kavalleriegefchute.
- Divifion. Ig mandy: 1 Bataillon Honveb, 1 Bataillon Bacfer Freicorps, 11/2 Escabron vom 7. hufarenregiment, 11/2 Escabron berittene Bacfer Freiwillige, 1/2 Escabron Fünffircher Freiwillige, 4 6pfor., 6 3pfor., 4 Ratetengestelle.
- Divifion Simon hi (Besahungen in Berlass, Aradacs, Eceta und Clemer): 2 Bataillons honved, 3 Bataillons Freiwillige von Cfongrad und Torontal, 4 Escadrons berittene Freiwillige von Cfongrad, Dobsa, Szegedin, 11 Geschütze.
- Befagungen von Orfova, Pancfova 2c.: 4 Bataillons honved, 11/2 Escadron Szeller, 1 Gecadron Rarolyi hufaren, 17 Ge- fouge.

Gesammiftarte bes 4. Corps 211/2 Bataillons, 201/2 Escadrons, 68 Geschüße mit 18800 DR., wovon verfügbar für das Feld 131/2 Bataillons, 14 Gecadrons, 40 Geschüße mit 12000 DR.

#### 5. Armeecorys Gen. Gr. Becfen.

- Brigade Brapjemeti: 11/6 Bataillon honved, 1/3 Bataillon Rraffer und Torontales Nationalgarde, 1 Escadron Lehel husaren, 6 6pftr.
- Brigade Ratocon: 1/2 Bataillon honved, 1 Gecadron bom 7. Sufarenregiment, 1 Escadron Lehel hufaren, 1/2 Escadron Biharer Freiwillige, 8 Spfor.
- Brigade Ragy: 2/3 Bataillon honved, 1/2 Escadron Lehel Sufaren, 13 Gefcouse.
- Brigade Bergmann: 11/6 Bataillon Sonvet, 2 Cecabrone Lebel Sufaren, 7 Gefcute.
- Brigade Boros: 21/2 Bataillon Sonvéd, 1 Compagnie Ragb Berenber Rationalgarde, 1 Escadron vom 7. Sufarenregiment, 32 Gefcuge.
- Detachirt an ber fiebenburgifchen Grenge: 31/2 Ba-taillone, 1/2 Escabron Lehel Gufaren, 3 Gefchute.

Gesammiftarte bes 5. Corps 10 Bataillons, 71/2 Escatrons, 20 Feldgeschütze, wozu Anfangs 49, später 64 Belagerungegeschütze tamen, mit 10000 Dt.

Befatung von Peterwardein: 3 Bataillons Linie, 2 Bataillons Sonved, einschließlich Artillerie und Genie 8000 M.

Gefammtflarte ber Gudarmee: 371/2 Bataillon, 28 Ge-cabrons und 88 Feldgeschutge mit 36800 M.

### l.

# Eintheilung und Ctarfe bes Refervearmeecorps unter Sunon im Juni und Juli 1849.

- Divifion Sabit: 4 Bataillone honvet, 4 Eecadrone vom 16. Sufarenregiment, 6 Ravalleriegefcouge.
- Divifion Bulegei: 6 Bataillone Sonved, 2 Escabrone vom 16. Sufarenregiment, 6 6pfor.

Gefammtftarte: 10 Bataillone, 6 Gecabrone, 12 Gefchuge, welche auf etwa 9500 M. gebracht werden follten.

### K.

# Gintheilung und Stärfe ber ungarifden Sauptarmee unter Görgen Mitte Juni 1849.

### 1. Armeecorps Beneral Magn Canbor.

- Divifion Mariafi: 1 Bataillon Linie, 4 Bataillone honved, 11/2 6pfor. Fußbatterieen, 1 Ravalleriebatterie von 8 Gefcugen.
- Divifion Bobich: 4 Bataillone Sonved, 8 12pfdr.
- Dibifion Meszterhagn: 1. husarenregiment, 4 Escabrone vom 8. husarenregiment, 6 Ravalleriegeschute.
- 2 Compagnieen Bionnire.

Im Ganzen 91/3 Bataillone, 12 Escadrone, 31 Geschütze oder 9540 M.

### 2. Armeecorpe Oberft Meboth (fpater Raszonni).

- Divifion Butler: 1 Bataillon Linie, 4 Bataillons honved, 2 Compagnicen Bresturger Jager, 4 Compagnicen Bionnire, 7 3pfdr., 6 6pfbr., 6 12pfbr.
- Divifion horvath: 5 Bataillone honved, 7 3pfor., 8 6pfor., 6 6pfor. ber Referve.
- Division Mandy: 6 Escadrons vom 6., 2 Escadrons vom 17. Husarenregiment, 1 Escadron Rumanier, 5 Ravalleriegeschütze. Im Ganzen  $10^{1}/_{2}$  Bataillons, 9 Escadrons, 45 Geschütze oder 10400 M.

### 3. Armeecorpe Dberft Rnegich (fpater Leiningen).

- Divifion Cgillich: 3 Bataillone Linie, 2 Bataillone honved, 2 Compagnien Bionnire, 16 6pfdr.
- Divifion Bobosgli: 2 Bataillone Linie, 2 Bataillone honveb, 6 Opfor., 4 Ratetengestelle.
- Divifion Bifety: 2. Sufarenregiment, 4 Escadrons vom 3. Sufarenregiment, 14 Ravalleriegefcute.

3m Gangen 91/3 Bataillone, 12 Escadrone, 40 Gefcage oder 9800 M.

### 7. Armeecorps General Boltenberg.

- Divifion Bofta: 4 (unvollftändige) Bataillone Linie, 1 Bataillon ungarifche Schuken, 13 Spfor.
- Divifion Liptay: 4 Bataillons Gonveb, 1 Bataillon Tiroler Jager, 7 Spfbr.

- Colonne Beiffel: 1 Bataillon Grenadiere, 1 Bataillon Bionnire, 4 Ratetengeftelle.
- Divifion Berfen wi: 4. Sufarenregiment, 5 Escadrons vom 9., 4 Escadrons vom 13., 4 Escadrons vom 16. Sufarenregiment, 20 Ravalleriegefcuge.

3m Gangen 12 Bataillone, 21 Gecadrone und 44 Geschütze ober 12000 D.

- 8. Armeecorpe (unter bem fpegiellen Befehl Rlapfas).
  - Divifion Rogtolan pi: 1 Bataillon Linie, 3 Bataillons honvet, 1/2 Compagnie Bionnire, 12 Escatrons von den hufarenregimentern Rr. 6, 9, 13, 14 und 16, 8 spfbr., 9 3pfdr., 8 Ravalleriegeschütze.
  - Divifion Eszterhagy: 6 Bataillone honved, 2 Escadrons Attila Sufaren, 11 12pfor. und Saubigen.

3m Sangen 101/12 Bataillone, 14 Gecabrone, 36 Befcupe ober 10500 D.

Divifion Rmety: 5 Bataillone Sonvet, 2 Compagnieen Jager, 1 Compagnie Bionnire, 8 Cecabrone vom 10. und 12. Sufarenregiment, 8 6pfbr., 7 Raballeriegefcuge, 2 Raketengeftelle.

3m Ganzen 51/2 Bataillone, 8 Cecabrone und 17 Geschütze ober 5700 M.

- Colonne Sorvath: 1 Bataillon Linie, 2 Compagnieen Sonved, 4 Gecabrone Sufaren, 4 Ravalleriegefcute.
- 3m Ganzen 11/3 Bataillon, 4 Escadrons, 4 Gefcute oder 1600 M. Colonne Armin Görgen: 131/2 Compagnieen von verschiedenen Bataillons, 21/2 Escadrons hufaren, 6 6pfdr., 4 Raketengestelle.
  3m Ganzen 21/4 Bataillons, 21/2 Escadrons, 10 Geschütz oder
- 2300 M. Colonne Benigfy: 3 Compagnieen Honved, 2 Compagnieen Schemniger Schugen, 1/2 Escadrons Husaren, 2 Kavalleriegeschüße.
  3m Ganzen 5/6 Bataillon, 1/2 Escadron, 2 Gefchuße ober 800 M.

# Ueberficht der Sauptarmee.

|                             | Bat.         | Gec.     | Befch.   | M.           |  |
|-----------------------------|--------------|----------|----------|--------------|--|
| 1. Corps.                   | 91/3         | 12       | 31       | 9540         |  |
| 2. Carps.                   | 101/2        | 9        | 45       | 10400        |  |
| 3. Corps                    | 91/3         | 12       | 40       | 9800         |  |
| 7. Corps.                   | 12           | 21       | 44       | 12000        |  |
| 8. Corps                    | 101/2        | 14       | 36       | 10500        |  |
| Rmety.                      | 51/2         | 8        | 17       | 5700         |  |
| Horvath.                    | 11/3         | 4        | 5        | 1600         |  |
| Armin Gorgen.               | 21/4         | 21/2     | 10       | 2300         |  |
| Benipty.                    | 5/6          | 1/2      | 2        | 800          |  |
| Summa                       | 602/3        | 83       | 229      | 62640        |  |
|                             | e fammtliche | n Armeen | Ungarne  | zusammen, fo |  |
| t fich:                     | *            |          |          |              |  |
| 1. die Sauptarmee           |              |          | 6        | 2640 M.      |  |
| 2. Die Obertheißarmee       |              |          | 1        | 6500 M.      |  |
| 3. die Gudarmee             | 36800 M.     |          |          |              |  |
| 4. die Siebenburger-Urmee   |              |          | 27000 M. |              |  |
| 5. das Refervecorps         |              |          | 9500 M.  |              |  |
| G. Freicorpe und mo         | bile Ratione | lgarden  |          |              |  |
| unter Remeghei und Foldrary |              |          | 1        | 0000 M.      |  |
| 3m Gangen.                  |              |          | 16       | 2440 97      |  |

Tow Comments

01

Digraced by Good

# Juli 1849.



# u.3 Uhr Nachmittags.

olonne Armin Görgeys Gavallerie Division Pikely. Gorps, Pöltenberg Gorps, Aschermann.



# Behnter Abschnitt.

Vom Abzuge Görgeps von Komorn bis zum Beginne der Operationen am linken Theißufer.

Mitte Juli bie Unfange August 1849.

# Die Gefechte von Baigen.

Am 14. Juli ftand von ber ruffifchen hauptarmee bas 3. Corps bei hatvan, das 2. Corps bei hort, das 4. bei Mego Rövesd; ein Streifcorps von 3 Escadrons beobachtete bei Fenegaru die Richtung nach bem Suden, und Furft Bebutoff mit dem muselmännischen Reiterregiment und 2 Escadrons der Bergvölker hielt seit dem 12. Juli Baigen besetzt, während Adlerberg mit 2 Escadrons zu Besth mit dem öfterreichischen 3. Corps die Berbindung hergestellt hatte.

Borgen, von Romorn binabziehend, erreichte am 14. Die Gegend von Shobb an der untern Gipel.

In der Racht vom 14. auf den 15. Juli traf nun im Sauptquartier Bastliewitichs zu hatvan von Bebutoff die Meldung ein, daß die Ungarn fich mit bedeutenden Kräften bei Szobb gezeigt hatten; aus einem gleichfalls ankommenden, schon früher erwähnten Schreiben Sannaus ging hervor, daß es Görgeh sei, den man hier vor sich habe und endlich zeigte auch noch Ramberg von Besth her an, daß die Görgeh'sche Colonne, 25000 M. start, schon Parkany in der Richtung auf Baigen hin passirt habe.

Bastiewitsche Absicht war es nun, Gorgen möglichst lange in bem Bahne zu lassen, baß er wirklich noch über Baisen ohne ernsten Strauß nach dem Suden gelangen könne, um ihn so bis gegen die Erlauer Strass hinabzulocken, ihn dann krästig zu empfangen, mährend nun auch hahnau, von dem man immer noch annahm, daß er den Ungarn am linken Donauser auf dem Fuße solgen werde, die Zeit gewonnen haben würde, nach Baisen hinabzukommen und so Görgeh jeden Ausweg zu versperren.

Demgemäß gab Pastliewitsch in ber Nacht vom 14. auf den 15. Befehl, daß fich das 3. und 2. Corps bei Asjod vereinigten, die Avantgarde des 3. Corps aber; 8 Bataillons, 22 Escadrons und 32 Geschütze nach Gödöllo vorrucke. Die Wagenburg sollte bei hatvan stehen bleiben, das 4. Corps bei Mezo Kövesd, in Bereitschaft, den Ungarn die Straße nach der Theiß zu verlegen, für den Fall, daß Görgen das Durchdringen über Waigen als unmöglich erkennend, die Straße über Losoncz und Nima Szombath einschlage.

Am 15. Juli fruh Morgens erreichte Armin Görgen, welcher gefolgt von bem 1. Corps die Racht durch unbehelligt die Donauftraße entlang maricit war, das Nordende von Baigen. Bebutoff raumte die Stadt nach kurzem Borpoftenscharmugel und zog fich nach Ris Ujfalu an der Baigen-Aszoder Straße zurud. Armin Görgen bezog darauf eine Stellung am Gombasbache bei het Kapolna und hinter ihm nahm Nagy Sandor als er eintraf sein Lager. Die Bortruppen Armin Görgens, welche Bebutoff noch eine Strecke gefolgt waren, wurden alsbald auf den uns von früherber bekannten Dufaer Berg zurudgezogen.

Auf die Meldung Bebutoffs, daß er Baigen geraumt habe, ließ Rubiger den General Saß mit feiner Ravallerie und reitenden Artillerie zu Bebutoffs Aufnahme von Göböllö gegen Baigen vorzuden und ertheilte um 9 Uhr Morgens ferner noch dem General Offenberg den Befehl, mit der 3. Kavalleriedivifion und der 1. Brigade der 2. Ravalleriedivifion nach Ris Uifalu zu marichiren.

Saß migverftand ben ibm gewordenen Befehl, er meinte, er folle bie Ungarn bei Baigen angreifen und lieg beehalb auch feine Infanterie und Augartillerie nordmarte abmarichiren. Begen Mittag erreichte er bie Gegend von Sjob. Ale Armin Gorgen ihn bemertte, führte er feine Truppen nach dem Dutaer Berg, um ben Ruffen wo möglich in beffen Befetung guborgutommen. Dieg gelang nicht, doch ftellte fich bas alsbald beginnende Befecht gludlich fur die Ungarn, ba rechte von Armin Borgen auch Ragn Sandor, an die Donau gelehnt, in die Linie einrudte und befondere ale endlich um 3 Uhr Rachmittage Leiningen mit bem 3, Corpe oftwarte um die Stadt herummarichirend auf dem Rampfplage eintraf und zwei Bat= terieen in ber rechten Flante von Sag aufmarfdiren lieg. Gin Reiterangriff, ben Sag auf ben rechten ungarifden Flugel unternahm, marf gwar die Sufaren, tam bann aber ine Artilleriefeuer und ward mit Berluft gurudigewiefen; auch Offenberg, welcher bei Ris Ujfalu die Dufelmanner aufgenommen hatte, führte feine Reiter über Bartnan beran, ale er Gag im Gebrange fab, indeffen ohne einen großen Antheil am Gefechte ju nehmen. Die Ruffen befdrantten fich jest, indem fie weitere Ungriffe aufgaben, auf eine Ranonade, welche noch bis in die Racht binein bauerte. Schlieflich liegen die Ruffen am Dufaer Berg und ben Sjober Beingarten nur ihre Borpoften fleben und jogen fich mit bem Gros jurud.

Bastiemitich mar fehr ungehalten über das Berfahren bes Generals Saf, weil Dieses einerseits ben Ungarn verrathen mußte, daß ftarte ruffische Rrafte wenigstens in ber Rahe, bereit zur Unterflugung jener Avantgarbe seien und weil es bie ruffischen Baffen Riederlagen im Einzelnen aussetzte.

Da aber ber Fehler nun einmal gemacht war, ichien man nichts Befferes thun zu konnen, ale die möglichfte Kraft fo schnell als möglich zum Angriff auf Görgen zu vereinigen.

Pastiewitsch befahl also, daß das gesammte 3. und 2. Corps sich unverweilt bei harth an concentriren; das 3. Corps konnte diesen Punkt noch während der Nacht erreichen, das 2. Corps, welches 6 Meilen und mehr zurückzulegen hatte, unmöglich. Paskiewitsch blieb die ganze Nacht zu Pferde, um Ales scibst zu ordnen; die 7. Infanteriedivision erreichte Harthan am 16. Morgens um 3 Uhr, die 1. Brigade der 8. Insanteriedivision um 8 Uhr Morgens; die Spize des 2. Corps war um diese Zeit kaum über Aszod hinaus. Paskiewitsch begab sich am Bormittag zur Avantgarde und hatte die Absicht, um 4 Uhr Nachmittags zu ernstem Angriff auf die Stellung der Ungarn bei Waizen zu schreiten, indessen Arthan erst, und sehr ermüdet, um 11 Uhr Bormittags, die 5. Insanteriedivision erst um 3½2 Uhr Nachmittags.

Bei ber offenbaren Erschöpfung ber Truppen, zugleich aber auch immer noch in der Hoffnung, daß Sahnau den Ungarn am linken Donauuser auf dem Fuße folge, glaubte nun Paskliewitsch den Angriff auf den 17. versichieben zu sollen. Er ließ nun die 2. Brigade der 8. Insanteriedivision durch die 2. Brigade der 7. Division ablosen und ernannte zum Chef der so gebildeten neuen Avantgarde den G.-L. Kaufmann.

Auf ungarifcher Seite war Poltenberg mit bem 7, Corps und bem Armeetrain noch am 15. Abende bei Waigen angekommen, so daß Görgen für ben 16. Juli seine ganze Streitmacht beisammen hatte. Er erwartete für ben 16. einen neuen, flärkeren Angriff ber Ruffen, und daß er sich in ber Absicht Baskiewitsche in dieser Beziehung nicht täuschte, ift aus bem Erzählten klar.

Gorgen war nun in Zweifel, wie er fich gegenüber bem ruffischen Angriffe verhalten solle, ob er ihm auf Gödollo vordringend, zuvorkommen oder ihn bei Baigen erwarten solle. Schwierigkeiten der Berpflegung bestimmten ihn zu letterem Entichluffe.

Da wider die Erwartung bis in den Nachmittag des 16. hinein kein Angriff der Ruffen erfolgte, beauftragte Gorgen feinen Bruder Armin, um 4 Uhr Nachmittags zu einer gewaltsamen Rekognoszirung des Feindes zu ichreiten.

Roch vor 4 Uhr Rachmittage aber erhielt er aus einer unzweifelhaft fichern Quelle die Rachricht, daß ihm bei Sarthan bereits die Saubtmacht der Ruffen entgegenftande, und mit biefer konnte er nur auf die Gefahr bin

anbinden, seine ganze Armee zu opfern, mindestens zu besorganiftren, was jedensalls nicht im Interesse Ungarns lag. Er war also mit sich balb darüber einig, daß er dem Kampf aus dem Wege geben musse, unterließ bie Rekognoszirung und beschloß über Losoncz an die obere Theiß auf Tokaj zu geben und von dort die Berbindung mit den Streitkräften im Süden des Landes zu suchen. Auf diesem Wege hoffte er durch einige angestrengte Märsche einen nennenswerthen Borsprung zu gewinnen; allerdings rechnete er nicht darauf, ohne allen Widerstand nach Tokaj zu gelangen, immerhin darauf, daß der Widerstand nicht bedeutend sein werde. Außerdem schien es ihm besonders wichtig, taß er durch seinen Bogenmarsch nordwärts um die russischen Streitkräste im Süden längere Zeit mit den Desterreichern allein zu thun haben wurden.

Bwei Bemerkungen brangen fich hier ohne Beiteres auf: erstens daß Görgen, wenn er nur um wenige Tage früher, also ohne ben fruchtlosen Durchbruchsversuch bei Romorn letteres verließ, ohne die mindeste Gefährde über Baigen und Gödöllö zwischen Donau und Theiß sudwarts vorrücken konnte, und zweitens, daß jest eine Umkehr nach Romorn statt des Marssches über Losonez zwar eine gewagte Operation, aber keineswegs eine solche war, welche nicht, einigermaßen vom Glücke begünstigt, sehr große Resultate hätte geben können, da sicherlich nunmehr die österreichische Armee Hahnaus außer der Einschließung Romorns ein zweites Ziel vor Augen haben mußte, welches wie ihre Ausmerksamkeit, so ihre materielle Krast trennte. Es ist genügend, dieses angedeutet zu haben. Es war indessen jest Görgen Ernst damit, die Berbindung mit den Streitkrästen im Süden zu suchen und wenn er einmal zu einem Entschlusse gekommen war, so sah er das lag in seiner Ratur, — selten etwas anderes Wögliches daneben.

Beil die Ruffen vom Dutaer Berge her bei Tage die ganze Stellung von Baigen und die Rudzugestraße, welche gemahlt war, nachft Baigen auf eine gute Strecke überschauten, so konnte nur ein nachtlicher Rudzug Görgeb jenen Borfprung geben, welcher ihm die Aufrechthaltung ber nothwendigen Ordnung verburgte.

Die russische Avantgarde hatte, entsprechend dem ursprünglichen Plane Bastiewitichs, um 4 Uhr ernstlich zum Angriffe auf Baiben zu schreiten, zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags eine einleitende Kanonade begonnen, welche indessen, da Pastiewitsch seine Absicht anderte, bald ganzlich eingestellt ward.

Aus verichiebenen Angeichen ichlog Gorgen nun, daß er fcwerlich noch einen ernftlichen Angriff am 16. ju befürchten habe und berief um

7 Uhr Abends die Corpscommandanten und Armin Gorget zu einem Rriegsrath. Was er bei fich beschlossen habe, theilte er ihnen mit nnd forderte fie
auf, das Loos entscheinen zu lassen, wer mit seinem Corps die Rachhut zu
bilden und den nächtlichen Rudzug zu decken habe. Das Loos fiel auf Leiningen mit bem 3. Corps.

hienach ward denn angeordnet, daß nach Einbruch der Abenddammerung das 7. Corps mit dem Armeetrain Baigen verlasse, diesem das 1., ihm endlich das Corps Armin Görgevs folge; endlich auch das 3. Corps noch vor Tagesanbruch. Das 1. und 3. Corps, sowie die Colonne Armin Görgevs sollten ihre Borposten bis nach Tagesanbruch des 17. stehen lassen, wie sie ftanden.

Der Berwirflichung Diefer Anordnungen ftellten fich unborbergefebene Schwierigfeiten in ben Beg.

Ale Gorgen Romorn verließ, ba ichloß fich eine gange Schaar von Civiliften ihm an, welche, compromittirt burch Sandlungen gu Gunften ber Infurrection, fürchteten in Defterreiche Sanbe gu fallen und bei jener Armee, welche bie jest fur Ungarn unzweifelhaft bas größte Bewicht in Die Schale geworfen hatte, gegen Diefes Schickfal fich am meiften gefichert hielten. Schaar Diefer Flüchtigen mehrte fich mahrend bes Marfches Borgens aus ben Begenden, welche er burchjog, und aus beren Rachbarichaft beftanbig. Die Flüchtigen reisten vorherrichend zu Bagen. Die Armee, welche ohnebin foon an einem ju großen Train laborirte, ward nun noch mit einer Bagenbura außerordentlicher Art belaftet. Gorgen ertannte balb, daß er diefe ertraordinare Bagenburg vollig militarifc organifiren muffe, wenn fie feinen Marich nicht bodlich beläftigen follte. Er fdritt alfo gu der Organisation. welche am 15. Juni vollendet mar; ein Generalftabeoffizier mard mit bem Befehl über fie und bie beigegebene Uebermachungeescorte beauftragt. 15. follte die außerorbentliche Bagenburg bei Toronya bleiben; am 16., nachbem Gorgen ben Entidlug jum Rudjuge gefaßt hatte, verordnete er, daß fie über Reograd auf Badtert der Armee voraufziehe.

Doch diese Anordnung tam zu spat. Nach Toronya war am 16. die Mahr von einem großen Siege gedrungen, welchen die Ungarn am 15. bei Baigen ersochten hatten. Run war es klar, daß Görgen zwischen Donau und Theiß sudwarts zöge, und — so rechneten die Inhaber der Bagen — es war Gesahr im Berzuge, Gesahr von der Armee abgeschnitten zu werden, wenn man nicht so schnell als möglich Baigen gewinne. Die Schranken der nothburstig ausgerichteten Disciplin wurden durchbrochen, die Bagen setzen sich von Toronya in Marsch nach Baigen, Escorte und commandirender Generalstabsossissischer konnten dem Strom keinen Einhalt thun und waren

gezwungen gu folgen. Und fo tam es benn, bag am 16. Abends Baigen voll von diefen Bagen war, welche die Strafen der Stadt versperrten und beren Besiger fich in der Erwartung der Dinge, die da tommen follten, in den Kneipen gutlich thaten.

Sorgen von diesem Umftande benachrichtigt, verhehlte fich teineswegs bie hinderniffe, welche derfelbe dem geordneten Ruchguge in den Beg legen tonne. Er tonnte den Ruchgug auf zwei Strafen antreten, der großen Pofftraße über Retfag nach Babtert und einer Rebenftraße über Romhand. Seine Truppen aber wollte er auf den Fall eines ernften Nachdrangens der Ruffen nicht auf diese beiden Straßen, welche immerhin ziemlich weit auseinandergeben, vertheilen, sondern auf einer einzigen zusammenhalten, auf derjenigen über Retfag.

Diese Straße wird nun nördlich von Baigen von einem steil eingesenkten Bach durchschnitten, welcher nur mittelst Brücken zu passiren ift. Und
nur eine seste Brücke führte über ben Bach. Bu Beschleunigung des Rückzuges,
auch mit Beziehung auf die Flüchtigen des Eivilstandes wurde es wesentlich
beigetragen haben, hatte man neben der sesten noch eine Feldbrücke erbauen
können. Dazu sehlte es indessen an Material. Görgen hatte eine einzige
Birago'sche Biertelsbrückenequipage bei sich, welche den Desterreichern abgenommen worden war. Aber diese wollte er sich jedenfalls aussparen, da auf
bem erwählten Rückzugswege noch manches Gewässer überschritten werden
mußte. Und, wenn er sie zur Ueberbrückung des Baches nördlich Baigen
verwendete, so blieb bei einigermaßen lebhastem Nachdrängen der Russen doch
saft nichts übrig, als sie zu opfern. Sie durste also überhaupt nicht verwendet werden und auf der großen Straße nach Retsag war man auf die
Benugung der einzigen sesten Brücke beschänkt.

Um die Flüchtigen des Civilftandes auf die öftliche Straße über Romhany zu beingen, hatte wenigstens möglicher Beise die Marschstraße der Truppen gekreuzt werden muffen, was bann auch wieder zu Berzögerungen führte. Uebrigens bezeugte die extraordinare Wagenburg wenig Luft zu bieser Trennung von den Truppen.

Den Abmarich von Baigen vorläufig aufzugeben, war unmöglich. Gorgen begnügte fich daher in der Racht die Strafen von den fie voll-ftopfenden Bagen mit Anwendung geringer Ruckficht faubern zu lassen und außerdem an der Marschstraße der Truppen bis zu der mehrerwähnten Brucke Husarenspaliere zu bilden, welche das Eindrängen von Civilwagen in die Marschcolonne verhindern sollten. Diese Maßregeln sollten nur geringen Ersfolg haben.

Als am 17. ber Tag anbrach, batte außer bem 7. Corps nur ein

kleiner Theil des 1. Corps und des Armeetrains bie Brude nörblich Baigen paffirt, die andere Salfte vom 1. Corps und die Colonne Armin Görgens befanden sich noch in den Gaffen der Stadt, auf jedem Schritte von der Maffe theils stehen gebliebener, theils sich wieder andrangender Civilsuhrwerke behindect.

Bom 3. Corps ftand die eine Galfte öftlich Baigen an der Gifenbahn, die andere jog eben ben Gombas abwarts gleichfalls zur Gifenbahn hin. Nagh Sandor hatte dem Befehl, seine Borpoften fteben zu laffen, teine Folge geleiftet, so daß auf dem rechten Flügel der Borpoftenlinie eine beträchtliche Lucke war.

Um Starke und Stellung der Ungarn vor dem ernften Angriffe besser ju erkunden, sendete Baskiewitsch die Kosacken des 3. Corps, unterstügt vom Ulanenregiment Großfürst Constantin bei Tagesanbruch gegen Baigen vor. Sie fanden die Lage der Dinge so, wie wir sie eben geschildert haben; da auf dem rechten Flügel der Ungarn die Borposten sehlten, kamen sie ohne nur bemerkt zu sein über het Kapolna hinaus; die Borposten Armin Görgehs auf dem linken Flügel, welche noch standen, sehen sich umgangen und stürzen flüchtig in die Stadt. hier broht die allergrößte Berwirrung einzureißen. Armin Görgen nimmt seine Colonne zusammen und führt sie südwärts aus der Stadt heraus der russischen Kavallerie entgegen; die Russen greisen an; gleichzeitig zeigt sich in der linken Flanke Armin Görgehs die eine hälste des 3. Corps, welche von Armin Görgehs Truppen für Russen gehalten wird. Die Colonne Armin Görgehs slieht unaushaltsam an der Westseite der Stadt längs der Donau nach Norden.

Die Ruffen bringen in Baigen ein und nehmen im erften Anlaufe 4 Geschütz; unterbeffen gelingt es Armin Görgen einen Theil seiner Colonne zu sammeln, ben er alebald von ber Bestseite her in die Stadt führt, mahrend gleichzeitig Leiningen mit einem Bataillon von ber Offeite eindringt.

Diefer unvermuthete Angriff treibt die Ruffen wieder aus der Stadt und über ben Gombas jurud, wobei fle von ihren vier eroberten Geschützen nur eines mitnehmen konnten.

Leiningen nimmt nun fogleich mit feinem Corps am Gom bas Stellung und befett auch die Stadt, um gegen Umgehung gefichert gu fein.

Bahrend biefer Szenen in Baigen haben nicht minder erbauliche an ber Brude nördlich Baigen ftattgefunden. Sier haben fich die Civilfuhrwerte, indem fle die hufarenspaliere durchbrachen, wild in die Colonne einsgedrängt, um mit den Truppen über die Brude geschoben zu werden. Und

so bald fie die Brude hinter fich haben und die Beforgniß schwindet, verlangsamen fle ihre Bewegung und folglich auch diesenige der Truppen. Erfi als der Ruf die Colonne durchläuft, die Ruffen selen in der Stadt, werden fie wieder ju größerer Eile angespornt.

Bastiewitich folog aus bem Erfolge bes Rofadenangriffes, daß die Ungarn ichon in ber Nacht ben Rudzug begonnen hatten. Er ließ nun bas 3. Corps gerade auf Baigen losgehen; das Regiment Mobileff mit 12 Gefchugen und einem Rofadenpult ward rechts gesendet, um die Stadt öflich zu umgeben.

Als die Ruffen fich dem Gombas nahern, tritt Leiningen allmalig den Rudzug an; Armin Görgen nimmt nördich von Baiben Stellung, um Leiningen aufzunehmen. Unter dem Schutze seines Feuers kommt Leiningen glücklich über die Brücke und nimmt rechts von Armin Görgen mit einer Halfte feines Corps Stellung, nachdem die Brücke zerftort worden ift, die andere Halfte von Leiningens Corps marschirt bis gegen Retsag, um hier eine neue Stellung zu nehmen. Bis dieses geschehen ift, halt sich Leiningen in seiner Nachhustellung am Waigener Berg gegen die nachdrangenden Ruffen, welchen es gelungen ift, die Brücke wieder gangbar zu machen.

Armin Görgen und die eine Salfte bes 3. Corps werden auf ihrem Rudzug von der zweiten Salfte dieses Corps aufgenommen; bann halt hinter netfag bas 7. Corps eine neue Aufnahmetposition besetzt und vertheibigt dieselbe, nachdem Retsag in Brand gestedt ift, gegen Rudiger mit dem 3. ruffichen Corps, dem die Berfolgung von der Brude ab aufgetragen ist, bis zur sinkenden Racht; als das Gesecht ein Ende genommen, geht Poltenberg von Retsag bis halbwegs Badtert zurud, während das Gros der Armee sein Lager bei Badkert genommen hat.

Das Gros des 3. ruffifchen Corps blieb in der Racht bei Retfag fieben, die Bortruppen murben eine Stunde weiter gegen Badtert geschoben, bas 2. Corps blieb bei Baigen jurud.

Die Ruffen verloren am 17. an Todten 4 Offiziere und 142 M., an Bermundeten 26 Offiziere und 227 M., im Ganzen also 449 M.

Der Berluft der Ungarn war namentlich an Bermiften nicht unbedeutend, ift jedoch niemals genau ermittelt worden. Die Kopfwunde Görgeps hatte fich in Folge seiner Anstrengungen mabrend dieses Tages dergestalt verschilmmert, daß er vom 18. bis jum 20. Nachmittags an der Leitung der Operationen keinen Antheil nehmen konnte. Am 18. ließ er fich junachst nach Losoncz bringen; am 19. dann nach Rima Szombath, wo er bis zum 21. Morgens blieb.

# Rudjug der Gorgen'fchen Armee bis Lofoncy.

Am 18. Juli mit Tagesanbruch marschirte bas Gros ber Gorgenschen Armee von Babkert weiter auf Balaffa Gharmath; Boltenberg, beffen Corps die Nachhut bildete, folgte zunächst bis hinter ben Lotosbach, wo er eine neue Stellung nahm. Die Bewegungen Berczels von Suben her, von denen wir alsbald reden werden, hatten zunächst den Einfluß, daß die Berfolgung mit minderer Kraft fortgesett wurde.

Rubiger erhielt ben Befehl, am 18. mit seinem ganzen Corps ben Ungarn bis Babtert zu folgen, von ba ab aber nur eine Ravallerieabtheislung, die indeffen im Nothfall auch durch Infanterie unterftut werden sollte, auf Balassa Gwarmath vorzuschieben. Rubiger ging am 18., um Boltenberg aus seiner Stellung hinter dem Botosbach zu vertreiben, mit seinem Gros über Babtert hinaus, über den Lotos ließ er dann eine Avantgarde unter Anrep bestehend aus den Regimentern Constantin Ulanen, Radehli Hufaren, den Rosacknregimentern Rr. 15 und 46 und einer Rosackenbatterie bis Drabi solgen.

Bei Balaffa Gharmath marb Boltenberg im Dienfte ber Arriergarbe von Ragy Canbor mit bem 1. Corps abgelost; bas Gros ber Armee follte in ber Racht bom 18, auf ben 19. bei Budant lagern; indeffen gab Ragy Sandor nicht bloß alebald die Stellung bei Drabi, fondern gefcheucht bon einigen Rofaden, Die Unrep ibm nachsendete, auch viele folgende ohne Roth auf; bas Gros tonnte baber nicht bei Ludany bleiben, es mußte weiter maricbiren, fo tam es in ber Racht bei Raros Run wollten aber Die Beine nicht mehr weiter tragen und es mußte nothwendig bier Salt gemacht werden. Ragy Canbor, ber bem Groe immer bicht aufgeblieben mar, erhielt ben Auftrag, mit feinem Corpe ale Arriergarde an der Gipelbrucke bei Raros Stellung ju nehmen. Seine außerften Borpoften ftanden bei Ggatal. Sier entftand ploglich ein gewaltiger Allarm in der Racht, die Pferde der Sufaren riffen fich los und gingen burd, Schreien und Toben; bas gange Borpoftencommando fturgt fich unter bem Ruf: Die Rofaden, gegen Die Gipelbrude von Raros jurud, tragt ben Allarm in bas Gros bes 1. Corps und ba biefes bicht bei bem Gros ber Armee lagert, fofort auch in letteres. Es entfteht nun ein allgemeines topflofes Ausreißen und erft am 19. Morgens in und bei Lofonca tann Die Armee wieder gefammelt werden. Die Bagenburg der Civilfluchtlinge, welche feit dem 17. Die Schranten jener Diegiplin, in welche man fie mit Mube eben eingezwangt, burchbrochen hatten, hatte die Bermirrung Diefer ungludlichen Racht bedeutend erhöht; am 19. ju Lofoncz wurde biefe Bagenburg nun von Reuem organisirt und unter Cocorte auf Rebenwege gewiesen.

Thatsachlich war bei Szatal auch nicht ein einziger Rosacke erschienen; vielmehr hatten die hungrigen Husarenpferde mit Begierde die Krauter des Brachfeldes, auf welchem fie ftanden, abgerauft und darunter auch Tollfraut. Run waren fie wild geworden und die Ermattung und Erregtheit der Mannschaft, herbeigeführt durch die Schicksale der letzten Tage, hatte dem panischen Schrecken, welcher eingeriffen war und lebhaft an einige ähnliche Szenen, die uns von Schriftstellern des Alterthums überliefert worden find, erinnert, immer größere Abmessungen gegeben.

Da die Bewegungen Berczels auf bas Erlahmen ber Berfolgung Görgehs einen erheblichen Ginfluß außerte, so muffen wir nun zuerst von ihnen reden, um erst spater wieder zum Rudzuge Görgehs zurudzulehren. Es wird babei am besten möglich fein, den Zusammenhang der Dinge aufrecht zu erhalten.

### Das Gefecht von Tura.

Perczel mit ber Reserves oder Theißarmee, bestehend aus bem 9. und 10. Armeecorps, war, wie wir früher gesehen haben, als Tscheodajess über Tokaj auf Debretin marschirte, beaustragt worden, diesen zurückzuwersen; da aber Tscheodajess alsbald Debretin wieder verließ, erhielt Perczel die Bestimmung nordwärts gegen die Russen zu operiren, um den Durchbruch Görgehs über Baigen zu erleichtern; während die Division Knezich jest die Theißübergänge bei Tokaj, Polgar, Csege und Tiszassureb besetzt und andere Abtheilungen weiter unten an der Theiß Czibakhaza und Szolnok bewachten.

Schon am 13. Juli ruckte nun Perczel von Szolnok nordwärts auf Uj Szász in der Richtung auf Jasz Berenn, also nach demjenigen, was uns von früherher bekannt ift, gegen die linke Flanke der im Marsch auf Besth oder Waigen gedachten Russen vor, zog sich dann aber alebald wieder auf Szolnok und Abanh zuruck, um am 16. und 17. Juli wieder eine Borrückung auf Ragh Kata und Aszod zu beginnen.

Beshalb ber am 13. Juli begonnene Bormarsch eingestellt wurde, ist niemals klar geworden. Man kann sich diese Einstellung indessen theils aus ber Unsicherheit der Nachrichten über dassenige, was Görgen beginnen werde, theils aus der Besorgniß erklaren, daß Paskiewitsch im Stande sein werde, mit gesammter Krast über Perczel allein herzusallen, wenn Görgen noch nicht nahe gekommen ware und wenn sich außerdem die ge-

sammte ruffische Armee etwa noch zwifchen Aszod und Ghönghös conscentrirt fande.

Pastiewitsch erhielt am 14. Die Rachricht von der erften Borbewegung Perczels. Da er nun in der Racht vom 14. auf den 15. in Folge
der Meldungen über den Anmarsch Görgens die Concentrirung des Gros
seiner Armee auf Aszod beschloß, gab er zugleich seinem Train den Besehl,
sich auf Pesth in Bewegung zu setzen, um denselben gegen einen etwaigen
Anfall Perczels sicher zu stellen. Ein Theil des Trains erreichte am 17:
Abends Gödilö, der Rest stand zur gleichen Zeit bei Aszod.

Am 17. Mittage nun, ale er bei Baigen im Gefecht gegen Gorgeys Rachhut war, erhielt Pastiewitich die Meldung von dem erneuten Borruden Berczels und zwar mit der Bemerkung, daß fich Streifparteien Perczels bereits bei hatvan und Gyöngyös gezeigt hatten.

Rach dem Gefechte von Baigen befand fich von der ruffischen Armee bas 3. Corps auf der Berfolgung Görgens, das 2. war bei Baigen, wo es Pastiewitsch für den Fall stehen zu lassen wünschte, daß Görgen etwa sich noch wieder auf Romorn wendete, was demselben badurch ermöglicht schien, daß hannau keineswegs mit gesammter Racht ans linke Donauuser übergegangen war, um den Ungarn auf dem Fuße zu folgen. Das 4. russtische Corps ftand bei Kapolna, das Grabbe'sche Corps wie bekannt bei Sz. Kereszt, Sacken war noch in Galizien und konnte sein Detachement nicht vor dem 23. Juli bei Impgrod vereinigen, 2 Escadrons unter Adlerberg standen in Pesth und 3 Escadrons zur Beobachtung Perczels in Fenszaru, Flambol und Umgegend.

Auf die Meldung von der Annaherung Perczels, welche Pasklewitsch am 17. Mittags erhielt, erschien es ihm nun als die erste Rothwendigkeit, für den Schuß seines Trains ernstliche Sorge zu tragen, und er bildete sofort ein Detachement von 8 Bataillons, 24 Escadrons und 16 Geschügen unter General Tolfton zu diesem Zwecke. Und unter dem Eindrucke der von Süden her drohenden Gesahr hielt es Paskliewitsch namentlich bei der Gewohnheit der Russen, die Zahl ihrer Feinde immer mindeftens zu versdreisachen, für nothwendig, sich zunächst gegen Perczel zu wenden, wobei indessen, für nothwendig, sich zunächst gegen Perczel zu wenden, wobei indessen dach die nach russischer Schähung auch jest noch mindestens 50000 M. starke Armee Görgens nicht ganzlich vernachläsigt werden durste.

Pastiewitich beichloß alsbald, feine Armee ober foviel bavon möglich, auf hatvan und Gyöngyös, also wie fich von felbft verfieht, junachft gegen Berczel zu vereinigen, mahrend Gorgey vorläufig nur von einem Detachement von 3 Escadrons unter Oberft Chruleff über Losoncz verfolgt werden sollte. Bur Unterftugung Chruleffe follte bann Grabbe, derfelbe Grabbe, welchen Sahnau stets bei Romorn haben wollte, von Sz. Kereszt auf Losoncz gezogen werden. Grabbe erhielt zu diesem Marsche bestimmten Besehl, was frellich in den russischen wie in den öfterreichischen Commentaren, so voll sie von gegenseitigen Borwurfen sind, stets verschwiegen wird. Aus unserer allgemeinen Charakteristrung des Berhältniffes der Desterreicher zu den Russen, sowie aus dem Umstande, daß die letzteren sich schließlich — post sestum — ihrer Heidenangst vor Berezel schamten, lassen siehe Reticenzen allerdings erklären, sie zeigen aber zugleich, wie trüglich die auf Besehl ausgearbeiteten Lob- und Entschuldigungsschriften als Quellen sind, wenn man sie gutmuthig als ganz sichere Autoritäten hinnimmt. Das Berdienst geschicken Berstedens selbst, welches sie noch haben könnten, sehlt ihnen meiß.

Also auf hatvan und Ghönghös soll die ruffische Armee concentrirt werben. hier wird fie junachst, so heißt es, im Stande sein, Berczel entgegenzutreten; dann kann fie oftwärts abmarschiren, um Görgen den Beg an und über die obere Theiß zu verlegen, falls er dahin geht; fie kann ihn verhindern, hier am rechten Ufer der Theiß nach Suden durchzubrechen. Sollte die ruffische Armee etwa dem Feinde durch die Gebirge nachjagen und sich dabei aufreiben?

Bur Unterftugung Tolftone in Bededung des bei Aszod zu vereinisgenden Traine wird noch am 18. Morgene bie 1. Brigade der 5. Infanteries bivifion von Baigen nach Rie Uffalu gesendet.

Am 18. auf die Borftellungen Rubigere, der mit seinem Gros über Romhany, Cfecse und Pata nach Gyöngyös ziehen foll in Bezug auf die Schwäche von Chruleffe Detachement und die große Entfernung Grabbes, erfolgt noch der Besehl, daß General Saß mit 22 Escadrons und 8 Geschügen dem Oberften Chruteff folge.

Efceodajeff wird angewiesen, von Rapolna nach Mego Rovesd zu marschiren, von hier aus eine Reiteravantgarde zur Beobachtung Görgenst auf Miskolcz zu schieben, und diesen selbst anzugreisen, sobald er die Communication der Russen mit Galizien, also die Kaschau-Miskolczer Straße überschritte, um auf Tokaj zu marschiren; oder ihm krästig zu solgen, sobald er auf Kaschau nordwärts sich wende. Bis auf die Marschlinie Görgenst von Butnot auf Tokaj soll Tscheodaziest nicht vorgehen, sondern sich sudwärts derselben halten, damit er nicht Gesahr laufe, von dem Gros der Armee getrennt und von den auf 50000 M. geschätzen Ungarn ausgerieden zu werden.

General Selvan foll die Magazine und Spitaler zu Bartfeld, Eperies, Rafchau fichern, soweit es in feinen Rraften fieht und fich im Roth- falle auf Saden in Galigien zurudziehen.

Am 19. stand Tolfton mit bem Train und deffen Bebeckung bei Asjod; vom 2. Corps hatte die 1. Brigade der 5. Infanteriedivision Ruhe zu Kis Ujfalu, nach demselben Orte gelangte die 4. Infanteriedivision und die 1. Brigade der 2. leichten Kavalleriedivision. Das Gros des 3. Corps, bei welchem sich auch noch das zur Berftarkung Chrulesse bestimmte Detachement des Generals Saß befand, tam auf seinem Marsch zur Biedervereinigung mit ber Armee von Balassa Gnarmath nach Romhany.

Am 20. Juli follte Tolfton von Aszod mit der Bagenburg und einem Theil der Bededung nach hatvan auf der großen Straße, mit dem Reft der Bededung aber, nämlich 13 Escadrons Hufaren, 2 Escadrons Rosaden und 14 Geschüßen zur Sicherung des Marsches der Bagenburg auf Blambol gehen.

Perczel kam am 19. mit der Ravalleriedivifion Thorznicki und einiger Infanterie nach Ragy Rata, mit dem Gros, 3 Infanteriedivifionen, unter Byfocki vereinigt, nach Tapio Szele; die Divifion Lenken, welche Perczel nach Uj Szász vorgeschoben hatte, erhielt alsbald Befehl, bei Szolnok wieder über die Theiß zuruckzugehen und fich bei Tisza füred mit dem Detachement Korponaps zu vereinigen, welches in der Starke von etwa 2000 M. den dortigen Theißübergang beseicht hielt. Perczel war stets besorgt, daß die Russen ans linke Theißuser übersehen möchten.

Am 20. in aller Fruhe ließ Perczel bie Ravalleriedivifion Thorznicki, 17 Escadrons mit 12 Gefchüßen unter der eigenen Führung Defewfifts, Commmandant des 10. Corps in der Richtung auf Fenszarú vorgehn; er felbft folgte mit einer einzigen Infanteriebrigade von Tapio Szele eben dabin.

Die Avantyarde Defewifhs traf auf das ichwache ruffische Ulanenbetachement, welches bei Fenszaru ftand, warf es aus diesem Orte und folgte ihm dann auf 3 fambot, von wo die Ulanen fich weiter gegen Tura juruckziehen mußten.

Tolfton begann um 5 Uhr Morgens am 20. feinen Abmarich von Asjob; er hatte diefen Ort noch nicht verlaffen, als er schon die Meldung von dem Ulanendetachement erhielt, daß dasselbe Bambot habe raumen muffen.

Tolfton feste fich nun in Berson an die Spite der jum Marfc auf Bfambot bestimmten Rebencolonne und führte fie auf Tura vor. Jenseits bes Ortes ließ er aufmarschiren:

Das Regiment Olga Sufaren in erfter Linie mit 6 Gefcugen im Centrum, babinter bas Regiment Ronig von hannover hufaren mit & Befchugen, und feine 2 Sotnien Rosaden. Die beiden von Sfambol verdrangten Escadrons Manen wurden aufgenommen. Defewfit hatte die Berfolgung eingestellt, um zuerft bas Gros der Ravalleriedivision beranzuziehen und zu entwickeln.

Tolfton, welcher die Starte der Ungarn fehr hoch taxitte, verhielt fich abwartend. Lange ftand man fich auf eine Biertelmeile Entfernung in diefer Saltung gegenüber; Tolfton hoffte auf baldige Berftartung, er ließ ben Generallieutenant Labingoff, der mit 7 Bataillons von der 1. Brigade der 5. Infanteriedivifion auf dem Marfche von Ris Ujfalu nach Aszod war, benachrichtigen, daß er bei Tura den Keind vor fich habe.

Um 1 Uhr Rachmittags endlich eröffneten die Ungarn, fich langsam nabernd, das Feuer. Tolfton, um seine Truppe ftarker erscheinen zu laffen als sie war, zog jest seine sammtlichen 14 Geschüße und 13 Escadrons Hufaren in die erste Linie und ließ in der Reserve nur die beiden Sotnien Rosaden und die beiden Escadrons Ulanen.

Rach einer langdauernden Ranonade gingen endlich bie ungarifchen Sufaren gegen beide Flugel der Ruffen jugleich jum Angriffe vor.

Das Reitergesecht entwickelte fich mit besonderer heftigkeit auf dem rusifischen rechten Flügel, wo das Regiment Olga unterflügt von den Ulanen und Rosacken tampfte.

Endlich erscheint auch Labingoff, er läßt sofort seine Artillerie vorgeben und erschüttert badurch die ungarischen Susaren völlig; zwar trifft jest auch Berczel mit seiner Infanteriebrigade ein, die er von Fenegaru auf den herüberschallenden Kanonendonner zu über die Zagyva gegen Tura vorgesuhrt hat; indessen kanonendonner zu über die Zagyva gegen Tura vorgesuhrt hat; indessen kann er nichts weiter bewirken, als daß er durch sein Erscheinen die ruffische Berfolgung ins Stocken bringt und es Desewffy möglich macht, zur Deckung des Ruckzuges einige Schwadronen Husten wieder zu sammeln, der über Tot Amas zunächst auf Ragy Kataging, bis zu welchem lettern Orte die Russen, wenn auch lau, ihre Bersfolgung fortsetzen, um sie dann ganzlich einzustellen.

Auf die Meldung von dem Zusammenftof bei Tura hatte Pastiewits auch noch die 4. Infanterredivision und die Ulanenbrigade der 2. Kavalleries bivision auf Tura in Marsch geset, wo sie indessen erft nach Beendigung bes Kampses ankamen.

Der Berluft ber Ruffen bestand in 8 Tobten und 60 Berwundeten, unter welchen letteren 10 Offiziere waren; Berczel hatte etwa 100 MR. an Tobten und Berwundeten verloren.

So endete nicht bloß das Gefecht von Tura, fondern die Offenfive Beregels überhaupt; daß bei dem langsamen Zugreifen und dann bem Borruden mit einem schwachen Theil der Gesammitraft ein Erfolg gegen die Ruffen nicht von ferne erzielt werben konnte, ift an fich klar; es konnte nichts dabei herauskommen als ein nichtsfagendes Ravallerieschaupt jeder Ersfolg gegen die Ruffen unmöglich geschloffen werden durfte, daß überhaupt jeder Ersfolg gegen die Ruffen unmöglich fei. Bemerken wir nun aber, daß zu dieser Beit Hahnau das Gros seiner Armee, wie sich später ergeben wird, bei Besth zusammenzog, um mit ihm sudwärts an die untere Theiß vorzurücken. Meszaros und Dembinski, die in Person dem Gesechte von Tura beiswohnten, fürchteten nun, daß bei ernsterem Auftreten gegen die Ruffen, also bei längerem Berweilen Perczels in der Rahe der Pesth-Erlauer Straße, derselbe zwischen zwei Feuer kommen könne.

Er ward daher über Ragy Kata und Tapio Szele fogleich nach Czegled, Abonn und Szolnot zurudgenommen und erhielt den Auftrag, dem Bordringen Hannaus an die Theiß Einhalt zu thun, falls dieß aber nicht gelange, zur Bereinigung mit der Bace-Banater Armee nach Szegedin zurudzugehen.

Ehe wir den Beginn der Operationen Sannaus von Besth aus und die damit in engem Zusammenhange flebenden Ereignisse auf dem füdlichen Kriegsschauplat mabrend der letten Salfte des Juli und der erften Tage des August erzählen, muffen wir erst dem Marsche Görgeps gegen die Theiß bin weiter solgen.

# Mudjug Görgens von Lofoncy bis hinter ben Sajo und Gefechte an Diefem Rluffe.

Das Gros des 3. russischen Corps befand fich am 20. Juli zu Romhany; das Detachement von Saß war erft im Marsche, um fich mit Chruleff zu vereinigen; Chruleff war also einstweisen mit seinen 3 Escadrons ganz allein hinter den Ungarn her, deren 7. Corps an diesem Tage zu Rima Szombath stand, während das 3. bei Osgyan, das 1., die Nachhut bildend, bei Apath salva öftlich Losoncz in einer gunftigen Stellung stand.

Ale Chruleff am 20. Rachmittags über Losoncz hinaustam, sah er sich plöglich einer dießmal wirklich weit überlegenen seindlichen Streit-macht gegenüber. Er hatte den Auftrag, dem Feinde stets auf den Fersen zu bleiben, fürchtete aber, daß er von diesem selbst angegriffen werden könne und sah dann seine Aufreibung sicher vor Augen. Unterrichtet von dem Anmarsche des Generallieutenants Saß, hoffte er durch Unterhandlungen so lange Beit gewinnen zu können, bis dieser Losoncz erreicht habe. Er sendete daher den Hufarenrittmeister Rattlaroff und den Artillerielieutenant Rü-

Ruftow, ungar. Rrieg. II.

biger als Barlamentare an Ragy Sandor. Sie follten bie Ungarn gur Baffenstreckung auffordern und zu biesem Zwede einen Baffenstillftand anbieten, dabei es mit ihren Reden, Bersprechungen, Erweckung von Hoffnungen nicht eben genau nehmen. Es war ihnen gestattet, den Ramen des Fürsten Bastiewitsch zu migbrauchen, als ginge die Aufforderung von diesem aus. Dem Deutschen, Rudiger, behagte die kleine, allerdings sehr erlaubte Bestrügerrolle weniger, als dem nicht so serupulosen Russen Kattlaroff, indeffen er mußte sie Voch annehmen.

Ragy Sandor, der keinen Auftrag zu Unterhandlungen hatte, schiedte bie beiden Parlamentare in Gorgens hauptquartier nach Rima Szombath; damit hatte Chruleff eigentlich schon gewonnenes Spiel fur seinen Bweck, da bei Ragy Sandors nicht bedeutender Borliebe fur ten Angriff angunehmen war, daß er mindeftens erft einen Bescheid Görgens abwarten werde.

In der nacht vom 20. auf den 21. tamen die Parlamentare nach Rima Szombath; ba fie ohne alle Beglaubigungoschreiben waren, traute Gorgen von vornherein ihrem Auftrage nicht; den wahren Zweck derselben sah er allerdings nicht ein, und konnte ihn allerdings kaum sehen; er vermuthete, Paskiewisch verzweisse daran, ihm bei Miskolez noch rechtzeitig zuvorzukommen, um ihm den Weg nach Tokaj abzuschneiden und wolle durch die Anknupfung von Unterhandlungen den Ruckzug der Ungarn verzögern, um doch noch den nothwendigen Borsprung zu gewinnen.

Naturlich konnte dieß Görgen nur jur Beschleunigung des Rudzuges bestimmen, doch da er nicht mußte, daß Nagy Sandor nur ein Baar Escadrons sich gegenüber habe, so hielt er es für angemessen, sich anscheinend auf Unterhandlungen einzulassen, um dem 1. Corps die Zeit zu ungefährdeter Raumung seiner Nachhutstellung zu geben. Dieß war wenigstens der nächste Grund; aber es ist über allen Zweisel erhaben, daß Görgen nicht ganz frei von der Hoffnung war, es sei eine Trennung der Russen von den Desterreichern durch Unterhandlungen möglich.

In der ungarischen Armee hatte diese hoffnung seit einiger Beit nicht wenig Boden gesaßt; daß fie von irgend einer Seite, auch von einigen Gliedern des Görgeb'ichen Stabes verbreitet wurde, ift sicher; man sprach viel davon, dem Raiser von Rußland fur den Großfurften Conftantin die Krone von Ungarn anzubieten und hiedurch Defterreich und Rußland zu trennen. Das Benehmen der russischen Offiziere gegen die ungarischen, wo fie mit diesen zusammenkamen, trug, verglichen mit dem Benehmen der öfterreichischen Offiziere viel dazu bei, solche Meinungen und hoffnungen zu nahren.

Die boberen ruffifchen Offigiere und die dereinst fur bobere Stellungen bestimmten find im Allgemeinen moblerzogen, bofilich, gewandt; fie hatten

teinen Begriff von jenem haß gegen "bie meineidigen ungarischen Rebellen", welcher den öfterreichischen Offizieren anbesohlen war und von denjenigen selbst, die ihn nicht fühlten, auf eine widerliche Weise geheuchelt ward, da es galt, mit den Bolfen zu heulen; die Russen hatten auch teinen Begriff von der philisteriosen öfterreichischen Ausgauung, daß ein Mann nicht General sein könne, ohne von seinem allergnädigsten Kriegsberrn dazu nach der Tour oder auf sonst einem gnädigten Bege ernannt zu sein. Durch diese "bardarische" Borurtheilslosigkeit, ihr angenehmes Besen, ihre Anerkennung der Tapferkeit auch auf Seiten der Ungarn gestelen sie letzern nicht bloß, wie sie den Franzosen in der Krim gefallen haben, sie verdrehten auch vielen selbst sehr doch erklätliche Borskelungen über das Berhältniß Rußlands und Desterreiche, indem sie weitlich über dessen, und mit mitleidigen Lächeln auf die Inferiorität der von den Russen, und mit mitteidigen Lächeln auf die Inferiorität der von den Russen, und mit mitteidigen Aucheln auf die Inferiorität der von den Russen, und mit mitteidigen Aucheln auf die Inferiorität der von den Russen, und mit mitteidigen Aucheln auf die Inferiorität der von den Russen,

Im Lager Ragy Sandors waren Kattlaroff und Rubiger mit jubelnben Lebehochs von Offizieren und Soldaten begrüßt worden. In Rima Szombath suchte fich Rubiger mit der Unbehaglichkeit seiner Rolle durch große Schweigsamkeit abzusinden. Görgen benutte dieß zu der Aufforderung an ihn, die Bedingungen, unter welchen eine Wassenützedung der ungarischen Armee verlangt werde, zu Papier zu bringen, und unterhielt sich unterdessen mit Kattlaroff, um von diesem wo möglich etwas über die Operationen der Russen zu ersahren. Was er aus diesem herausbrachte, und es war soviel als der Parlamentar selbst wußte, stimmte ziemlich genau mit seinen eigenen Borausseshungen überein und war auch, wie wir sogleich hinzusügen, im Wesentlichen richtig.

Sorgen verfaßte nun noch ein Schreiben an Pastiewitsch, in welchem er den Abschluß eines Baffenftillftandes unter dem Borgeben ablehnte, daß seine Truppen mit den völlerrechtlichen Gebrauchen in diesem Buntte zu wenig belannt seien; was die Baffenftrectung betreffe, so muffe er über diesen Buntt ern seine Armee selbst befragen. Dieses Schreiben gab er den beiden Parlamentaren mit, als er fie am 21. Morgens wieder zu ihrem Detachement nach Losoncz entließ.

Rattlaroff und Rudiger hatten mit einigen Offizieren bes Gorget/ichen Stabes tamerabichaftlich Waffen ausgetauscht, ehe fie Rima Szom-bath verließen, was hier erwähnt werben muß, weil die Sache noch weiter wielt.

: Am 21. Juli marfchirte feitens der Ungarn bas 7. Corps nach Babna und Dubicfany am Sajo, bas 3. nach Putnot, bas

1: Corps nach Rima Szecs. Rach langerer Ueberlegung, ob er seinen Truppen nur mittheilen solle, daß er die Aufforderung Paskiewitsche — in Bahrheit Chruless — jur Waffenstreckung rundweg abgelehnt habe oder ob er die Armeecorps über diese Sache befragen solle, entschied sich Görgen sur das lettere, und wir muffen es glauben, daß er selbst entschlossen war, die Baffen nicht zu strecken und daß er wirklich, vielleicht in Folge der Lebehochs, mit welchen die Parlamentare im Lager Ragy Sandors empfangen worden waren, für möglich hielt, der lettere werde sich für die Wassenstreckung aussprechen. In diesem Falle war Nagh Sandor beseitigt, sein Corps ward dann aufgelöst, unter die anderen vertheilt, etwa so, daß ein neues 1. Armeecorps unter Armin Görgen gebildet ward.

Man muß sich hiebei nur erinnern, daß Görgeh allerdings eine Beseitigung Ragy Sandors lebhast wunschte. Nagy Sandor war sein Feind als Mitglied der Regierungspartei, aber vor allen Dingen konnte er so wenig Ragy Sandor als Rlapka die Sendung nach Besth am 4. Juli und den Abmarich des 1. Corps nach Bator-Ressi am 7. Juli vergeben.

Die Armeecorps erhielten also am 21. Juli die Mittheilung, daß Bastiewiisch die ungarifche Armee gur Riederlegung der Baffen auffordere unter folgenden Bedingungen:

- 1) freier Abgug ber Mannichaft vom Feldwebel abwarte; Diefelbe tann in öfterreichifche Dienfte treten oder ungeftort in der Beimath bleiben und foll gu teinem Militardienft gegwungen werden;
- 2) die Offigiere konnen entweder mit ihrem Grad in russischen Dienft treten oder, wenn fie das nicht wollen, ungefährdet mit Baffen und Eigensthum in ihre heimath gurudkehren;
- 3) ber Bar wird beim Raifer von Defterreich Fursprache fur Ungarn einlegen und fein Beftes fur beffen Bohl thun.

Die Armeecorps follten fich uber Annahme oder Richtannahme biefer Rapitulation erklaren.

Die Buschrift ward zuerst dem 1. Corps mitgetheilt; die Absicht hiebei ift nach dem früher gesagten unschwer zu erkennen. Nagy Sandor erklärte sich gegen die Kapitulation und dieß geschah dann auch vom 3. und 7. Corps; jedoch hatten beren Commandanten, bekanntlich blinde Anhanger Görgehs, in ihre Erklärungen ausdrücklich die Berusung auf die Constitution von 1848 — im Gegensat zu den Beschiffen vom 14. April 1849 als Bedingung friedlichen Bergleiches ausgenommen, wobon in der Erklärung Nagy Sandors nicht die Rede war.

3m Sinne diefer Erklarung der Corpecommandanten verfaßte nun am 22. ju Sajo Sa. Beter Gorgen eine Antwort an Rastiewitich, der

freilich nie an ihn geschrieben hatte, welche die Baffenftredung befinitiv ablehnte, falls nicht die Erhaltung der ungarischen Constitution von 1848 sicher garantirt werde; diese Antwort wurde durch zwei Parlamentare an Chruleff und Saß zur Beiterbeforderung an den ruffischen Oberfelbheren gebracht.

Bu Butnot am 21. Juli erfuhr Gorgeh, daß Mistolez ruffische Besahung habe; er beschloß barauf, um fich ben Beg nach Totaj frei ju machen, mit dem 7. und 3. Corps auf Mistolez loszugehen, während das 1. Corps, nicht über Badna am Sajo zurückweichend, diese Operation gegen die ruffischen Truppen decken sollte, welche von Losonez her den Ungarn folgten; bliebe der Angriff auf Mistolez ohne Erfolg, so sollte die Armee, wenn auch mit der Ausopferung einzelner Theile des 1. und bes 7. Corps bei Badna einerseits, bei Mistolez andererseits, sofort über Szikszo und Meghaszo auf Totaj abmarschiren. Nordwarts nach Kaschau wollte sich Görgen, dem die Berbindung mit der Südarmee jest augenblicklich Ernst war, nur dann wenden, wenn ihm die rufsische Armee etwas Anderes nicht übrig ließe.

Am 22. ging die Armee Gorgehs zwifchen Badna und Dubicsany ans rechte Sajoufer; das 7. Corps mit feinem Gros über Sajo Sz. Beter bis eine Meile an Miskolcz heran, während eine Seitencolonne am linken Ufer ihre Bortruppen bis Sajo Bamos und Szikszó schob; das 3. Corps, das Hauptquartier, der Train und die Bagenburg der Civil-flüchtlinge kamen nach Sajo Sz. Beter, das 1. Corps nach Badna.

Patrouillen vom 7. Corps brachten die Rachricht, daß Miskolez schon am 20. von der ruffischen Besatung geräumt sei, in Tokaj ftanden Ungarn. Das Gros des 7. Corps besetzt jest noch am 22. Miskolez, ferner sublich davon Mindszent und Csaba, westlich von Miskolez Dios-Györ.

Sörgen schließt aus der Raumung von Miskolcz, daß der Anmarsch ber russtschen Hauptmacht von Walsen über Gyöngyös auf Miskolcz, um den Ungarn den Rückzug zu verlegen, sich beträchtlich verzögert habe und man die Besatung von Miskolcz nur eingezogen habe, um sie unter diesen Umftänden nicht einem weit überlegenen Angrisse der Ungarn auszusezen. Eine andere Operation der Russen mit dem Zwecke, ihm den Rückzug zu verlegen, als jene über Miskolcz hielt Görgen nicht sur wahrscheinlich, ja für unmöglich, da jede andere eine Theilung der russischen Armee voraussiste; so mußten sie z. B., wenn sie über Tisza füred auf Tokai oder Debrezin ihm zuvorkommen wollten, doch zugleich ihm auf der Miskolczer Straße ein Corps gegenüber lassen, wollten sie ihm nicht den Durchzug am rechten Theisusger nach dem Süden öffnen. Bu einer Theilung aber hielt

er die Ruffen fur viel zu schwach, denn nach seinen allerdings falschen Nachrichten, war die ganze ruffische hauptarmee beim Uebergang über die Karpathen nicht flärker als 70000 M. gewesen und davon sollte ein Drittel,
nach den bescheidensten Angaben wenigstens 10000 M. bereits der Cholera
und anderen Krantheiten erlegen sein. Görgeb schien es also, daß die Ruffen
nur eins von beiden thun könnten, ernstlich über Miskolez vorgehen ober
ernstlich gegen Tisza füred vorgehn, nicht beides zugleich mit angemeffenen
Kräften, und das letztere schien ihm unwahrscheinlich, aus dem schon oben
angeführten Grunde, dann auch wegen der ihm wohlbekannten Schwierigkeiten eines Theißübergangs über Poroszló und Tisza füred, der von den
Ungarn beseit ift.

Sorgen will fich nun vor allen Dingen Gewisheit verschaffen, ob bas Biel ber ruffischen Sauptarmee Borodilo Tiega füred oder Mistolcz ift. Er glaubt diese Gewisheit zu erhalten, indem er mit dem 7. und 3. Corps sudwarts über Mistolcz vorgeht, während ihm das 1. den Rucken gegen Chruleff und Sas, seine Berfolger von Losoncz her, deckt.

Stößt er submarts über Miekolcz vorgehend auf einften Biberftand ber Ruffen, bann wird er baraus schließen, bag Miekolcz bas Biel berselben ift. Er will bann feinerseits, durch Uebermacht gezwungen, sich auf die Sajölinie zurudziehen und, indem er diese hartnäckig zu behaupten sucht, die Ruffen möglichst lange vom Suben fernhalten.

Stößt Görgen sudwarts vordringend nicht auf ernsten Biderstand, so will er daraus schließen, daß die russische Sauptmacht über Tisza sured im Marsche ist. In diesem Fall will er dann das 1. Corps vorläusig in einer Aufnahmstellung bei Mistolez stehen lassen, mit dem 3. und 7. Corps aber seinen Marsch nach Suden am rechten Theisuser sowiet fortseten, daß die russische Sauptmacht gezwungen ist, and rechte Theisuser zurüczusehren oder ihm die Straße nach Szegedin an diesem Ufer offen zu lassen. Thut sie jenes, so zieht sich Görgen auf sein 1. Corps und mit diesem vereint hinter den Sajó zurück, um hinter diesem und dem Hernád zu widerstehen und sich nur allmälig nach Totaj zurückzubeiegen; thut sie das letztere, so zieht Görgen auch sein 1. Corps an sich und marschirt vorwärts nach Szegedin.

Benn also Gorgeh auch ftete im Auge hat, die Berbindung mit den Streitfraften Ungarns im Guden des Landes an der niederen Theiß zu suchen und ficher zu ftellen, so halt er es boch keinenfalls, wie man fieht, fur nothwendig, seinen Marsch nach dem Guden zu beschleunigen; ja er halt letteres für schädlich. Denn es scheint ihm zweckmäßig, wenn irgend möglich, die Ruffen so lange vom Suden fern zu halten, bis Temesvar in der Gewalt der Ungarn und damit das Land zwischen Maros und Riedertheiß wirklich eine feste, uicht in

ihrem eigenen Innern vom Feinde beunruhigte Bafis wird. Mit ben Defterreichern allein, hofft er, werden dann die ungarischen Armeen im Suden wohl fertig werden konnen und dann darf man fich mit vereinter Kraft gegen die Russen wenden, wenn es nicht gelingen sollte, fie durch Unterhandlungen von den Desterreichern zu trennen. Sind die Russen so ftark, daß fie zu gleicher Zeit die beiden Operationen auf Miskolez und Tiega füred mit ansehnlicher Macht unternehmen können, so zweiselt Görgen überhaupt daran, noch am linken Theißuser wirklich die Berbindung mit dem Suden finden zu können.

Dieg find alfo die Grundanichauungen Gorgens, aus benen fein Berhalten in ben nachften Tagen fich erklart.

Bur ben 23. Juli befiehlt Gorgen, daß bas 7. Corps feine Rebencolonne vom linken Sajoufer einziehe und von Cfaba fudwarts mit bem
Gros bis Goromboly an ber Berzweigung der Strafen nach Bolgar
und Mezo Rovesd, mit ben Bortruppen bis Nyet und gegen harfany
an biefen beiden Strafen vorrude; bei harfany hatten Poltenbergs
Patrouillen icon am 22. Ruffen entdectt;

bas 3. Corps follte von Sajo Sz. Beter über Mietolez und Felfo Bfoleza ans linke Sajoufer gebn, und biefes von Onod bis aufwarts nach Arnoth befegen;

bas 1. Corps, foll von Badna nach Sajo Sz. Beter marfchiren, bort eine Salfte als Nachhut zurudlaffen, mit ber andern Salfte ans linke Sajoufer gehen, um diesen von Arnoth bis Sajo Bamos auswarts zu sichern und zugleich über Szikszo die rechte Flanke der Armee zu decken;

ber Train und die Bagenburg der Civilflüchtlinge werden über Sajo Reresztur, Szirma Besenhö und Arnoth nach Onga, zwischen dem Sajo und dem hernad am Barsonposbache gesendet, wo sie stehen bleiben, bis bei Gesztelh eine Brucke über den hernad zur Sicherung des Ruckzugs hinter lettern Fluß und auf Tokaj vollendet ift, deren Bau man bereits begonnen hat.

Boltenberg follte alfo am 23. eine große Recognoscirung uber Gorombolly binaus in bem Sinne, ber fich aus bem eben uber Borgens Grundanichauung Gefagten ergibt, unternehmen.

Sehen wir nnn ju, was fich vom 20. bis jum Morgen bes 23. bei ben Ruffen begeben hatte.

Efcood ajeff mit bem 4. Corps war am 20. nach ben fruber erwahnten allgemeinen Befehlen, auf Mego Rovest marichirt und ichob von bier eine Avantgarde unter bem hetmann Rusnepoff, Olwiopol Wanen, Thronfolger Susaren, ben 41. und 2 Sotnien vom 51. Rosadenpull, im Ganzen 24 Cecadrons mit 16 Geschügen in der Richtung auf Mistolcz vor, während General Roth mit der rufsischen Besatung von Mistolcz, damit er nicht vor der Bereinigung ansehnlicher russischer Streitträfte in dieser Gegend von der ungarischen Uebermacht erdrückt werde, sich auf Rusnetsoff zurückzog.

Am 21. Juli nahm Rusnepoff bei Batta Stellung; das Gros des 4. Corps, mit welchem fich General Noth vereinigte, rudwarts von ihm bei Abrany; bestimmte Nachrichten von den Ungarn erhielt man nicht, nur das erfuhr man, daß Tokaj von den Ungarn besetzt sei.

Am 22. Juli blieb bas 4. Corps bei Abrany fleben; Rusnehoffs Batrouillen stießen mit solchen Boltenbergs zusammen, machten einige Gefangene und brachten badurch in Ersahrung, daß die Ungarn unter Gorgey an diesem Tage in Mistolcz eingerückt seien, ferner wollte man wiffen, daß eine ungarische Colonne bei Forro die Raschauer Straße im Marsche gegen die Theiß hin überschritten habe.

Das 2. Corps hatte am 21. Ruhetag ju Asjod und ging am 22. mit bem Sauptquartier Bastie witiche nach Satvan.

Hier traf die Meldung ein, daß sich Görgen zu Rima Szombath befinde, wo er bekanntlich Chrulesse Parlamentare empfangen hatte; da wurde Pastiewitsch plöglich wieder von der Furcht ergriffen, Görgen könne sich doch wohl nach Norden auf Kaschau, auf die empsindliche russische Magazinlinie wersen und hielt es für gerathen, Anstalten dagegen zu treffen.

Rudiger erhielt demgemaß Auftrage. Rudiger befand fich zu biefer Beit auf bem Mariche von Balaffa Gyarmath gegen Gyönghös zur Biedervereinigung mit der hauptarmee; am 21. war er in Cfecfe, am 22. mit dem Gros in Pata und hatte von hier auf Baskiewitichs Befehl ein Detachement unter Anrep bereits nach Gyönghös voraufgesendet, welches bestimmt war, Perczel, der nach dem Geschte von Tura auf Szolnok zurackgewichen, zu beobachten, also die rechte Flanke der jest nach Nordosten gerichteten hauptarmee, sowie den Gang der über Aszod und Gyönghös gehenden Transporte zu decken. Anrep hatte hiezu 14 Bataillons, 14 Cecadrons und 52 Geschüge erhalten.

Als nun bei Paskiemirich die Furcht mit erneuerter Rraft auftauchte, baß fich Gorgen auf Raschau wenden konne, da erhielt Rudiger noch am 22. ju Pata Befehl, sogleich über Terenn nach Betervafara zurudzugehen und Gorgen, falls dieser fich ernstlich nordwarts wende, zu folgen. Unrep sollte seine oben angegebene Bestimmung behalten, dagegen sollte das Corps von Grabbe aus den Bergstadten unter Rudigere Besehl treten,

ebenso Generallieutenant Sag, der fich fcon am 21. gu direkter Berfolgung Gorgeps mit Chruleff vereinigt hatte, und endlich vorkommenden Ralls auch Selvan, der die Magagine im Norden bewachte.

Daß Baskiewitich plotlich wieder so empfindlich fur feine Magazinlinie aus Galizien ward, dazu trug aller Bahrscheinlichkeit nach ein besonberer Umstand bei, deffen wir darum hier ausdrücklich erwähnen muffen. Am
21. Juli war nämlich zu Aszod der erste Transport von Berpflegungsmitteln eingetroffen, welche die Desterreicher der rufsichen hauptarmee lieferten.
Es war ein Borrath von Brod, Rehl und Branntwein auf zwei Tage
und das Brod war zur hälfte verschimmelt!!

Als nun aber noch in ber Nacht vom 22. auf den 23. die obenserwähnten Meldungen Rusnesoffs über Görgens Einrucken in Miskolcz und den angeblichen Marsch einer ungarischen Colonne gegen die Theiß über Forro eintrasen, da erfolgte eine neue Abanderung der Bestimmung Rüdigers. Bastiewitsch glaubte jest ziemlich sicher schließen zu können, daß Görget sich nicht auf Kaschau, sondern auf Tokaj wenden welle. Die ungarischen Streitkräfte, welche am 22. Juli Miskolcz besetz hatten, erschienen als eine Avantgarde oder Seitenhut, unter deren Schus das Gros — die angeblich über Forro marschiete Colonne — nach Tokaj eilte.

Rudiger ward daher angewiesen, seinen Marsch auf Terenpe und Beterväsara einzustellen, wieder nach Gyöngyös umzukehren, und dem 2. Corps, welches am 23. nach Gyöngyös marschirte, tergestalt zu folgen, daß das 2. und 3. Corps am 25. oder spatestens 26. Juli bei Rerecsendöstlich Rapolna vereinigt sein könnten. Mit diesen beiden Corps wollte Baskiewitsch dann bei Tisza füred and linke Theisuser übergehen, während zugleich Tscodageff die Ungarn bei Miskolcz angreifen sollte.

Rudiger war, ale er ben Abanderungebefehl erhielt, fcon fo nahe an Betervafara herangekommen , daß er feine Bereinigung mit der hauptarmee bequemer auf dem Wege uter Erlau nach Kerecfend bewerkstelligen konnte, welchen er bann auch einschlug.

Ticheodajeff erhielt, wie ichon im Allgemeinen angedeutet, in der Racht vom 22. auf den 23. Juli den Befehl, jum Angriffe auf die Ungarn bei Miskolcz vorzuschreiten. Er sollte ihnen dann auf Tokaj solgen und dabei so manövriren, daß er sie wo möglich vom Uebergange hier abschnitte; gelänge dieses nicht, so sollte er bei Tokaj seinerseits Uebergangsdemonstrationen machen und dabei das Gerücht aussprengen, als solge ihm die ganze Armee. Er sollte hiedurch die Ungarn bei Tokaj seishalten und dadurch Paskiewitsch mit dem 2. und 3. Corps die Zeit geben, ihnen über Tisza süred in den Rücken zu kommen. Habe Görgeh bei dem Borrücken Tscheodajests Miskolcz

fcon geraumt, fo follte ihm nur eine Divifion auf Totaj nachgesendet werden, bas Gros bes 4. Corps aber bis auf Beiteres bei Mistolcz fleben bleiben.

Tscheodafts verftartte am 23. Morgens die Avantgarde unter Kusnehoff durch 9 Bataillons und Rusnehoff brach zu einer großen Recognoscirung, welche derjenigen Böltenbergs für denfelben Tag begegnen mußte, um  $10^1/_2$  Uhr Bormittags von Batta auf

Bei Harfany traf Rusnehoff auf Böltenberge Bortruppen, welche sich durch die Wälber zur Seite der Straße, die nun von den Russen besetzt wurden, bis sudwestlich von Görömbölh zurückzogen und hier von dem Gros Böltenbergs aufgenommen werden, der sich anschiefte, den Russen das Debouchiren aus den Wäldern zu verwehren. Rusnehoff wazte dieses nicht ernstlich zu versuchen, da eine Umgehung durch Kosacken die Ungarn durchaus nicht aus der Fassung brachte und man von Gefangenen die falsche aber gern geglaubte Nachricht erhielt, daß bei Görömbölh die ganze Armee Görgers stehe, so brach um 3 Uhr Nachmittags Rusnehoff das Gesecht ab. Obgleich nicht wenige Patronen verschossen waren, hatte er doch nicht mehr als 3 Todte und 5 Berwundete und der Berlust der Ungarn war nicht größer.

Für ben 24. erwartete nun Görgen nach diesem Recognoscirungs- ober Avantgarbegesecht einen ernsteren Angriff und Boltenberg ward angewiesen, um den Feind zur Entwicklung seiner vollen Kraft zu zwingen, nur der entschiedenen Uebermacht zu weichen und wenn dieß überhaupt nothwendig wurde, sich auf das 3 Corps ans linke Sajouser zuruckzuziehen. Um den etwa nothwendig werdenden Rückzug auch gegen ruffische Streitkräste, die von Rima Szombath herkamen, zu beden, sollte die eine Hälste des 1. Corps bei Sajo Sz. Beter, ein Detachement des 7. Corps bei Dids-Györ stehen bleiben.

In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli tam eine Dame, eine Berwandte Gorgens, in deffen hauptquartier nach Alfo Ffolcza. Sie war die Ueberbringerin eines Schreibens bes Generals Rubiger an Gorgen.

Das Schreiben war von Balaffa Gparmath, den 19. Juli datirt. Rudiger hatte es offenbar geschrieben, als er die Berfolgung Görgeps mit dem Gros seines Corps aufgeben mußte, um dadurch dem schwachen Detachement, welches er den Ungarn auf den Fersen lassen durfte, vorläufig einige Sicherheit zu geben. Es hatte sich etwas verspätet. Es enthielt im Besentlichen eine Aufforderung an Görgen die Baffen niederzulegen, aber zugleich die Bedingungen zu nennen, unter welchen dieses geschehen solle. Görgen war allem Anscheine nach mit Tanten und dergleichen ungemein

gesegnet, vielleicht melbeten fie sich auch erft, wie es zu geschen pflegt, ale er berühmt geworden war. Daß diese Tantenbelagerungen in tritischen Momenten auch den startsten Mann wie überfluffig viele Flohbifie ermüden können, ist bekannt genug. Indessen waren obenein die Anschauungen Görgebs gar nicht im entschiedenen Widerstreit mit dem, wozu ihn seine Tanten und sonstigen lieben Anverwandten direct und indirect zu bestimmen suchten.

Gorgen antwortete auf Rubigers Brief: er fei zur herstellung des Friedens auf ehrenvolle Bedingungen hin die hand zu bieten durchaus nicht abgeneigt; doch muffe er darauf aufmerksam machen, daß es sich hiebei nicht um die Interessen der Armee, sondern des Landes Ungarn, handle, deffen Rechte von Desterreich auf unerhörte Beise angegriffen und bedroht seien. Unterhandlungen mit den Führern einzelner ungarischer heerestheile könnten also schwerkich ein Resultat geben; Görgen wurde aber gern die hand bieten, um geheimen Unterhandlungen Paskiewitsche mit der ungarischen Regierung die Bege zu bahnen.

Mit biefer Antwort entsendete Görgen bie Tante am 24. Rachmittage über Szikezo, wo sich Ragy Sandors hauptquartier befand. Die Tante mußte die Racht über in Szikezo bleiben und wendete sich mit der Bitte an Ragy Sandor, daß er ihr ein passendes Quartier verschaffe, wobei sie dann auch von dem Zweck ihrer Reise sprach. Das Mistrauen und die Beindschaft Ragy Sandors gegen Görgen, — nicht einseitig, wie uns bestannt — verleitete jenen, der Tante Görgens Brief heim lich entsühren zu lassen, um sich von seinem Inhalt behuse etwa nöthig scheinender Mitteilung an Rossuth zu unterrichten. Da sich nun aber in dem Briese wirkslich nichts Berdächtiges besand, ward er wieder zugemacht und der Tante in derselben geheimen Weise wieder beigebracht, in welcher er ihr entwendet war. Erst in späterer Zeit ward diese kleine Taschepielerei bekannt,

Am 24. tamen auch die Offiziere, welche Görgen von Sajo Sz. Beter am 22. mit einer Antwort auf Pastiewitichs — oder vielmehr Chruleffs — Friedensanerbietungen an die nachsten russischen Truppen gesendet hatte und welche Chruless bereits mit Saß vereinigt gesunden hatten, in das ungarische Sauptquartier, jest Also Folcza, zurud. Der Wassenaustausch Kattlaross und des Lieutenants Nüdiger mit einigen Offizieren von Görgens Stabe hatte Saß und Chruless die Beranlassung gegeben, jeder ein Paar Pistolen als Geschent für Görgen mitzugeben, was dann wieder Görgen bestimmte, zwei Paare seiner Pistolen als Gegengeschent an Saß und Chruless zu schiesen. Diese Dinge mögen an und für sich unbedeutend sein, doch bedürfen sie unsererseits allerdings der Erwähnung, da sie von der Phantasse der Ungarn ausgebeutet wurden, um sich ganz besondere Borstellungen von dem

Berhalfniffe Ruglands - nicht einzelner ruffticher Offigiere - ju Defterreich einerseits, ju Ungarn andererseits ju bilten, und weil fie beehalb nicht ohne weitgebendere Folgen waren.

3m Laufe des 24. war es nun auch zu einem nicht unbedeutenben Gefechte bei Goromboln gekommen.

Soon am Morgen bes 24. erhielt Gorgen Runbicafter-Rachrichten, aus benen er mit großer Sicherheit ichließen konnte, baß Baskiewitich im Ernft es nicht auf die Operation über Miskolcz, sondern auf den Theißubergang bei Tisza füred-abgesehen habe.

Unter Diesen Umftanten maid es überfluffig, Boltenberg bei Gorombolb fteben gu laffen; benn ber 3wedt von beffen Borgeben war ja nur gewesen, eben biefes zu erfahren, mas man jest auf andere Beise erfahren hatte.

Poltenberg follte bemgemäß hinter ben Sajo gurudgezogen werden. Indeffen, che biefes ausgeführt werden konnte, ward er feinerfeite angegriffen und mußte fich nun wehren.

Ticheodajeff ruckte am 24. Morgens mit seinem Gros nach Batta vor und vereinigte fich mit Ruenepoff, um zu ernstem Angriff auf die Ungarn ju schreiten.

Die Sauptcolonne bildeten bas 41. und 51. Rosackenregiment (3 Sotnien) an der Spige, gefolgt vom 4. Schügenbataillon und ber 1. Brigate der 11., dann von der ganzen 12. Division. Diese Colonne ging an der großen Strafe vor.

Auf bem rechten Flugel wurden bie Regimenter Olwiopol Ulanen, Thronfolger Sufaren mit 3 Escadrons vom 51. Rofackenpulk und 14 Geichugen von Batta über Emod auf Malbi entfendet, um den Ungarn in die linke Flanke zu fallen.

Ale bie ruffifche Sauptcolonne aus dem nordlichen Rande der Balder gegen Goromboly bin vorgeben wollte, ward fie von einem heftigen Feuer der Artillerie Boltenberge empfangen.

Ticheodajeff ließ nun 24 Gefchuse nachft ber Chausie am Baldrante auffahren und sendete zu gleicher Zeit gegen beide Flanken der Ungarn Rosadenschwärme vor. Obgleich die letteren zurudgetrieben wurden,
raumte doch endlich Böltenberg seine Stellung und nahm eine neue
naber an Görömböln, während Ticheodajess in die von den Ungarn verlaffene 9 Bataillons mit 24 Geschügen vorgehen ließ. Aus seiner neuen
Bosition ward Poltenberg inebesondere durch das Erscheinen ber über Malpi
in seine linke Flanke entsendeten ruffischen Seitencolonne herausgezwungen;
er nahm nun noch wieder eine Stellung bei Csaba und nachdem das von
ihm eingezogene Detachement von Dies-Ghör bei Miskolcz eingetroffen war,

ging er von den Ruffen nicht fehr lebhaft gedrängt, guerft nach Mistoles, dann nach Felfo Bfoleza zurud, wo er in der Dunkelheit eintraf und den Befehl erhielt, noch in der Nacht die Sajostrecke von Onod bis Alfo Bfoleza zu besehen, während Leiningen sich auf der Linie von Alfo Bfoleza bis Arnoth concentriren und das 1. Corps sich bei Szikszo zusammenziehen mußte, um ten Sajo oberhalb Arnoth zu beobachten und die rechte Flanke zu decken.

Das hauptquartier Gorgeps tam in ber Nacht vom 24. auf ben 25. nach Onga, am 25. bann nach Gestelb an ber Gernad.

Die Ruffen lagerten in der Racht bei Mietolcz und Cfaba. Ticheodajeff hatte 25 Bataillone, 25 Eecadrone, 86 Gefchuge jur Berfügung gehabt, also mindestene 20000 M.; das einzige Corps Boltenberge, welches ihm gegenüberstand, jählte hochstenes 8000 M., von den Ruffen war es auf 30000 geschät worden. Der Berluft der Ruffen bestand in 21 Todten und Berwundeten.

Am 25. Juli ging Ticheodajeff über Mietolcz gur Berfolgung ber Ungarn gegen ben Sajo vor. Babrend biefes Borruckens vereinigte fich mit ihm von Butnot herabziehend bas Detachement von Sag und Chruleff.

Ticheodajeff ließ 48 Befduge am rechten Sajoufer gegen die Stellung ber Ungarn gwifchen Alfo und Relfo Bfolcga auffahren und eine lebbafte Ranonade eröffnen. Die Avantgarde Ruenet offe, burch einige Batgillone verftarft, marfchirte auf Cougweite binter ben Batterieen auf, bie Rofacten auf ben Flanten; Sag ward auf ben linten Flugel Rusnekoffe gezogen und Chruleff mit 9 Gecabrone und 2 Beidugen erbielt ben Auftrag gegen die rechte Flante ber Ungarn ju bemonftriren. Er ging in ber Richtung auf Sajo Bamos vor, marf bier eine Escabron Sufaren gurud, gerieth aber nun bicht am Fluffe in bas Feuer ungarifcher Batterieen und neu über ben Sajo vorrudende Sufaren gwangen ibn gum Rudzuge auf Cag. Babrend Gag dem rechten Rlugel ber Ungarn gegenüberftand, fendete Tideodajeff 16 Escadrone Sufaren und Ulanen mit 10 Gefduten ben Sajo abwarte auf S. Betri, um einen Uebergang über ben gluß ju fuchen und fo die linte Flante und die Rudjugelinie der Ungarn gu bedroben. Um beren Aufmertfamteit von biefem Manover abzulenten, von welchem er fich vielen Erfolg verfprach, ließ er im Centrum bas Artilleriefeuer verftarten.

Eine ruffifche Batterie, gefolgt von 2 Bataillons, prellte bei biefer Gelegenheit bis bicht an den Fluß bei Alfo Ifolcza vor. Funfzig freiwillige Honveds durchwateten ben Sajó unbemerkt und gaben ploglich eine Salve aus den Gebuschen am Ufer hervor auf die Batterie und die ihnen gefolgte Insanterie, wodurch die Ruffen so aus der Fassung gebracht wurden, daß sie in größter Gile und Berwirrung das Ufer des Sajó verließen.

Die Entsendung der Ravallerie gegen S. Betri war unterdeffen ohne Erfolg geblieben, weil man in dieser Gegend keine Furth hatte entdecken können.

Ticheodajeff ftellte baber bae Artilleriefeuer ein und jog feine Truppen ine Lager auf paffende Entfernung bom Ufer jurud.

Die Ruffen hatten 14 Tobte, 21 Bermundete und 128 Pferde verloren; Die Ungarn, welche in beffer gedeckten Stellungen ftanden, viel weniaer.

Ticheodajeff hatte am 25. nichts erreicht, doch fürchtete Görgen, bag die Ruffen über den untern Sajo feine Stellung umgehen, und ihm hiedurch den Ruckung auf Totaj unmöglich machen könnten. Aus diesem Grunde ließ er feine Armee noch in der Racht vom 25. auf den 26. Juli ans linke Gernadufer juruckgeben.

Das 7. Corps nahm hier Stellung zwischen Köröm und hernad Remethi, auf dem linken Flügel; das 3. Corps im Centrum bei Rat und Gesteln, das 1. Corps auf dem rechten Flügel bei Csanalos und Batsa, das hauptquartier tam nach Szerencs und der Train sammt der Bagenburg der Civilftüchtlinge ward über Tokaj an das linke Theißufer gesicoben.

Unterdeffen bemachtigten fich die Ruffen des Theißüberganges bei Siega füred.

## Der Theißübergang der Ruffen bei Tisja füred.

Bastiemitich hatte fich am 23. enischloffen, um zunächst Gorgen zum Rudzuge hinter die Theiß zu zwingen, sich des Theißüberganges bei Tiega sured durch ein Detachement zu bemächtigen und sobald dieß wirte und Gorgen auf Tokaj zurudgehe, das Gros seiner Armee über Tiega füred ans linke Theihufer zu führen, um den Ungarn den Ruckzug, sei es bei Debresin, sei es zwischen Debresin und Tokaj zu verlegen.

Das Detachement, welches junächft ben llebergang zu erzwingen hatte, ward zusammengesett aus ber 5. und 8. Infanteriedivifion — lettere von bem bisherigen Anrep'schen Detachement, — ber 2. Brigade ber 2. leichten Kavalleriedivifion und bem Kosadenpult Rr. 32, bie 2. Brigade ber 8. Infanteriedivifion erhielt inbessen am nächften Tage eine andere Bestimmung

und ward nach Mező Röveeb gezogen, so bag bem Fürften Gorticatoff, welchem bie Leitung bes Unternehmens übertragen war, noch 16 Bataillons und 22 Escatrons mit 62 Geschügen blieben.

Gortschatoff vereinigte seine Truppen am 24. Juli bei Rerecsend und marschirte am 25. nach Borosglo, wo er fich alebald durch eine Recognoscirung von den uns aus früherem bekannten Schwierigkeiten überzeugte, welche das Unternehmen immer noch hatte, obgleich in dieser Jahreszeit die Theißsumpfe ziemlich ausgetrodnet waren.

Indeffen ging er noch am 25. mit 8 Bataillons, einer Sappeurcompagnie und 24 Geschüßen, über Poroszló gegen die Theiß vor; an der ersten Brücke des Poroszlóer-Dammes ward er von den Bertruppen Korponanse empfangen, der mit 2500 M., von welchen jedoch 500 nur mit Sensen versehen waren, den Theißübergang besetzt hielt. Rach kurzem Gesechte, welches um 5 Uhr Abends begann, bemächtigte sich Gortschafoft der ersten Dammbrucke, dann allmälig vorschreitend auch der folgenden und war mit der Dunkelheit die nahe an das rechte Ufer der Theiß vorgedrungen, als die Ungarn dieses räumten, aber zugleich auch die Brücke von Tisza füred anzundeten.

Funfzehnhundert Schritt stromabwarts der brennenden Brude fand Gortschatoff einen Punkt, welcher zum Einbau einer Bontonbrude geeignet schien; die Pontons wurden sogleich dorthin vorgebracht und beiderseits der Brudenstelle wurden Battericen zum Schuße des Brudenschlags erbaut, welche am 26. Juli um 31/2 Uhr Morgens bereits mit 18 Geschüßen bewaffnet waren; Truppen standen zum Ueberseigen bereit und begannen dassselbe mittelst Nachen in der Morgendämmerung, als die Ungarn aus einem Balbchen am linken Ufer gegenüber der Brudenstelle ein lebhaftes Artilleriesseuer eröffneten; doch unter dem Schuß der überlegenen Artillerie ber Russen nahm das Uebersetzen seinen endlich regelmäßigen Fortgang. Korponay sand bald seine Bosition unhaltbar und trat den Rückzug auf Ujvaros an, von wo er sich dann nach Debretin wendete.

Am 26. um 10 Uhr Morgens rudten die erften Rosaden in Tisza füred ein, um 12 Uhr Mittags war die ruffische Bontonbrude vollendet und Ravallerie und Infanterie gingen nun über den Fluß.

Gorticatoff hatte an Tobten, ichwer und leicht Bermundeten und Bermiften 62 DR. verloren.

## Gefechte Görgens an der Hernad und Rudzug desfelben binter bie Theiß.

Mus benfelben Brunden , aus welchen Borgen am Sajo Salt gemacht batte, wollte er nun auch binter ber Bernad fteben bleiben, um die Ruffen möglichft lange von ber Daros und ber untern Theiß fern gu halten, um wo möglich Raginczy an fich ju gieben, erft in letter Reihe, um feinen von ben Anftrengungen bes ichleunigen Rudzuges burch die Berge und ben Entbehrungen dabei erichopften Truppen Erholung ju gonnen. Bon einem Theißübergange ber Ruffen bei Tiega fured, ober vom Berfuch eines folden, von welchem am 24. Die Runde eingelaufen, mar jest ploglich nicht mehr Die Rede und Borgen meinte, wenn fo etwas ernftlich im Werke ober gar icon begonnen fei, muffe er bereite offiziellen Bericht barüber haben. Außerdem batte Ifcheodajeff ibm gegenüber in ben letten Tagen febr bedeutende Rrafte gezeigt, bie wohl noch überschaft wurden, und ba Borgen noch immer in bem Grrthume fcwebte, Die gange ruffifche Sauptarmee gable nicht mehr als 60000 DR., fo glaubte er immer noch Diefe gange Sauptarmee fich gegenüber ju haben oder menigstens einen fo bedeutenden Theil derfelben, daß Basfiemitich nicht noch nebenbei an den Uebergang bei Tiega füred benten tonne.

Ticheobajeff wollte am 26. Die hernabstellung Gorgeps angreifen; er hatte bereits Saß mit 16 Escadrons und 8 Gefchugen über Onod nach Boga vorruden lassen und Saß hatte hier bereits eine Ranonade über den untern Sajo herüber begonnen, als er in Folge neuer Befehle von Pastie-witich, welche unterdessen im hauptquartier Ticheodajeffs eingetroffen waren, angewiesen wurde, seinen Angriff einzustellen und zurudzutommen.

Als nämlich Paskliewitsch am 26. Morgens in seinem hauptquartier bei Rezo Kövest von Gortschakoff bie Meldung erhielt, daß der Uebergang bei Tisza füred für die Russen gesichert sei, hielt er ein weiteres Borrücken Tscheodajesse, der ja Görgen nur bis zur Erreichung jenes Zieles sesthalten sollte, für überflussig und rief ihn vorläusig nach Miskolcz zurück.

Abgesehen von dem Detachement Gortschakoffs und dem Corps Tscheodajeffs hatten die russischen Truppen vom 23, ab bis jum 26. Juli folgende Bewegungen ausgeführt:

das 2. Corps war am 23. nach Ghönghos gekommen und ging am 24., ausgenommen die an Gortschakoff abgegebenen Truppen, nach Raspolna, am 25. nach Mezö Kövesd, wo er sich mit der von Gortschaftoffs Detachement abgetrennten 2. Brigade der 8. Infanteriedivision vereinigte; am 26. hatten diese Truppen, ausschließlich der 1. Brigade der 2.

Ravalleriedivifion, welche nach Abrany geschoben ward, Rubetag bei Dego Roved;

das 3. Corps, ausschließlich des früheren Anrepischen Detachements, erreichte am 24. Juli Betervafara, am 25. Erlau und am 26. Rerecfend.

Außer von diesen Eruppen der Sauptarmee muffen wir hier noch von ben Detachements der Generale Grabbe und Saden reden.

Grabbe erhielt in feiner Stellung bei Sz. Kereszt am 17. Juli vom öfterreichischen General Bott die Rachricht, daß Görgen Romorn ver-laffen habe, darauf folgte die Runde vom Gefecht von Baiben und der Befehl Pastiewitichs zur Berfolgung Görgens nach Balaffa Gyarmath aufzubrechen.

Grabbe marschirte nun über Dobranyiva (Dobrona) nach Szuhany, wo er am 19. eintraf und in Ersahrung brachte, daß Balassa Gyarmath bereits von Ruffen besetzt und Görgey im Rückzug auf Losoncz sei; gemäß seinem Befehle, den General Saß in der Berfolgung Görgeys zu unterstüten, kehrte er nun zunächst nach Altsohl um, und rückte dann unter Burücklassung von 5 Bataillons und 24 Geschützen unter General Noffoff zum Schutze seiner Berbindung mit Also Rubin zu Altsohl, Schemnitz und Rosenberg, über Lonya Banya, Rima Szombath und Putnok nach Mistolcz, wo er am 27. Juli eintraf.

General Saden überschritt von Stry aus die Karpathen am 23. Juli in 3 Colonnen; er hatte zu der Zeit als Paskiewitsch von Seiten Görgens für seine Communicationen mit Galizien fürchtete und deshalb den Marsch Audigers auf Peterväsära anordnete, den Befehl erhalten, sich zu Rüdigers Bersügung zu stellen. Am 24. und 25. Juli stand er um Bartfeld, am 26. erreichte er Kapi und besahl hier dem General Selvan, der Raschau auf verschiedene Gerüchte hin geräumt hatte, dieses wieder zu besetzen. Am 27. traf er dann zu Eperies ein; hier und auf seinem weiteren Marsche südwärts sollten noch 6 Bataillons und 4 Geschüge sich ihm anschließen, dagegen hatte er in Bartseld, Sebes, Eperies und Kaschau unter dem Besehle des General Kolsabsisch Sebes, Eperies upd Kaschau unter dem Besehle des General Kolsabsisch Sebes, Eperies upd Kaschau unter dem Besehle des General Kolsabsisch Sataillons, 8 Escadrons, 100 Kosacken und 16 Geschüge zurückzulassen.

Am 27. Juli, ale nun von Gortschakoff die gang sichere Nachricht eingelausen war, daß er Tisza füred beseth habe, ließ Baskiewitsch dorthin die 4. Infanteriedivission und die 1. Brigade der 2. Kavalleriedivision aufbrechen, die 2. Brigade der 8. Infanteriedivision mußte nach Poroszló ruden; das 3. Corps hatte am 27. Rubetag in Rerecsend und marschitte von Rutow, ungar. Krieg. II.

bort am 28. gleichfalls nach Lisza füred, wo die gesammte 8. Infanteriedivifion wieder unter Rubigers Befehle trat.

Saden marb noch am 26. angewiefen, fich bei Rafchau zu concentriren und feine Avantgarbe nach Forre vorzuschieben.

Grabbe follte, nachdem er in Mistolcz eingetroffen ware, gegen Totai vorgeben.

Ebenso sollte Saden über Forro nach Toka j vordringen, das Grabbe'iche Corps an sich ziehen, mit seiner vereinten Macht Tokaj, falls es von den Ungarn geräumt ware, besetzen und die Theisbrucke herftellen, fande er aber Tokaj noch stark von den Ungarn besetzt, so sollte er ihnen gegenüber lediglich eine gunftige Stellung nehmen und in dieser weitere Bestelle ober weitere Creigniffe erwarten.

Ticheodajeff sollte einschließlich bes Detachements bes Generals Roth, ba er nun von Saden und Grabbe in ber Lösung feiner ursprunglichen Aufgabe abgelost wurde, auch nach Tiega füred aufbrechen, um fich bafelbft mit dem 2. und 3. Corps zu vereinigen.

Ticheodajeff ruckte wirklich am 27. von Mistolcz auf Abrany ab, ließ aber gleichzeitig seinen Chef des Generalstabs, den Oberft Bet-schoffski mit 14 Escadrons eine Recognoscirung über Onga gegen tie here nadftellung der Ungarn unternehmen. Betschoffski ging bei Onga mit einem Theil seiner Truppen über den Basonnosbach gegen Gesteln vor, zog sich indessen, sobald hier am linken hernaduser ungarische Truppen erschienen, zuruckt und brachte von seinem Ritte außer einiger Bereicherung seiner topographischen Kenntnisse auch die Nachricht heim, daß noch Görgens ganze Armee bei Gesztely hinter der hernad concentrirt stehe.

Ticheodajeff berichtete barüber sofort von Abrany aus an Bastiewitsch, und diefer ertheilte ihm nun Befehl, Rusnehoff mit 24 Escadrons und 14 Geschügen bei Batta aufzustellen, dahinter eine Division (thatsachlich 3 Regimenter ber 11. Division, benen sich ein öfterreichisches Bataillon anschloß) bei Abrany stehen zu lassen und nur mit dem Rest seiner Truppen, der 12. Division und 16 Escadrons auf dem Bege nach Tisza füred nach Mego Roveld zu gehen.

Gleichzeitig ward nun an Grabbe, beffen Eintreffen in Mistolcz am 27. man annehmen konnte, eine Abanderung des ursprünglichen Befehles, von Miskolcz gerade auf Tokaj loszugehen, gesendet. Grabbe follte namlich nunmehr, in dem Falle, daß Görgen noch nicht ernftlich Miene mache, die hernabstellung zu raumen und auf Tokaj zurudzugehen, sich lieber bei Batta mit Rusnepoff vereinigen.

Che indeffen Grabbe von diefem Begenbefehl erreicht mard, hatte er

bereits die hernabstellung anzugreifen versucht. Am 28. Juli 6 Uhr Morgens rudte er mit 10 Bataillons, 22 Escadrons und 32 Geschügen, die Retterei an der Spige von Riefolcz über Onga gegen Gesztelh vor. Bei Onga trasen die Kosaden auf Husaren, welche zurückeilten, um die ungarische Armee zu benachrichtigen. Leiningen zog sogleich sein Corps in Stellung; bis auf einige Geschüge war indessen dasselbe so verdeckt aufgestellt, daß die Russen nichts davon sehen konnten.

Auf fast eine Biertelmeile Entfernung von ber ungarifden Stellung ließ Grabbe aufmarichiren; 20 Gefchuse im Centrum, die Insanterie auf beiben Flügeln babinter, die Ravallerie theils in Reserve, theils auf ben Flanken zu beren Dedung und zur Beunruhigung ber Ungarn.

Die ruffilche Artillerie begann ihr Feuer; Leiningen hatte aber die seltene Bernunft, ba die Entfernung ju groß war, keinen Schuß antworten au laffen.

Endlich rudten die Auffen weiter vor; fobald fie auf gute Schusweite herangetommen waren, eröffnete nun die ungarifche Artillerie ein hochft lebhaftes Feuer, welches Grabbes Corps formlich in Berwirrung brachte und diefen zu einem hochft schleunigen Rudzuge bestimmte.

Bwifchen Onga und Zfoleza tam ihm der Befehl zu, demzufolge er fich mit Rusneyoff bei Batta vereinigen sollte; er marschirte nun gegen Abend hinter ben Sajó zurud. hier aber ersuhr er, daß in Folge des Gerüchtes von einem großen Siege der Ungarn bei Gesztily die Einwohner von Mistolez sich erhoben hatten, um dem russischen Corps den Ruckzug zu verlegen. Auch bieß es, daß eine bedeutende ungarische Truppenabtheilung, — es waren einige Escadrons über Hernad und Sajó vorgegangener hussaren — bei Görömboly fanden.

Darauf bin getraute fich Grabbe nicht nach Mietolez zu geben, fondern marichirte um die Stadt herum in aller Gile nach Butnot ab. hier wollte er Roffoff aus den rudwartigen Garnisonen an fich ziehen und dann erft wieder vorgeben, wenn auch Saden nabe herangetommen ware.

Der Berluft Grabbes in dem Gesetzte von Gesteln betrug 2 Offiziere und 45 M. an Tobten, 8 Offiziere und 48 M. an Bermundeten, im Gangen 103 M.; so wird er wenigstens von den Ruffen angegeben und wie man Grund hat ju glauben, dießmal ju niedrig. Die Ungarn hatten bei ibrer gedeckten Stellung keinen einzigen Tobten und nur einen Bermundeten.

Gorgen hatte fich auf eine Aufforderung Roffuths, zu einer Besprechung mit ihm und Aulich, beren Beranlaffung wir an einer spateren Stelle in Busammenhang mit andern bahingehörigen Dingen besprechen werben, am 27. Juli Morgens auf ben Beg nach bem Rendezvous, Kardezag úlj Szállás begeben. Als er fein hauptquartier Szerencs verließ, hatte er noch nicht die geringste Nachricht von dem am 26. erfolgten Theißübergange Gortschatoffs bei Tisza füred, auch nicht einmal von den Gesechten des 25. Juli zwischen Poroszló und Tisza füred.

Gorgen reiste über Tokaj junachft nach Rhiregyhaja. hier am lettern Orte traf ibn bie Melbung Korponans, daß er am 26. Tisga füred habe aufgeben muffen, daß die Ruffen, auf 10009 M. geschätt, dort die Theiß überschritten hatten und daß er Korponan, fich auf Debregin zuruckziehe.

Unter folden Umftanden ichien es nun Gorgen geboten, feine Armee ichleunigft aus ihrer Stellung an der hernad über Tokaj hinter die Theiß und fudmarts ber Maros jugufuhren.

Er gab baber die Besprechung mit Aulich und Roffuth auf und kehrte von Rhiteghhaga an die hernad zurud. hier ersuhr er nun noch weiter, daß Saden von Raschau ber über hidas Remethi das linke hernaduser, also den Ruden der ungarischen Stellung, bedrohe, welche dadurch vollends unhaltbar ward. In der That stand Sadens Avantgarde am 28. schon bei bibas Remethi und das Gros traf bei Kaschau ein.

Obwohl ungern, da er auf den Anschluß der Division Razinczh verzichten mußte, die jest wieder aus der Marmaros gegen die Theiß im Anmarsche war, nachdem sie den Anschluß an Bem infolge des Borrückens Grotenhjelms aufgegeben hatte, gab doch Görgen bei seiner Wiederankunst am Hernad sogleich den Besehl zum Rückzug und dieser wurde in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli angetreten, am 29. überschritt die ungarische Armee bei Totaj die Theiß, zerkörte die Brücke und erreichte Bas Rapa, am 30. kam sie nach Nyireghhaza, wo wir sie einstweisen verlassen wollen.

Rachdem Pastiewitich am 28. bas 2. und 3. Corps bei Lista füred concentrirt hatte, wollte er anfänglich am 29. fogleich gegen Debregin aufbrechen, um bier Gorget abzufangen.

Da erhielt er dunkle Nachricht von dem Mifgeschie Grabbes, von dem Aufstand der Bewohner von Miskolcz, ferner daß Gorgen, wie aus Grabbes Unfall geschlossen ward, noch immer mit gesammter Macht an der hernad stehe. Jest erwachte von Neuem in Baskiewitsch die ganze Besorgnis um seine Communicationen; wird sich nicht dennoch Görgen auf Raschau werfen, die vereinzelten Corps von Grabbe und Sacken vernichten? Der Mangel an Spionen, die Unsicherheit der Wege für die Couriere ließen Alles mislicher erscheinen als es war und vergrößerten alle Gegenstände der Besoranis.

Bastiewitich glaubte, fich auf alle Galle inebefondere barauf einrichten

ju muffen, bag er gegen Gorgen auf beiben Ufern ber Theiß, auf einem ober bem andern auftreten, alfo bas Ufer leicht wechseln tonne.

Siegu war die Brudenlage bei Tiega füred nun allerdings nicht fehr geeignet. Wollte man ans rechte Ufer und hier gegen Mistolez vorgehen, so mußte man immer erft über Poroszlo und von da auf fclechten Strafen nach Mego Keresztes ober felbft nach Mego Kövest zurud, verlor also viele Zeit.

Bahrend bie Ruffen am rechten Ufer manoveirten, tonnte Gorgeb burch einen einigermaßen ichleunigen Rudzug ftete einen bedeutenden Borfprung gegen Debregin gewinnen.

Pastiewitich ließ baber am 29. Juli die Brude von Tisga füred nach Cfege, gegen 3 Meilen weiter aufwärts an der Theiß bringen und führte das 2. und 3. Corps dorthin; die Entfernung zwifchen Mistolcz einerseits, Debregin andererseits ward hiedurch im Bergleich ju dem Bege über Tisga sured allerdings erheblich abgekurzt, erheblicher als es bei der geringen Entfernung Cfeges von Tisga fured den Anschein hat, nämlich um mindeftens 4 bis 5 Meilen.

Bon Cfege her wollte nun Bastiewitsch erft Gorgen aus feiner hernadftellung vertreiben, bevor er auf Debretin marschirte. Am 30. Juli also ließ
er das 3. Corps bei Cfege stehen und führte das 2. Corps ans rechte
Theißuser nach Cfath; auf seinem weiteren Marsche gegen Mistolcz sollte
es sich mit dem gleichsalls wieder vorbeorderten 4. Corps zum Angriffe auf
Görgen vereinigen. Man wollte auch zugleich Grabbe Luft schaffen, von dem
gar keine bestimmte Kunde da war, von dem nur das Gerücht behauptete,
daß er sich bei Edelenn aufhalte.

Pastiewitich mit seinem Sauptquartier war dem 2. Corps nach Papi vorausgeeilt, an diesem Orte nun empfing er die Nachricht, daß Görgeh schon in der Nacht vom 28. auf den 29. die Gernadstellung geräumt und am 29. bei Tokaj die Theiß passirt habe.

Sierauf mußte das 2. Corps fogleich wieder nach Cfege zurudkehren und General Tscheodajeff ward angewiesen, von Rezo Kövest die 12. Insanteriedivision, Erzherzog Ferdinand husaren und Bosnesenst Ulanen gleichsalls nach Csege zu senden, mit dem Reste des 4. Corps aber, einschließlich der Avantgarde unter Rusnesoff, am 31. nach Boga bei Onod, am 1. August nach Totaj zu gehen, um dieses in Gemeinschaft mit Grabbe und Sacken zu beseigen, für die Sicherheit der Berbindungen mit Raschau zu sorgen und Borbereitungen dafür zu tressen, daß die Berbindung der zunächst auf Debrezin marschirenden hauptarmee mit Raschau demnächst über Totaj statt über Csege geführt werden tonne.

General Roth mit 3 Bataillone follte von Reuem ale Befatzung in

Saden führte am 29. Juli fein Gros nach hidas Remethi, ließ die Abantgarde nach Biszoly und Streifschaaren bis Szanto und rechts Forro vorgehen, letteres um die Berbindung mit dem ausgeriffenen Grabbe aufzusuchen. Saden erhielt die Nachricht, daß die Ungarn von der hernád sich nach Tokaj zuruckgezogen hätten. Am 30. ging er darauf mit dem Gros bis Nagy und Ris Ker, mit der Avantgarde bis Szanto vor und seine Patrouillen brachten ihm am Morgen des 31. die Nachricht ein, daß die letten Ungarn in der Nacht Tokaj verlassen, hätten, welches er nun an diesem Tage besetze. Er ließ sogleich die Wiederherstellung der zerstötten Brücke beginnen.

Auf die Rachricht von der Besetzung Tokaje durch Sacken brach nun Bastiewitsch am 1. August mit dem 2. und 3. Corps, der 12. Infanteriedivision und den ihr jugetheilten beiden Reiterregimentern von Cfege gegen Debretzin auf. Bei Csege wurden 2 Bataillons mit 8 Geschüßen zur Bewachung des Uebergangs juruckgelassen. Grabbe, welcher am 31. Juli von Butnot wieder auf Edeleny, dann am 1. August nach Szitszö vorging, wohin er auch das Detachement Rossof beordert hatte, erhielt, da Tokaj von Sacken ohne Widerstand besetzt war, den Befehl, wieder in den Distrikt der Bergstädte zuruckzutehren, um dort die Rube aufrecht zu erhalten.

## Der Marich Sannans von Komorn nach Besth. Borbereitungen zu dem Zuge nach dem Guden. Marsch auf Felegnhaga.

Bir muffen nun zunächst dem Marsche des Feldzeugmeisters Sannau aus der Gegend von Komorn nach Besth und von dort auf Felegyhaja folgen, wir werden dabei zugleich die Beziehungen zwischen Paskiewisch und Sannau, der rufftschen und österreichischen Sauptarmee näher berühren, als es bisher, um Wiederholungen zu vermeiden, geschehen ist. Wenn dann Sannau bei Felegyhaja, unmittelbar bereit zum Angriffe auf Szegedin, anzgesommen ist, werden wir die Ereignisse zusammensassen, welche sich in letter Beit und bis zum Ende des Juli an dem gegenwärtigen Centraspunkte der ungarischen Macht zugetragen haben.

Unter Burudlaffung bes 2 und vorläufig auch bes 1. Armeecorps vor Romorn, 28000 D. mit 114 Gefchugen, feste Sannau vom 16. Juli ab die von bem voraufgezogenen 3. Corps noch bei Mocfa gebliebene

Brigade Bolff, das 4. Armeecorps, die Division Paniutine, die Kavalleriedivision Bechtold und die Geschüßreserve aus der Gegend von Komorn nach Ofen-Pesth in Bewegung.

Die Brigade Bolff ale Avanigarde ging am 16. von Mocfa nach Alfo Galla, am 17. nach Bicete, am 18. nach Buda Öre, am 19. nach Befth ju ihrem Armeecorpe;

bie Ravalleriedivifion Bechtolb erreichte von Mocfa am 17. Banbiba, am 18. Bicete, am 19. Big, am 20. Beftb;

bas 4. Armeecorps tam am 17. von Sartaly und Cfem nach Roce, am 18. nach Alfo Galla, am 19. nach Bicete, am 20. nach Buda Ore, am 21. nach Befth;

bie Divifion Paniutine am 18. von Ragy Igmand nach Banhiba, am 19. nach Bicete, am 20. nach Buda Ore, am 21. nach Befth;

bie Geschützeserve endlich ron Uj Major nach Roce am 18., am 19. nach Alfo Galla, am 20. nach Bicete, am 21. nach Buda Öre, am 22. nach Befth.

Am 22. Juli war also ber zunächst zu ben Operationen im freien Selbe verwendbare Theil der Armee, etwa 38000 M. bei Besth versammelt; das Einrucken des 1. Corps brachte den streitbaren Stand dieser Armee auf 46000 M. mit 284 Geschüßen.

Den Reft ber Armee bilbeten die in Presburg, Biefelburg, Raab 2c. zurudgelaffenen und in Ofen noch jurudzulaffenden Garnisonen mit 8000 M.; das 2. Corps vor Komorn mit 12000 M., und der Krankenftand, der fich zu dieser Zeit noch auf 16000 M. belief, sich indessen beftändig verminderte, da mit dem Berlaffen der ungesunden und gedrängten Lager vor Komorn die Cholera von Tage zu Tage an Kraft verlor.

Sannau verlegte ichon am 19. Juli fein Sauptquartier nach Befth; als er die Gegend von Komorn verließ, da trat ihm der Bunich naturlich fehr nahe, bald möglicht das 1. Corps der operirenden Armee nachziehen und folglich dasselbe durch ein ruffisches ersehen zu können. Er wendete fich daher noch aus den Quartieren vor Komorn an Paskliewitsch, um diesen zunächst um das Grabbeische Corps behufs Einschließung Komorns zu bitten, dann ihm seine Ansticken über die nächst nöthigen Operationen mitzutheilen. Danach sollten, während Sannau dem Süden zuziehe, die Russen mit einem Theil ihrer Streitkraft Görgen über Losoncz folgen, ferner aber eine Abtheilung auf Szolnot und später von dort auf Großwardein schieden, um die Operation hannaus nach dem Süden in der linken Flanke zu decken.

Une ift aus bem Borigen jur Genuge befannt, daß Pastiewitich mit

feiner 50000 M. farten Gorgeb'ichen Armee auf einer gang anderen Rabrte mar.

Der Sauptzwiespalt zwischen ben beiden Seerführern ber Berbundeten lagt fich am Ende immer darauf zurudführen, daß Sannau eben so fehr begehrte, die ruffische Armee wie ein öfterreichisches Sulfscorps zu behandeln, als Bastiewitich munichte, die öfterreichische Armee wie ein ruffisches Sulfscorps zu behandeln, — wirklich ein großartiger Zwiespalt.

Pastiemitich antwortete, er werde am 19. feinen Generalquartiermeifter, ben Generallieutenant Freitag, ju einer mundlichen Besprechung nach Besth senden; eben deshalb verlegte Sannau schon am 19. fein Sauptquartier dorthin.

Freitag tam und brachte folgenden Befcheid: Grabbe habe die Ruhe in den Bergstädten zu erhalten, und tonne folglich nicht vor Romorn ruden; — aber wie und bekannt, wohl nach Balassa Gharmath und später nach Losoncz und weiter bis Miekolcz; — ferner, hannau solle ein Corps nach Szolnok senden; gehe Görgen — in Paskiewissche, nicht in hannaus Augen der Führer der größten Streitmacht Ungarns, — ans linke Theisuser zurud, so solle hannau ihm auf der Streck südwarts Szolnok, Paskiewisch wolle ihm auf der Streck oberhalb Szolnok die Ruckehr an das rechte Theisuser verwehren.

Sannau widersprach nicht und doch hatte er absolut andere Ansichten. Die Rachrichten, welche über die Schlacht von Segves und den Ruckzug des Banus an das rechte Donauufer einliefen, sowie über die bedrangte Lage von Temesrar, konnten ihn nur in der Abficht bestärken, sobald als möglich nach dem Suden hinabzukommen. Er gab daher auch seine ursprüngliche Absicht, sich vorher an der Donau zu verschanzen auf und beschloß seine Bewegung sudwärts schon am 21. zu beginnen.

Wahrend er daher am 19. sich hofflichft mit Pastliewitst einverftanben eiklarte, zeigte er demfelben schon am 21. an, daß er nach dem Suden
eile, um dem Banus die Sand zu reichen und ersucht wiederholt um die
Sendung eines russischen Corps nach Szolnok zur Sicherung dieser mit
möglichst concentrirter Kraft zu unternehmenden Operation in ihrer linten Flanke.

Bastiemitich, der, als er diesen Brief erhielt, eben unter dem Eindrucke der Besorgniß für seine Communicationen mit dem Norden und nicht minder unter dem Eindruck der zu Aszod angekommenen verschimmelten Brote ftand, welche die Desterreicher zum Debut den Ruffen geliefert hatten, erwiederte hierauf ziemlich schroff: die russischen Corps hätten sämmtlich schoo ihre Bestimmung, an der nichts abgeandert werden köune; das 3. Corps, Rüdiger, solge

Sorgen dirett, das 4. Corps, Ticheodajeff, verlege ihm ben Weg bei Mistolez, und das 2. Corps, Ruprianoff, solle bei Tisza füred ans linke Theißufer gehn. Hahnau moge wenigstens bei Isaszeg ein Detachement zur Sicherung der Berbindung der Ruffen mit Besth aufstellen.

Am 21. Juli, wie gefagt, wollte Sahnau feinen Marich nach bem Suden beginnen, dabei die Ruffen zwar fo weit als möglich benugen, im Uebrigen aber fich fo wenig als möglich um fie kummern, fich durchaus nicht von ihnen abhangig machen.

Die Brigade Gerstner, welche das 19. Jägerbataillon, das 3. und 4. Bataillon Welden an die Brigade Dossen mußte und dafür von jest ab aus dem 3. und 1. Landwehrbataillon Rugent, dem 4. Bataillon Szluiner, dem Landwehrbataillon von Kaiser Infanterie, dem Bataillon Bratsach, einer Escadron Brbna Chevauxlegers zusammengesest wurde, sollte die Besatzungen von Resth, Osen, Gran und Stuhlweißenburg bestreiten und wurde dem 1. Armeecorps zugetheilt.

Anstatt Bohlgemuths, welcher jum Gouverneur von Siebenbürgen ernannt ward, erhielt den Besehl über das 4. Armeecorps Fürst Franz Liechtenstein; die 1. Division des 1. Corps übernahm Fürst Friedrich Liechtenstein, die 2. Grenadierbrigade der Division herzinger in Stelle Perrins Graf Thun. Rempen ward Distriktscommandant, heinst Stadtcommandant von Besth und General Sardagna Commandant von Ofen.

Eine slowakische Freischaar, deren Bildung unter Hauptmann Lewartowski im Juni zu ungarisch Gradisch begonnen und die jest etwa 600 M. stark war, sollte in die Bergstädte vorrücken, aus welchen Grabbe zu dieser Zeit abzog. Rugent mit dem 2. Reservecorps erhielt die Bestimmung, die Gegend am Blattensee vom ungarischen Landskurm zu reinigen.

Für seine Offenstive mablte sich, nachdem er diese Bortehren getroffen, Saynau den gegenwartigen Sis der ungarischen Regierung, Szegedin, zum nachsten Gegenstand. Um diesen zu erreichen, mußte die Armee Perczels, welche nach dem Gesechte von Tura auf Szolnok zuruckgegangen war, zu weiterem Rückzuge bestimmt, es mußte Better, der nach dem Treffen von Hegyes dem Banus gegen das Plateau von Titel gesolgt war, veranlaßt werden, die Backka zu raumen und dann kam es endlich auf den Angriff von Szegedin selbst an.

Diesen verschiedenen anfänglichen, wenn auch später fich auf einen einzigen concentrirenden, 3weden gemäß, wollte hannau seinen Marsch nach dem Suden in 3 Colonnen beginnen, von denen wenigstens je zwei im paffenden Momente zur Lösung einer der vorschwebenden Aufgaben vereinigt werden könnten.

Die Colonne des rechten Flügels, gebildet aus dem 3. Corps, sollte die ungarische Sudarmee im Ruden bedrohen, jum Rudzuge ans linke Theißuser zwingen und die Berbindung mit dem Banus herstellen. Sie sollte den Beg über Soroksar, Kin Sz. Miklos, Iszak nach Therestopel einschlagen. Ein Streiscorps unter Oberst Althann, 2 Bataillons, 4 Escadrons und 6 Geschüße stark sollte ihm längs dem linken Donauuser über Duna Becse nach Baja vorauseilen. Der Banus ward gleichzeitig, durch Besehl vom 21. Juli, angewiesen, sobald als möglich wieder zwischen der Theis und der Donau vorzugehen, sich mit dem 3. Corps zu vereinigen und mit demselben bei Szenta die Theiß zu überschreiten, um Temesvar zu entsehen. Falls der Banus verhindert wäre, vom Plateau von Titel oder sonsweien in die Back vorzubrechen, sollte das 3. Corps an das Centrum herangezogen werden.

Die Colonne des Centrums, gebildet aus der Ravalleriedivifion Bechetolb, der ruffifchen Divifion Baniutine und der Geschützreserve sollte von Beftb uber Recesemet auf Szegedin vorruden.

Die Colonne des linken Flügels, das 4. Corps, follte über üllö, Alberti und Egegled nach Szolnol vorrücken, um von da das Berczel'sche Corps, von welchem man annahm, daß es in dieser Gegend stehen bleiben werde, zu vertreiben, wobei nach der Ansicht Hahnaus auch eine von Tisza süred längs dem linken Theißuser entsendete ruffische Colonne mitwirken sollte. Wie es mit dieser rufsischen Colonne sich in Bahrheit gestaltete, werden wir erst später sehen, da sie nicht in eine ernste Wirksamkeit trat. Falls Berczel bei Szolnok sich hartnäckig behauptete, sollte die Colonne des Centrums von Örkeny-oder Recesemet an den linken Flügel zu dessen Unterstügung herangezogen werden.

Ueberzeugt, daß Gorgen nicht mehr nach Komorn jurudkehren werde, bes Glaubens, daß Paskliewitsch Grabbe gegen diesen Plat detachiren werde, und Angesichts der Kräfte der Ungarn, welche nach seiner Rechnung ihm im Süden gegenüberstehen mußten, hielt hannau es für eben so möglich als nothwendig, das 1. Corps von Komorn an die hauptarmee heranguziehen. Im Rothfall konnten die beiden Reservecorps Rugents und Robilis, von denen das erstere, wie uns bekannt, seine Operationen bereits eröffnet hatte, während das andere noch auf dem Marchfelde in der Organisation begriffen war, vor Komorn verwendet werden.

Schlick erhielt demnach Besehl, mit dem 1. Corps aus der Begend von Romorn aufzubrechen und über Pesth nach Czegled und Abann zu marschiren, um hier das 4. Corps abzulösen, welches dafür über Nagy Körös an die Colonne des Centrums herangezogen werden sollte. Schlick brach am 23. Juli von Komorn auf.

Unterdeffen hatten bie bei Besth versammelten Truppen ihren Marich nach bem Suben bereits angetreten; sie wurden nach und nach in Bewegung geset, so daß der rechte Flügel, welcher den weitesten Beg ju machen hatte, zuerft, der linke Flügel mit dem turzesten Weg zulest aufbrach.

Das Streifcorps Althanns verließ Besth am 21. Juli, nahm an der Donau überall das Brudenmaterial fort, welches die Ungarn dort ge-sammelt hatten und erreichte über Duna Becse und Kalocsa am 26. Juli mit seinem Bortrab hajos; das Gros kam am 27. nach Baja, wo die Ueberbleibsel des Materials der ungarischen Donaubrucke, welche in den Planen Kossutz, wenn auch nicht in der Wirklichkeit, eine so große Rolle gespielt hatte und 5 Dampfer in Beschlag genommen wurden.

Ramberg mit dem 3. Corps marfchirte am 22. Juli von Befth ab, über Soroklar, Laczhaza, Kun Sz. Miklos, Szabadozállas, Iszak, Badkert und Halas nach Melhkut, wo er am 29. Juli eintraf und die Colonne Althanns an fich zog. Am 30. Juli besetze er ohne Widerftand Therefiopol, da fich deffen ungarische Besatung nach Szegedin zurückgezogen hatte. Die Streifpartieen Rambergs, welche an den Franzenscanal und nach Szenta an der Theiß entsendet wurden, fanden die Bacs überall von den Ungarn geräumt.

Bon ber Colonne des Centrums verließ die Ravalleriedivifion Bechtold Befich am 23., die Divifion Paniutine und die Geschützreserve am 24. Just.

Am lesteren Tage marschirte auch das 4. Corps, die Colonne des linken Flügels von Besth ab. Liechtenstein entsendete dabei Streispartien in seine linke Flanke gegen Nagy Rata, Jacz Bereny, Uj Szász. Am 26. Juli erreichte er Czegled, schob die Brigade Benedek, welche hiezu vollkommen genügte, da Perczel, wie und bekannt ift, bereits südwärts abmarschirt war, nach Abany vor und ließ von hier vorwarts nach Szolnok, rechts nach Törtöl streisen.

Aus den Nachrichten, welche Sannau erhielt, ichloß er, daß Berczel bei Recelemet stehen bleiben und dem Borruden der Defterreicher ernften Biderftand entgegensegen werde. Sannau bereitete fich daher auf eine Schlacht bei Recelemet vor und ertheilte zu diesem Behufe folgende Befehle:

Die Divisionen Bechtold und Paniutine follten fich am 27. Juli Morgens bei Orteny sammeln; bas 4. Corps follte nur die Brigade Benedet bei Szolnok zurudlaffen, mit seinem Gros aber auf Nagy Körös ziehen. Am 28. follten bann diese sammtlichen Truppen von beiden Seiten her zum Angriffe auf Recetemet schreiten.

Inbeffen unternahm Gimb fchen mit der leichten Reiterbrigade fcon am

26. Juli eine Recognoscirung gegen Recetemet und fand, daß biefe Stadt auch bereits von Perczel geräumt fei, der fich am 26. nach Belegyhaza gurudzog, von wo aus er dann am 28. und 29. Juli Szegedin erreichte. Nur eine schwache husarennachhut fand Simbschen bei Recetemet noch vor, welche sich jedoch bei seiner Aunaherung gleichfalls zuruchog. Er besette die Stadt.

Die Schlacht bei Recetemet ward also überfluffig; die Division Bechtold ging mit ihrer ganzen Stärke noch am 26., die Division Paniutine am 27. dorthin; die Division Simbschen ward an diesem Tage bis halbwegs nach Felegnhaza vorgeschoben. Das Gros des 4. Corps kam am 27. nach Ragy Körös, am 28. auch nach Recetemet; die Brigade Benedek besetzt die Stadt Szolnok, während ihr am linken Theisuser noch eine schwache ungarische Abtheilung entgegenstand.

Schlick, welcher bas zur Centrumscolonne herangezogene 4. Corps in der linken Flügelcolonne ersetzen follte, brach mit den Brigaden Bianchi, Sartori, Reischach und Ludwig schon am 23. Juli von Romorn auf, mahrend ihm die Brigade Schneider am 24. folgte. Am 26. und 27. Juli erreichte das 1. Corps dann Besth, am 29. Ragy Körös und Czegled und löste die Brigade Benedel bei Szolnot, Abany und Törtöl ab. Benedel verließ Szolnot am 30., um über Toszeg, Tisza Bartony, Recete, Alpar, Csongrad, Ris Telet sich wieder mit dem 4. Corps zu vereinigen.

Als das 1. Corps über Besth heranrudte, mußten am 28. die Divifion Bechtold, am 29. die Division Paniutine, das 4. Corps und die Geschüpreserve nach Felegyhaja vortücken, die Avantgardebrigade Simbschen nach Puszta Péteri.

Sannau hatte fein Sauptquartier am 25. in Defa, am 26. in Orfenp und am 27. in Recetemet.

Bei Felegyhaja sollte nun die Colonne des Centrums einen mehrtägigen halt machen, bevor er das Lager von Szegedin in Front angriffe, um
den beiden Flügeln den nöthigen Borsprung zu geben, auch ihrerseits bei dem
Angriffe auf die nunmehrige hauptposition des Feindes mitzuwirken; Schlick
mit dem linken Flügel sollte bei Alpar an das linke Theihufer gehn, dann
dieses entlang abwärts ziehen, um die Ungarn aus ihren dortigen Stellungen, von denen sie offensiv ans rechte Fluguser in die linke Flanke der
haupt- oder Centrumscolonne hatten gehen können, zu vertreiben, endlich
über Mato in der rechten Flanke und dem Rücken der Stellung von Szegedin zu erscheinen; Ramberg, mit dem rechten Flügel, sollte, da sich vom
Banus nichts entdecken ließ und die einlausenden Rachrichten auch ergaben,
daß man vorerft schwerlich auf ihn rechnen könne, da ferner ein Uebergang

ganz unten an der Theiß mifilich erschien, naher an das Centrum auf Maghar Ranizsa ruden, hier den Fluß überschreiten und den Ungarn, welche die Stellung von Szegedin verließen, den Weg nach dem Suden verlegen.

#### Das Treffen von Mofforin.

Ehe wir uns nach Szegedin, wo jest die Faben der ungarischen Kriegsleitung zusammenlaufen und in das dortige verschanzte Lager, welches fur den Haupiftuppunkt der Operationen gilt, begeben, um zu sehen, wie die Ungarn dem beschloffenen Angriffe hannaus entgegentreten oder nicht, muffen wir einige Blicke noch auf die lesten Ereignisse im Banate werfen.

Am Tage bee Gefechtes von hegyes, am 14. Juli, ward die Divifion Ameth noch nach Ruczura, am 15. nach Riszucs, am 16. nach Reusagegegen, mabrend Guyon mit seinem Corps über Temerin vorging und am 16. an den Römerschangen Stellung nahm.

In der Gegend von Opova an der Donau ließ Better Batterieen aufwerfen, um die Stromverbindung des Titler Plateaus mit Semlin zu unterbrechen; die Desterreicher suchten vom rechten Ufer, von Szurduk her, den Batteriebau durch Artillerieseuer zu hindern.

Better, welcher icon am 16. Juli fein hauptquartier zu Beterwarbein nahm, hatte die Absicht, mit der durch Besaungstruppen und
Abtheilungen des Guyon'schen Corps verstärkten Division Kmeth die öfterreichische Cernirung von Beterwardein zu durchbrechen, dann die am rechten
Ufer der Donau stehenden Truppen des Banus zu versprengen oder zum
Rückzug auf das Titler Plateau zu zwingen, während Guyon mit dem Rest
seines Corps diesem gegenüber stehen bliebe. Das Plateau sollte nun von
allen Seiten eingeschlossen und die auf ihm stehende von allen hulfsquellen
isolirte Streitmacht zur Uebergabe veransast werden.

Mit der Durchführung Diefer Magregeln mare erreicht worben, daß es fur die Ungarn teinen Banus, teinen Kriegsschauplag in der Bace ferner gab, und daß fie nun ihre gesammte Macht unbeforgt um ihre linke Flanke bei Szegedin concentriren konnten.

Am 19. Juli unternahm Gunon eine Recognoscirung gegen bas Blateau, um fich ju uberzeugen, ob man von borther, mahrend der Operation aus Beterwardein nichts zu befürchten habe.

Indeffen traf icon am 21. in Beterwardein ein Befehl des Rriegeminifteriums ein, welcher die Blane Betters verwarf: bei der drohenden Stellung der Ruffen zwischen Theiß und Donau, da ferner die öfterreichische Sauptmacht fich icon von Komorn über Pefth in Bewegung gesett habe, tomme Alles barauf an, im entscheibenden Moment soviel Truppen als möglich bei Szegedin vereinigen zu können. Dieß werde aber bei der Operation Betters, die zuviel Zeit in Anspruch nehme, unmöglich gemacht. Statt daher über Peterwardein herauszubrechen, solle er noch einen letzten energischen Bersuch auf das Plateau von Titel direct machen; gelinge dieser aber oder gelinge er nicht, dann mit seinem Gros auf Szegedin eilen, hier von den weiter oberhalb an der Theiß aufgestellten Reservetruppen so viel an sich ziehen als er vermöge und nun bis zur Bereinigung mit Perczel, der gleichsals gegen Szegedin hinabzöge, hier stehen bleiben.

Ein Kriegsbampfer mit 4 Geschüßen ward zur Unterflugung des Angriffes auf das Litler Plateau von Szegedin die Theiß abwarts geschickt.

Dem erhaltenen Befehle gemäß verstärkte nun Better fogleich bas Gupon'iche Corps Angesichts bes Plateaus mit 2 Bataillons und 2 Escadrons, die noch in ber Nacht auf Rath abgingen.

Rach Betters ursprünglichem Plane, aus Peterwardein vorzubrechen, hatte die Artillerie dieser Festung in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli ein heftiges Feuer gegen den linken Flügel der österreichischen Cernitungsslinie begonnen.

Auch jest noch, nach dem neuen Befehle wollte Better wenigstens den Angriff auf bas Plateau durch ein gleichzeitiges Borbrechen aus Peterwardein unterstügen. Am 22. Juli mußte beshalb Rmety mit 8 Bataillons und 2 Batterieen auf das Glacis hinausrucken, um von dort am 23. in 3 Colonnen die Cernirungslinie zugleich vor Ramenis, am Bestraczberg und vor Rarlowis anzugreisen.

Gunon machte am 23. schon Morgens um 3 Uhr 2 Angriffe gegen bas Titler Plateau, welche auf einen Ueberfall, die Ueberraschung ber Besatzung berechnet waren. Aus der Ueberraschung ward nichts, da die gegen Bilova vorrückende Colonne von vornherein eine hestige Kanonade begann, ohne gleichzeitig ihre Insanterie darauf gehn zu lassen; nun ward auch der Angriff bei Mossorin, wo die Ungarn sich alebald in eine einzige Colonne auf dem einzigen Damme zusammendrangen mußten, von dem ausmerksam gewordenen Knichanin bloß durch Artillerieseuer abgesschlagen, welches eine heillose Berwirrung in die Reiben der Gegner trug.

Um 6 Uhr Morgens ftellte Gupon, ba die Ueberrafchung nicht gelungen war, diese Bersuche ganglich ein. Dafür sollte nun am Nachmittag ein anderer ernfter Bersuch, bei welchem man nicht auf Ueberraschung rechnete, gemacht werden.

Guyon sammelte fast feine gange Streitmacht gegen Mofforin. Rechts und links bes Dammes ließ er Rachmittage 11/2 Uhr 6 Bat-

terteen auffahren, hinter ihnen fiellte er seine Infanterie- und Ravalleriereserve auf; bann entwickelte er 6 Bataillons zwischen bem Damme von Mofforin und der Theiß in weitgeöffneten Gliedern, nicht gerade in einer Planklerkette, sondern in jener losen Ordnung, welche die Zouaven bei ihren Angriffen anzuwenden pflegen, aus welcher man sich wieder zusammenschließt, wenn man festen Boden unter den Füßen fühlt oder auf einen ernsten Widerstand trifft. Guyon wählte diese Formation theils wegen der geringen Tragsähigkeit der obwohl ausgetrockneten Sumpfe, theils um die Wirkung des Feuers der Desterreicher abzuschwächen.

Bwei Angriffe der ungarifchen Infanterie, welche ftets von dem Feuer ihrer Batterieen secundirt ward, hatte Knichanin bereits abgeschlagen; ein dritter aber führte etwa um 5 Uhr die Ungarn auf das Plateau; nur daran, daß sie im Kampfe auseinandergekommen, nicht gehörig von ihren Reserven unterstützt waren, konnte es liegen, daß sie fich nicht behaupteten. Und sich behaupten, das hieß dann unbedingt herr des Plateaus werden.

Gerade in diesem für die Desterreicher hochst kritischen Momente trafen 2 Escadrons Raiser Dragoner mit 3 Geschüßen von Oberst Lang aus Bilova entsendet bei Mossorin ein. Die Geschüße prosten ab und sendeten ihre Kartätschlagen in die ungeordneten Schwärme der Ungarn; unmittelbar darauf griffen die Dragoner an und gleichzeitig ging Knichanin mit den türkischen Serben und dem Landsturm von Mossorin zum Angriffe über. Noch einmal wurden die Ungarn vom Plateau hinabgeworfen.

Der Dampfer, welcher von Szegedin hinabgesendet war, hatte es nicht vermocht, Truppen im Ruden ter Stellung von Mossorin ju landen, wie er es versuchte; er war durch das Feuer dreier rechtzeitig von Titel herangesommener Geschütze daran verhindert worden. Ebenso war ein Angriff, welchen die Ungarn von Perlasz her gegen den Titler Theißbrudenkopf unternahmen, abgeschlagen worden.

Rnichanin hatte bas Gefecht auf öfterreichischer Seite mit großer Umficht und Entschlossenheit geleitet, was ihm freilich dadurch erleichtert ward, daß er dem Angriffe der Ungarn gegenüber sich in einer außerordentlich gunftigen Stellung befand. Er hatte nur 8 Todte und 25 Berwundete verloren.

Die Ungarn tampften an diesem Tage mit wahrem helbenmuthe; die Tapferkeit war die einzige Eigenschaft, welche fich bei diesen Terrainverhaltniffen zeigen und entfalten konnte. Die Ravallerie war über die Sumpfe
nicht zu gebrauchen und die Artillerie, welche über einen weitgedehnten
Sumpf hinweg aus ber Tiefe in die hohe, die mit steilen Abfallen fich
überdieß in die Niederung hinabsenkte, nicht allmälig in fie verlor, feuern

mußte, konnte trot aller Heftigkeit ihres Feuers wenig ausrichten. Der Berluft der Ungarn war daher auch ein verhältnismäßig großer. In den Liedern der Serben ward er auf 1000 M. angeschlagen und vielleicht hat hier das Lied einmal die Wahrheit gesagt, was freilich nicht genau zu ermitteln ift, da von ungarischer Seite einigermaßen einläßliche Berlustangaben nicht vorhanden sind.

Für Beiter war jest nach diesem mißlungenen Sturme der Zeitpunkt gekommen, da er sich auf Szegedin zurudziehen sollte. Aber auch das Borruden der öfterreichischen Sauptarmee und insbesondere des rechten Flügels, des Rambergischen Corps, welches die ungarische Sudarmee unmittelbar im Ruden bedrobte, bestimmten zu diesem Ruden.

Schon am 25. Juli verlegte Better fein hauptquartier nach Beodra am linten Theihufer und zog an diefes auch das Gros feiner Truppen, das Corps Gubons.

Das lettere gablte einschließlich ber in Besatungen verwendeten Abtheilungen zu bieser Zeit 16785 M. Infanterie, 2196 M. Kavallerie mit
86 Geschützen. Ausschließlich ber Besatungen waren etwa 10500 M. in
ben Divisionen Pereczy, Banfin und Igmandh verfügbar, welche am 26.
Juli in ber Gegend von Aba (Oftrowa) an ber Theiß vereinigt wurden.

Die Division Bambelly, 2000 M. mit 4 Geschüten, welche ben Uebergangspunkt bei Baja an der Donau bewachte, wurde, ale Ramberg herabructe, gleichfalls an die Theiß und auf Szegedin bin juruck-gerufen.

Dem Banus blieb zunächft nur die Divifion Rmeth gegenüber, welche burch verschiedene ihr zugewiesene Detachements auf 10000 M. mit 33 Geschüpen verstärkt ward. Diese Division zog am 24. Juli alle Bosten, die ungarischer Seits und eingetheilt in die Armee noch am rechten Donauuser standen, ein, und besetzte dann flatt des nach Ada abziehenden Gunon'schen Corps Gardinovacz, Kovil, Sz. Iván, Gyurgewo (Georgiewa), Pasta, während sie am linken Donauuser noch Beobachtungsposten bei Apatin, Monoftorszeg, Bezdan gegen einen Donauubergang, den dort etwa die Desterreicher versuchen könnten, zurudließ.

Am 26. Juli versammelte Ameth bas Grosseines Corps bei Josephsborf (Bfablya), ließ indeffen sowohl die Bosten am linken Donauufer stehen, als jene, die er an der Linie des Franzenscanals gegen den von Besth herabziehenden hahnau aufgestellt hatte.

## Das verfchangte Lager von Sjegedin.

Wie wir früherhin gesehen haben, beschloß, Ende Juni die ungarische Regierung bei dem Borrücken der Russen und Desterreicher alle Streitkräfte, welche sie aufzubringen vermöchte, zwischen der Theiß und der Maros zu concentriren, um im Banate eine lette Entscheidung zu suchen. Es kam darauf an, das rechte Ufer der Maros, wie der untern. Theiß mözischft lange behaupten zu können, einmal damit man die Zeit zur Bewältigung Temesvars gewinne, dann damit man den von den verschiedenen Kriegstheatern einzuziehenden Armeen, welche daselbst größtentheils Klinge an Klinge mit dem Feinde waren, wie namentlich die Oberdonauarmee, Zeit gebe, das neue gemeinschaftliche Kriegsiheater zu gewinnen, während man andererfeits wieder der Better'schen Armee in der Bacs die Möglichkeit verschaffen wollte, so lange als möglich dem Banat gegenüber stehen zu bleiben, diesen Kampf erst bei der nächsten Annäherung der aus dem Norden und Besten herabziehenden Gegner einstellen zu dürsen.

An der Maros gab einen Stuppunkt hiefur Arad, feit es in die Bande der Ungarn gefallen war, an der untern Theiß mußte ein abnlicher Stuppunkt erft geschaffen werden, und man mablte dazu Szegedin, welches man mit einem verschangten Lager umschloß.

Szegedin, eine Stadt von 33000 Ginwohnern umfdließt am rechten Theifufer einen nach Nordweften ausspringenden Bogen bee Rluffes, gegen= über am linken Theigufer liegt die Borftadt Reu Szegedin (Uj Szeged), welche fich inebefondere mit einer einzigen Strafe lange dem Bluffe, bann Diefe Richtung freugend lange bem Bege von Szoreg ausdebnt. Dit ber Stadt mar diefe Borftadt ungefahr in der Mitte der Erftredung jener burch eine Schiffbrude verbunden. Rabe berfelben nordlich von ihr liegt in ber Stadt nabe am rechten Ufer ein altes Caftell. 1500 Schritt nordlich ber Stadt etwa auf der halben Entfernung gwifchen ihr und tem Dorfe Tape mundet die Maros in die Theiß. Der untere Lauf der Maros bis etwa 3000 Schritt aufwarte von ber Mundung ift ziemlich bem ber Theiß bei Szegedin parallel. Zweitausend Schritt auswarts von ihrer Mundung nabert fich die Maros der Theiß bis auf die gleiche Entfernung von 2000 Schritt. Es war nicht fdwer, fich bei richtiger Unwendung betachirter Forts bei Szegedin ein Befestigungespftem ju fcaffen, mittelft deffen man herr nicht blog beider Ufer ter Theiß, fondern auch ber Maros ward.

Der Umfang ber Stadt Szegedin, foweit er nicht burch bas rechte Ufer ber Theiß gebildet wird, beträgt ungefahr 12000 Schritt; Die Ruftow, ungar. Rrieg. II. Befeftigungelinie auf Diefem Umfange hatte etwa 15000 Schritt betragen muffen.

Schon zu Beginn des Kampfes mit den Serben hatten die Ungarn ben Raum zwischen Maros und Theiß fublich Szegedin, dort wo die Fluffe einander am nachsten kommen, durch eine zusammenhangende gerade Linie von 3 flumpfen Buftionen, die durch Bangen mit einander verhunden waren, abgesperrt. Anfange Juli machten fie fich nun daran, die Stadt Szegedin mit einem verschanzten Lager zu umgeben.

Die Linie dieses verschanzten Lagers lief, wenn man unterhalb an ber Theiß beginnt, junachft von Suben nach Norden langs dem linken, öftlichen Ufer des Mathere, eines todten, mit Sumpfen umgebenen Armes der Theiß, der fich 8000 Schritt unterhalb ber Brucke, 5000 Schritt sublich der letten Saufer von Szegedin, mit dem Flusse vereinigt; das Dorf Mathi blieb außerhalb der verschanzten Linie, bagegen zog sich diese nun nach Dorosma hinauf, welches selbst in Bertheidigungsstand gesett und durch einige Schanzen gedeckt war; am Mathere lagen 20 Berte verschiedener Art und Stärke.

Bon Dorosma zog die Linie der Werke oftwarts, quer über die Straße von Keckkemet und die an derselben liegenden Sandhügel, dann über die Straße von Csongrad bis zu dem Wege, welcher zunächst der Theiß und später an deren linkes User nach hod Mező Basarbelh führt. Zwischen Dorosma und dem Basarbelher Wege wurden 10 vierseitige Redouten und Lunetten erbaut, von den Redouten lagen 3, durch Jägergräben zusammengehängt, auf den Sandhügeln an der Recestemeter Straße. Oftwarts vom Basarbelher Wege bog sich endlich die verschanzte Linie mit 4 Merken an die Theiß, nördlich vom Dorse Tape, welches also ins Lager eingeschlossen ward, zurück. Zwischen Tape und Szegedin, nahe dessen nördlichsten Gebäuden, versperrte endlich noch eine zusammenhängende Linie den Zugang.

Außer der gewöhnlichen Schiffbrude wurden noch 2 neue erbaut. Für eine Beherrichung des linken Marosufers durch Besechigungen ward nichts gethan; bei Tape befand fich indeffen eine Ueberfahrt.

Obgleich unter der Leitung des Fortificationsdirectors Oberft Gal mit großen Kraften und großem Eifer Anfangs Juli an den Bau der Berschanzungen gegangen wurde, und dabei ziemlich alle Schanzen zugleich in Angriff genommen wurden, waren dieselben doch noch lange nicht vollendet, als zu Ende Juli Sahnau sich Szegedin naherte, ja fie befanden sich großen Theils noch in einem sehr unvollkommenen Zustande.

So gut die Idee mar, Szegedin jum Stuppunkte der ungarischen Streittrafte an der Riedertheiß zu mahlen, mit solchem Unverftand wurden die Maßregeln jur Bertorperung dieser Idee getroffen. Die Linie des verschanzten Lagers hatte abgesehen von dem Brudentopfe vor uf Szegedin, der durch ben Abschluß zwischen Theiß und Maros gewonnen war, eine Länge von 30000 Schritt. Bur blogen passiven Bertheidigung wurde man also selbst, wenn die Berschanzungen permanente Berte waren, mindestens 20000 M., und bei einiger Nechnung auf offensives Austreten 30000 M. gebraucht haben. Da aber von permanenten Berten durchaus nicht die Rede war, so tonnte die Berschanzung höchstens die Ungarn für eine Schlacht verstärten und in diesem Sinne mußten mindestens 90000 M. in ihr entwickelt werden können, wenn sie irgend einen Sinn haben sollte. Es war hier der alte Fehler der Ingenieure begangen, welche immer nur nach dem suchen, was ihnen außer allem Zusammenhang mit dem Ganzen im Einzelfalle tattisch nüßlich ersschein und benen es selten einfällt, auch nur daran zu denken, daß Schanzien erst belebt werden mufsen, daß man Truppen für sie braucht.

Bas hatten nun die Ungarn bei Szegebin zu verwenden, und worauf rechneten fie?

Da war guerft die Armee Percgele, Die Mitteltheifarmee; man fonnte fie auf ungefahr 20000 DR. anfchlagen und bieg war wohl noch ju . viel. Freilich ward oft die Divifion Anegich und die Divifion Ragincan mit in diefe Armee eingerechnet, indeffen fand Rnegich an ber obern Theiß, um die Uebergange bon Totaj, Tiega füred u. f. w. ju bewachen, und Raginczb, ber fic balb an Bem, bald an Borgen, balb an Berczel anschliegen foute, brachte weber bas Gine noch bas Andere ju Stande. Beregels Armee murbe nach bem Gefechte von Tura, wie une bereite betannt, bie auf bie Divifion Lenten nach Stegebin gurudgezogen, wo fie am 28. und 29. Juli eintraf. Beregel, in entichiedenem Buiefpalt mit ber Regierung, einem Zwiefpalt, beffen Grunde fich aus fpater ju Ergablendem ergeben werden, ward am 30. Juli abgefest. Seine Armee gerfiel nun in ihre beiden Corpe, bas 9. und bas 10. 2Byfodi legte, angeblich wegen Rrantheit, bas Commando bes 9. Corpe nieder; Gal übernahm dasfelbe, mahrend Defemffy bas 10. bebielt; wir werben übrigens fpaterbin Bal an ber Spipe ber Infanterie beiber Corps, Defewffy bagegen an ber Spipe eines ber neugebilbeten Ravalleriecorpe finden.

Becfen mit dem 5. Corps belagerte Temesvar; die Einnahme diefer Feftung war nicht minder wichtig, als die Behauptung des rechten Theisufers bei Szegedin. Auf Becfen konnte also hier keine Rechnung gemacht werden.

Bon dem Refte der Sudarmee unter Better befehligte Gunon an mobiler Streitfraft, wie fruber ermahnt, etwa 10500 M., die am 26. Juli

bei Aba ftanden. Sie wurden durch Koffuth nach Szegedin berufen, wo fie am 30. und 31. Juli eintrafen.

Ebendahin mard von Baja ber Die Divifion Bambely gezogen. Sie tam am 31. Juli ju Szegedin an.

Ende Juni hatte Roffuth angefangen, ein neues Refervecorps zu bilden; werbend zog er felbst im Lande umber; doch hatte er zu Ende des Monats Juli kaum 5000 M. unter Asboth zusammen, welche nach Szegedin gezogen wurden.

Aus ber italienischen Legion, ber Divifion Bambelly und einem Theil ber neugeschaffenen Reserve ward eine besondere Division unter Oberft Monti erft am 31. Juli gusammengestellt.

An tiefem Tage waren nun in den Corps von Gal, Defemfin, Bambelly und Asboth im Gangen bochftene 38000 M., worunter 4000 meift alter, mindeftene icon einigermaßen friegegeubter hufaren, mit 104 Feldgeschüten versammelt.

Wie auf Razinczy und Rnezich, so ward phantastischer Beise auch auf Gorgen und — mit weniger Unrecht — auch auf Kmeth gerechnet.

Borgen, ber ju biefer Beit noch an ber Bernad ftand, ging bom 27. Juli der Befehl gu, bie bei Tiega fured übergegangene ruffifche Abtheilung, auf 10000 Dt. gefchatt, ju vernichten und bann in Gilmariden auf Cgibathaga, bier an bas rechte Theigufer ju geben und ber gegen Szegedin vorrudenden öfterreichifden Armee in den Ruden zu fallen. Ronne Borgen ber bei Tiega fured übergegangenen Ruffen nicht Berr werben, fo follte er fich auf die Maroelinie gurudziehen und biefe behaupten. Am 28. Juli ward von Szegedin fur Borgen noch eine Munitionereferve nach Szarvas, öftlich Czibathaga, gefendet, welche fpater, ale die Rechnung auf Borgen trog und Sannaus Manover fich entwidelten, nach Gnula, fudweftlich Großmardein gurudgezogen werden mußte. Bon Besteln über Totaj nach Czibafbaja find etwa 28 Deilen; bei ben angeftrengteften Rarfchen brauchte Borgen 7 Tage Beit, um fie gurudjulegen, wenn man gang bon allen Befechten abfiebt, Die er unterwege etwa ju befteben haben tonnte. Berließ er alfo Geegtely am 28. Juli, fo erreichte er frubeftene am 3. Muguft Cgibathaga, und von dort tonnte er wieder erft in 3 hochft beträchtlichen Mariden in die Gegend von Szegedin binabfommen, um die Defterreicher anzugreifen. Sannaus Avantgarbe erreichte aber icon am 28. Juli Releabbaga. Bas fonnten nun die Defterreicher nicht in den neun Tagen vom 28. Juli bie jum 6. August unternehmen? Und doch baben wir mit unfern Annahmen Borgen icon eine Leiftung jugetraut, Die ibm jugutrauen taum gestattet ift.

Rmeth erhielt am 28. Juli den Befehl, bei D Becfe mit seinem Corps über zwei dort geschlagene Bruden an das linke Theißuser zu gehen. Er concentrirte sich am 2. August bei Földvar, ging über die Theiß und nahm mit seinem Gros am 4. August Stellung bei Melencze, mahrend er Detachements noch bei Földvar und D Becfe stehen ließ und ein neues bei Töröl Kanizsa ausstellte. Die Division Bene, welche ihm zugewiesen ward, hielt Bancsova, Berlasz und Aratacz besetht. Das ganze Corps Kmeths, einschließlich ber Division Bene wird zu dieser Zeit jedenfalls übertrieben auf 18300 M. mit 69 Geschüßen angegeben. Mindestens war kaum die Sälfte tieser Zabl wirklich verfügbar.

Auf dem rechten Rlugel der Szegediner Stellung fpielte bie Divifion Lenten Diefelbe Rolle, wie auf bem linten bas Rmety'fde Corps. Lenten, ursprunglich jur Armee Beicgels geborig, ging, ale Beregel fich nat bem Befechte von Tura auf Szegedin gurudjog, bei Szolnot ane linte Theigufer, hielt Anfange noch Szolnet, Czibathaga und Szentes mit Detachemente befett und ward am 31. Juli mit feinem Gros nach bod Dego Bafarbely gezogen. Gleichzeitig mar bei MI Goo, eine Meile nordlich von Ezegedin eine Brude uter Die Theiß gefchlagen; man hatte dabei Die 3der, bier uber die Theiß und den Defterreichern, wenn diefe das Lager por Szegedin in der Front angriffen, in Flante und Ruden ju geben. Diefe 3bee ward indeffen bald wieder aufgegeben, bie Brude ward nach Tape binabgebracht und ber Theiftdamm bei 21 Gno burchftochen, um bas Ufer bes Rluffes bier auch ben Defterreichern unzuganglich ju machen. Bei Dato ward tann noch eine Brude über Die Maros gefchlagen, um bier Die Divifion Lenten, 7000 D., wenn fie von tem linten Rlugel ter Defterreicher, bem Schlid'ichen Corps, gedrangt murte, and linte Marosufer gieben gu fonnen.

## Innere Berhältniffe im ungarischen Lager.

" - Rachdem wir die militärische Lage beiber Parteien an der unteren Theiß vor dem erwarteten Zusammenstoß bei Szegedin kennen gelernt haben, muffen wir noch einige Blicke auf die inneren Berhaltnisse Ungarns werfen.

Da Meszaros die Laft des Obercommandos zu brudend befunden, hatte Dem bineti dasselbe über die simmtlichen Truppen bei Szegedin, überhaupt an der Mittel- und Untertheiß übernommen.

Dembinelli erfreute fich nicht bes Bertrauens ber Armee und nicht bes Bertrauens ber burch ben Reichstag vertretenen Bevollerung bes Lanstes. Hiegu tam noch, bag bie Blicke einer großen Partei im Reichstage

fich mit neuer Kraft auf einen andern Mann tee Bertrauene, auf Gorgen richteten.

Die beiden großen Barteien im Reichstage maren Diejenige ber Conflitution von 1848 und Diejenige bes 14. April 1849. Die erftere, bedhalb auch die Friedenspartei genannt, hatte befanntlich immer im Ginne Borgens an einen Frieden mit Defterreich und die Möglichkeit eines folden obne vollftandige Unterwerfung Ungarne auf Gnade und Ungnade gedacht und geglaubt. Da bie bierauf fich ftugenten hoffnungen fich immer berminderten, fo tauchten neue auf; Diejenigen auf ein befonderes Unterhandeln mit Rugland, wobei allerdinge ein großer Theil ber Friedenspartei baran rachte, daß tich ju einer Bermittlung Ruglande zwifden Defterreich und Ungarn führen konnte. Aber nicht Jeder, ber an diefer Soffnung bing, daß überhaupt eine Separatunterhandlung mit Rugland möglich fei, brauchte diefes angunehmen; vielmehr tonnte man fich die Boiftellung bilden, daß durch Berfprechungen an Rugland Diefes fur Ungarn ju gewinnen und jum Bunde mit letterm gegen Defterreich ju bestimmen fein werbe. Borftellung tonnte fich nun auch die Bartei bes 14. April befreunden. Borgen aber erfchien ale ber Gingige, ber in ber Lage fei, junachft mit bem ruffifchen Reldberen ju unterhandeln. Borgen batte uber bas une befannte Barlamentiren mit ben Ruffen an Roffuth Bericht erftattet, worauf Diefer allerdinge fein Diffallen außerte, bag fich Gorgen in feinem Schreis ben an Baetiemitich ausbrudlich auf die Conftitution von 1848 berufen hatte. Aber nicht alle Glieder ber Regierung, noch weniger bes Reichstages theilten Diefes Diffallen. Außerdem maren bem Berichte Borgene fcon uber= triebene Beruchte aller Urt vorausgeeilt, welche bie Sache fo barftellten, als fei Borgen bereite auf bem beften Rug mit ten Ruffen, ale fei im Beheimen fcon Alles abgemacht. Go erfcbien er benn als ber Mann bes Schieffals und auf Grundlage ber Soffnungen, welche man auf ibn baute; bildete fic im Reichstage eine große Bartei fur ihn ober vergrößerte fich die ihm gugethane Friedenspartei. Um 25. Juli ward im Reichstage ber Untrag geftellt, die Regierung folle Gorgen ben Oberbefehl über fammtliche ungarifche 21:meen ertheilen und ber Minifterprafident Szemere fagte dieß wirklich im Namen ber Regierung gu.

Run suchten sowohl Koffuth als Szemere eine Annaherung an Görgen. Szemere schrieb an Görgen im Befentlichen, es fei jest ber richtige Zeitpunkt gekommen, Roffuth ju fturzen und es lage nur an Görzen, ob er die höchste Gewalt im Staate mit Szemere theilen wolle. Auf biefes Schreiben antwortete Görgen nicht.

Roffuth fendete ein verfohnliches P-ivatidreiben an Borgen, in mildem

er auch auf ben Rath eintrat, welchen letterer neuerdings ertheilt hatte, Kossuth möge den unfähigen Dembinski vom Obercommando entsernen. Rosiuth meinte, die beste Art, Dembinski vom Obercommando entsernen. Rosiuth meinte, die beste Art, Dembinskis los zu werden, möchte die sein, daß er sich in Görgeps Lager begebe, um mit diesem im Einverständnis die Operationen im Großen zu leiten. Zugleich erfolgte eine ofsizielle Aufforderung, Görgen möge zu einer Besprechung mit Kossuth sich am 27. oder 28. in Kartszag Kis Uj Szállás einfinden. Um bem nachzukommen verließ Görgen, wie wir früher gesehen haben, am 27. Juli sein Hauptquartier Szerencs, gelangte aber nur bis Nhiregybtazá, da die Nachricht vom Theißübergang der Russen bei Tisza füred seine Reise unterbrach.

Am 28. Juli nun loste fich bei bem immer welteren heranruden hannaus ber Reichstag zu Szegedin auf und die Mitglieder der Friedenspartei sprachen babei die Absicht aus, sich in das Lager Gorgeps zu begeben, etwa um hier durch ihre Anwesenheit ibn als den mahren Gewalthaber Ungarns anzuerkennen und den von ihm mit den Ruffen geführten und zu führenden Unterbandlungen größeres Gewicht zu geben.

In ber Racht vom 29. auf ben 30. Juli ward nun ju Szegebin ein Minifterrath gehalten, in welchem zwei Sauptfachen gur Sprache tamen, namlich die Bestimmung bee Oberfeldberen und die Frage ber Unterbandlungen mit Rufland, Roffuth feste es burd, bag Dembineti ale proviforifcher Obercommandant aller bei Szegedin, an ber Theiß und im Banat ftebenden Beerestheile beftatigt marb. Reben Dembineti murben noch Gorgeb und Bem' genannt. Bem, meinte man, habe indeffen in Giebenburgen noch genug ju ichaffen, ja man ftellte fich bor, bag er eben mitten in feiner Operation in Die Molbau und Ballachei begriffen fei, von welcher man große Erfolge erwartete. Bas Gorgen betrifft, fo flegte trot bee bem Reichetage gegebenen Berfprechens bas Diftrauen gegen ibn. Jebenfalls mar er jest nicht bei Szegedin; bag er ohne feine Armee borthin tommen werbe, um den Oterbefehl über ibm gang unbefannte Truppen ju übernehmen, mar taum ju glauben. Dit feiner Armee tonnte er aber jedenfalle in ben nach= ften Tagen noch nicht an der Maros und niederen Theiß erscheinen. Soviel mar flar geworden. Dann, mollte er überhaupt tommen? Dag er nicht au Rardejag ericbienen war, wohin fich Roffuth mit Aulich, feit bem 16. Juli Rriegeminifter, begeben batte, barin tonnte eine Abficht gefunden merden, jede Antnupfung mit der Regierung ju vermeiben, wenn allerdings fein Ausbleiben fich nicht aus ben von une angeführten Thatfachen febr leicht erflärte.

Um fich nun uber die Abfichten Gorgens aufgutlaren einerfeits, andererfeits um die Unterhandlungen mit ben Ruffen, welche unter ben

gegenwartigen bedrängten Umftanden der ungarifchen heere bochft municheneswerth erschienen, möglichst von Regierungswegen fortzusubren, wurden zwei Mitglieder der Regierung, der Ministerprafident Szemere und der Minister bes Neußern Graf Rasimir Batthyanyi in Görgens hauptquartier abgeordnet, wo wir sie spaterhin finden werden und dann auch den Erfolg ihrer Mission erzählen konnen.

Rebren wir jest vorläufig zu den Rriegebegebenheiten um Szegedin gurud.

# Mudjug ber Ungarn aus bem verfchangten Lager vor Szegedin. Befegung Szegedins burch bie Defterreicher.

Am 31. Juli und 1. Anguft hatten die Ungarn im verschanzten Lager vor Szegebin folgende Stellung.

Sal mit der Infanterie des 9. und 10. Corps bielt die Bette bes außersten rechten Flügels von Tape bis gegen die Recefemeter Strafe belegt;

Gunon mit bem 4. Corps hatte feine hauptstellung zwischen ter Recotemeter Strafe und Dorosma, mit fcmacheren Abtheilungen bielt er die Werke am Mathere.

Gal fomobl ale Guyon hatten von ihren Truppen etwa jeder nur bie Salfte in ben Berten, Die andere Salfte dahinter in Referve.

Defewffn, unter beffen Befehl bas Gros ber Ravallerie vereinigt war, ftand mit biefem hinter bem Intervall zwifchen Gal und Gunon.

Die nicht mit Feuerwaffen versehenen jungen Formationen, etwa 5000 M., wurten an das linke Theißuser nach uij Szegedin zurudgezogen, so daß im Lager selbst noch ungefähr 33000 M., vielleicht taum seviel, ftanden.

Sehr ungunftig auffallen mußte die geringe Geschutzahl ber Ungarn. Bahrend zu einer vollständigen Armirung der Schangen etwa 240 Besichute nothwendig gewesen maren, gebot Dembineti über nicht mehr ale 104 Relbgeschute.

Dennoch wollte er in den schwachen Schanzen in der reinen Defensive das Gefecht annehmen. Better, der mit dem Gubon'ichen Corps nach Segedin gekommen war, erklarte fich ganz und gar gegen diese Absicht. Nach seiner Ansicht waren die Schanzen doch nur geeignet, den Biderstand sehr wenig zu unterstügen, mahrend fie bei ihrer Ausbehnung immerhin zu einer Bersplitterung der Kraft hinreichend Anlaß gaben. Better war demnach der Meinung, man solle mit versammelter Kraft über die Schanzen hinaus, den Ocsterreichern entgegengehen und sie angreisen; bas verschanzte Lager aber nur als Ruckzugepunkt fur ben Fall bes unglücklichen Ausganges der

Schlacht anfeben. Offenbar mar Diefe 3dee eine gludliche und ein Gefola mar wenigftene nicht unmöglich, wenn man ermagt, bag bie Rraft, uber welche Sannau unmittelbar gebot, lediglich aus der Ravalleriedirifion Bechtold, bem 4. Armeccorps und ber ruffifden Divifion Baniutine beftand, alfo que taum 26000 DR., mabrend linte Schlid und rechte Ramberg betachirt waren. Dan batte alfo bochftene bagegen einwenden tonnen, daß doch jedenfalle eine wenn auch noch fo fomache Befekung in ben Schangen - inebefondere ber nördlichen - jurudbleiben mußte, follte bas verfchangte Lager überhaupt ale Rudzugeftellung gelten tonnen, und daß es namentlich an bem Beften ju ber Befetung, an Befchut fehlte. Indeffen, wenn man auch nicht einmal annehmen will, daß von genten und von Rmety moglicherweise rechtzeitig noch Truppen berangezogen werden tonnten, fo bleibt doch ber Blan Bettere immer ber beffere; nur bei ibm, nicht bei bemienigen Dem= binetie, ber paffiven Bertheibigung, bei welchem bodftene bie Tapferteit, mit welcher bie Bolen fich 1831 im Lager bor Barichau folugen, copirt werden tonnte, bebielt man boch meniaftene bie Moglichfeit bee Erfolges.

Betters Blan ward nicht gutgeheißen, und es ftellten fich swifden Dembineft und ihm um so mehr Reibungen ein, als er angewiesen wurde, bas Commando ber Sudarmee sortzuführen, welche jeht, wenn man auf ben vor Temesvar beschäftigten Beclen feine Rucficht nimmt, lediglich aus der allerdings verstärkten Division Ameth bestand. Better verlangte in Folge dieser Borgange seine Entlassung, welche er auch am 6. August wirtlich erhielt.

Raum aber hatte Dembinsti nun bas verschanzte Lager grundlich in Augenschein genommen, als ihm selbst sehr ftarte Zweifel tamen, ob eine passive Bertheidigung dieser weitläufigen Linien mit 33000 M. auch nur das geringste Resultat haben könne. Statt indessen nun noch auf den Plan Betters einzugehen, beschloß er das mit so vieler vergeblichen Anstrengung erbaute Lager — ein Fall, der übrigens die Regel sein wird, so lange die Ingenieure nichts weiter sind als uniformirte Mauerpolirer — ohne Weiteres zu räumen und am linken Theißuser eine neue Stellung an dem Damme von Szöreg zu nehmen. Rachzuge waren, wie wir schon ost zu temerken Gelegenhait hatten, die Lieblingsbeschäftigung Dembinstis, — vielleicht weil sein ganzer militärischer Ruf auf dem so übertrieben gepriesenen Rückzuge von 1831 aus Litthauen nach Warschau beruhte.

In der Racht vom 1. auf den 2. August ward demnach bas Lager von Szegedin geräumt und Dembinofi ging an den Damm von Szöreg zurud, während er nur mit einer Rachhut Uj Szegedin und ben bortigen Brudenstopf besetzt hielt.

Der Damm von Szöreg verbindet öftlich der Linie des Brudentopfes bon Ilj Szeged die Maroelinie mit der Theifilinie; von der Maros biegt er 4000 Schritt oberhalb deren Mundung in die Theif ab, lauft der Linie bes Brudentopfes ungefahr nicht ganz parallel und ichließt fich mit einem Saden ber Theif ungefahr 8000 Schritt unterhalb der Szegediner Brude an.

Zweitausendfunshundert Schritt hinter ihm (öftlich von ihm) liegt bas von Norden nach Suden weit gestreckte Dorf Szöreg nachst der Maros und wieder 3000 Schritt weiter auch an der Maros Deszt, wahrend sudlich der Maros und Szöregs, von ersterem gegen 6000 Schritt entfernt, sich das kleine Dorf Sz. Ivan besindet.

Sublich bes oben ermagnten Dammhadens, bicht an bem nachsten Ed ter Theiß unterhalb Szegebin und ungefahr auf gleicher Sobe mit Sz. Ivan liegt ein Balboen, welches von letterem Orte feinen Ramen hat.

Der Sooreger Damm, ein Ueberschwemmungedamm, ift breit und boch, nachft ber Maros von ber Linie des Brudenkopfes nur 2000 Schritt ent-fernt, mabrend er weiter fublich etwas mehr von ihm abbiegt.

hinter diesem Damme nun mahlte Dembinsti seine neue Stellung; in seinem nördlichen Theil der Maros junachft, auf einer Lange von ungefahr 1500 Schritt wurden Scharten fur 50 Geschütze eingeschnitten. Bon ba aus wollte Dembinsti dem Debouchiren der Destreicher aus dem Bruckentopse kräftig entgegentreten. An dem Uebergang über die Theiß sie zu verhindern, darauf rechnete er schon wenig, doch wollte er sie allerdings bei diesem Uebergange so viel als thunlich aushalten.

Im Allgemeinen mar ber weitere Blan ber Ungarn fur Die nachfte Beit Diefer, daß, wenn Dembineti, feis durch den Frontangriff Sannaus, fei es burch andere Umftande veranlagt oder gezwungen murde, Die Stellung bon Szoreg ju raumen, er fich auf Arad jurudzieben follte, um fic bafelbft mit Gorgen ju vereinigen, welcher von Totaj eben babin jog. Beide vereint follten fich nun auf die Defterreicher werfen, ohne fich um die Ruffen weiter ju fummern, welche, wie man überdieß annahm, theile burd Unterhandlungen, theile burd die Reftung Arad nordmarte ber Daros feftgehalten werden murben. Die Defterreicher follten burche Banat fudmarte ohne Aufenthalt bie in bie Ballachei gebrangt werben. Bare bieß gelungen, follte die vereinte ungarifche Sauptarmee uber Theiß und Donau nad Romorn geben, fich bort noch verftarten und ben Rrieg nach Defterreich bineintragen, um ben Frieden ju erzwingen. Belange es nicht, Die Defterreicher in die Ballachei zu treiben, bevor die Ruffen berantamen und mit jenen in Berbindung traten, bann wollte die ungarifde Sauptarmee fich nach Ciebenburgen werfen, bier erft Ruffen und Defterreicher folagen, bann Die Baffe befegen, Siebenburgen, diese natürliche Festung vertheid gen, mit bem Gros aber in die Meldau und Wallachei eindringen, um auch hier die Russen zur Sheilnahme am Rampfe für Ungarn bestimmen.

Bie man ficht, ift in ten letten Theilen Diefes Planes der Phantafie wieder aller tentbare Spielraum gelaffen, ohne Rudficht auf Zeit und Raum gerechnet. Was uns junadft intereffirt, ift die Rudgugslinie, welche Dembineti einschlagen follte, wenn er gezwungen wurde, die Stellung von Szöreg zu verlaffen.

Lenten erhielt, fobald Dembinett bie Stellung von Szöreg bezog, Befehl, fich von God Dego Bafarbeln auf Mato gurudzuzieben, um bier bie Maros gegen ben linten Riugel ber Sannau'ichen Armee gu halten.

Gunon ward einstweilen nach Gnala hinabgefendet, um bier Die linke Flanke gegen einen Theißübergang unterhalb Szegedin zu fichern, bie Rmeth aus dem Suden herankommen konnte.

Wenden wir une nun ju ben Difterreichern.

Sahnau hatte ursprunglich ben 4. August zum Angriff auf bas verschanzte Lager von Szegedin bestimmt; die Colonne des Centrums, die Divisionen Bechtold, Paniutine und das 4. Corps sollten dann über Ris Teles gegen die Front desselben vorgehn. Er schob nach seinem Plane den Zeitpunkt dieses Angriffes soweit hinaus, damit sowohl Schlick die Zeit gewönne, gegen die Maros hinabzukommen, um Dembinsti das Ausweichen über diesen Fluß zu verwehren, als Namberg tie Zeit unterhalb Szegedin über bie Theiß zu gechen, um das Ausweichen links abzuschneiben.

Wir haben im Früheren öfter verschiedener Plane der Ungarn ermähnt, welche daraus berechnet waren, bald an diesem, bald an jenem Orte oberhalb Szegedins an das rechte Theißuser zurudzugehen und der Centrumsscolonne Haynaus, wenn diese das verschanzte Lager in Front angriffe, in Flanke und Ruden zu fallen. Diese Plane, wie uns auch schon bekannt, kamen sammtich nicht zur Aussuchung, wie das in der Manier Dembinskis lag, der regelmäßig morgen ausgab, was er sich heute vorgenommen hatte. Ein Borsall war es jedoch, welcher die Desterreicher vorzugsweise glauben machen konnte, daß ein Ansang zur Durchführung ähnlicher Absichten ernstelich gemacht werden solle.

Am 27. Juli schon mar namlich ein Beobachtungsbetachement von 2 Escadrons unter Major Brufelle nach Cfongrad gesendet, es ward von d.n Ginwohnern friedlich aufgenommen, kehrte darauf zur Centrumscolonne gurud, ward aber am 29. auf die Nachricht, daß die Ungarn bei Gsongrad einen Theißübergang beabsichtigten, wieder douthin geschickt. Run

befand sich am 27. Koffuth gerade auf jener Reise zur Besprechung mit Görgen, welche bereits öfter erwähnt worden ist. Als er ersuhr, daß die Bevölkerung von Csongrad die Desterreicher freundlich aufgenommen habe, erbitterte ihn dieß sehr und im Sinne seiner früheren Proclamationen zur Entstammung des unerbittlichen Bolkstriegs, erinnerte er die Bevölkerung von Csongrad und der Gegend daran, daß solche kleine Detachements, wie jenes des Majors Bruselle vernichtet, bis auf den letzten Mann niedergemacht werden müßten. Diese Erinnerungen wirkten; Bruselle ward am 29., nachtem er in Csongrad eingerückt war und sich dort friedlich und nichts ahnend niedergelassen hatte, von einer Schaar Bauern übersallen und gezwungen, mit großem Berluste die Stadt zu räumen.

Sahnau hielt bieß um fo mehr fur bedeutender, fur ben Beginn eines ernsten Theißüberganges, als sich auf dem bisherigen Mariche der Oesterzeicher zwischen ber Donau und der Theiß hinab keine Spur von Reigung bei der Landesbevölkerung gezeigt hatte, den Bolkskrieg zu organistren und die Borschriften zu befolgen, welche Kossuth in solchem Sinne gegeben hatte. Es waren weder die Brunnen vergiftet noch die Borrathe vernichtet, noch Bege und Brucken verdorben, noch war die Bevolkerung ausgewandert, noch hatte sie sich bewaffnet erhoben.

Sannau schiedte nun sofort die ganze Brigade Thun (früher Berrin) nach Cfongrad, um dieses zu beseihen und festzuhalten, bis Schlick mit dem 1. Corps durch seinen Theihübergang bei Alpar und sein hinabruden am linken Ufer in wirksamerer Weise diese vom Feinde sauberte und einen Uedergang und Angriff der Ungarn im Rucken ber öfterreichischen Centrumescolonne verhinderte.

Schlid ward gleichzeitig angewiefen, feinen Uebergang bei Alpar thunlicht zu beschleunigen.

Thun befeste Cfongrad am 30. mit feiner Ravallerie, am 31. mit der Infanterie; er fand die Stadt von fast allen Einwohnern verlassen. Rachdem er den wahren Sachverhalt kennen gelernt hatte, brach in Cfongrad auf sieben Stellen zugleich Feuer aus, wie die Ungarn behaupten, von den Desterreichern auf einen Befehl Hahnaus angelegt, während die Desterreicher dagegen versichern, daß die Ungarn selbst den Brand angestistet hatten. Thun war zugleich angewiesen, am 31. Juli eine Recognoseirung gegen Szentes zu unternehmen, um hiedurch die Ungarn auf die Meinung zu bringen, daß hier österreichischer Seits ein Theisubergang beabsichtigt weide, um ihre Ausmertsamkeit von dem wirklichen Uebergang Schlicks bei Alpar abzutenken. Nachdem er diese Recognoseirung ausgeführt hatte, rückte er am 2. August wieder beim 4. Corps ein.

Solid erreichte mit ter Divifion Ballmoden und der Ravalleriebrigade Ludwig am 31. Juli Rachmittage Rertesget und Alpar, fand bas linte Theigufer vom Feinde nicht befett, ließ fofort Jager binuberfdiffen und den Bau einer Brude beginnen; am 1. August um 10 Uhr Bormittage war die Brude vollendet und das Corps ging uber. Die Brigabe Gartori mard ale Avantgarde linte von der Brude nach Tiega Rurth gefcoben, um ben Uebergang gegen die ungarifden Truppen ju deden, welche man noch bei Czibatbaga vermutbete, melde fich aber in ber That nicht mehr bort befand. Ale dieg ertundet mar, rudte Schlid foaleich weiter fudwarte. Da aber die Divifion Lenten, wie wir miffen, bereite nach Sod Dezo Bafarbely jurudgezogen mar und balb meiter auf Dato jurudgezogen mard, fand Schlid weder bei Run Gg. Darton an ber Roros, noch am 2. Auguft bei Ggentes Biberftand; am 3. fam Golid ebenfo ungehindert nach bob Dego Bafarbely. Sier ward er von der ibm nachgerudten Brigade Soneiber eingeholt und fentete ein Streifcorpe linte ab auf Buegta Dego Segnes, welches am 6. Auguft bafelbft gerade recht antam, um die Abführung von 4000 bie 5000 edlen Beftutepferden zu verbindern.

Am 4. rudte nun Schlid gegen Malo vor; bei Gajdos traf seine schwache Avantgarde auf die Rachhut der Division Lenten, 1 Ba-taillon, 1 Escadron und 3 Geschüße unter Major Szerdahelh.

Szerdahely hatte lediglich die Aufgabe, den Bormarsch Schlicks so lange zu verzögern, daß die Division Lenken bei Mato in Ruhe an das linke Marosuser übergeben könne und er entledigte sich seines Austrages mit Geschied. Da er für viel stäter gehalten ward als er war, so wurde die österreichische Avantgarde, an deren Spise sich Fürst Fris Liechtenstein stellte, aus der ganzen noch durch eine Kavalleriebatterie der Reserve verstärkten Brigade Ludwig gebildet. Szerdahely zog sich allmälig gegen Mato zurück, ging hier über die Maros, zerstärtet die beiden Brüden und nahm gegenüber Mato am Damm von Zombor Stellung, von wo aus er ein beständiges Feuer gegen die österreichische Kavallerie unterhielt, welche Mato besetzt hatte. Erst als um 3 Uhr Rachmittags das 2. Jägerbataillon herankam und die Jäger sich in den Häusern nächt dem Ufer sestsetzt, ward Szerdahely gezwungen, sein Geschüßseuer einzustellen.

Schlid fand in Malo Lebensmittelvorrathe und 53 Bagen; er befeste von da aus die weiter oberhalb an der Maros gelegenen Uebergangspunkte Apatfalva und Magnar Cfanad und ließ den Bau einer Brude beginnen, welche indeffen erft am 6. August fertig wurde.

Die Brigade Bian di ward von Schlid am rechten Theigufer in

Recefemet, Ubenh, Ggolnof, Tortol und Alpar gur Gicherung ber Berbindung ber Armee mit Befth jurudgelaffen worben.

Ramberg mit dem 3. Corps fam von Terefiopol, wo er eine fleine Besahung zurudgelassen hatte, am 2. August um 3 Uhr Rachmittags nach Magyar Ranizsa, wo er in der Racht vom 3. auf den 4. über die Theiß sehen und dann auf Gyala marschiren wollte. Anfangs stand ihm bei Török Ranizsa nur ein schwaches ungarisches Detachement gegenüber, doch sendete Guhon schon um 41/2 Uhr Rachmittags 2 Bataillons, 4 Escadrons und 12 Geschüße von Gyala dorthin und kanonirte am 3. August 2 Stunden lang and rechte Theißuser hinüber; am Abende des 3. kamen auch noch Landsturmabtheilungen heran, welche Better von Mokrin her entsendet batte.

Am 3. Morgens hatte Ramberg icon ein Streifcorps unter Oberft Althann lange bem rechten Theißufer über Szenta und Földvar abgeben laffen, um nun bier die bisher immer vergebens noch gefuchte Berbindung mit dem Banus ju finden; zugleich um die Aufmerksamkeit der Ungarn von dem Uebergangspunkte Ranigsa abzulenken, welches lettere nur febr theilweise erreicht ward.

Es war nicht leicht in der Gegend von Kanizsa einen völlig geeigneten Uebergangspunkt aufzusinden. Das rechte Theißuser ist hier niedrig und offen, das linke von einem hohen Damme begleitet und mit Buschwerk bedeckt. Eine halbe Stunde oberhalb Magnar Kanizsa sand man den verbältnismäßig noch am meisten passenden Punkt. Doch wurden alle Bersuche der Desterreicher, Truppen überzuschissen, auch hier durch die Bachsankeit der Ungarn vereitelt und es gelang nur die birago'schen Bontonstücke ins Baffer zu bringen und in der geeigneten Länge zu Bontons zusammenzuschoppelin.

Bahrend man noch damit beschäftigt war, traf nach Mitternacht vom 3. auf den 4. August ein Besehl Sannaus an Ramberg ein, den Uebergang bei Kanizsa zu unterlassen, dagegen sich näher an den rechten Flügel der Centrumscolonne heranzuziehen und hier, auf der Höhe von Horgos, einen Uebergang zu versuchen. Dieser Besehl war veranlaßt durch zahlreiche Meldungen der Kavalleriedivision Bechtold, welche Sannau nach Martonnos gesendet hatte, wo dieselbe ursprünglich übergehen sollte. Rach diesen Meldungen mußte man schließen, daß die Ungarn selbst in dieser Gegend an das rechte Theisuser hinübergehen wollten, um hier hannau, welcher wie wir sehen werden, zu der Beit schon im verschanzten Lager von Szegedin, in Szegedin selbst fand und selbst in us Szegedin selbst fand und selbst in us Szegedin selbst kante und den Rücken zu fallen. Diese Meldungen hatten sämmt-

lich ihren Ursprung darin, daß Guhon, welcher bei Gyala stand, von bier aus am linken Theißuser fleißig patrouilliren ließ. Die Ungarn dachten thatsächlich nur auf ihre Sicherheit, aber nach den Meldungen Bechtolds, welche sich in kurzen Pausen solgten, mußte Hahnau schließlich annehmen, daß die Ungarn hier wirklich schon ihre Schiffe im Basser hätten, daß die Brude nicht bloß angefangen, sondern auch fast vollendet sei. Gelang den Ungarn hier der Uebergang, warfen sie sich am rechten Theißuser zwischen Szegedin und Kanigsa, zwischen die Centrumscolonne und Ramberg, so konnten sie ohne Zweisel eine genügende Berwirrung anrichten.

Dem wollte Sannau begegnen, indem er Ramberg naher an Szegedin und zugleich an jenen Uebergangepunkt heranzoge, auf welchem ein Brudenichlag ber Ungarn vermutbet wurde.

Ramberg feste, sobald er Sannaus Befehl erhalten hatte, noch in ber Nacht die Brigade Beigl auf horgos in Bewegung und bereitete sich vor, mit seinem Gros am Morgen des 4. ju folgen. Ehe aber das Gros noch aufbrach, hatten sich jene mehrerwähnten Meldungen als ganglich salfc ausgewiesen und es kam nun der Gegenbesehl, Ramberg solle bei Kaniffa stehen bleiben und dort in der Nacht vom 4. auf den 5. August den Uebergang neuerdings versuchen.

So geschah es benn auch und an ber alten Stelle. Jägern, welche jur Einleitung übergeschifft wurden, gelang es nicht bloß, fich auf bem Damme am linten Ufer sestzusehen, sondern sich auch drei seindlicher Geschüße hier zu bemächtigen, von denen zwei vereint mit einer auch sogleich übergesetzten Raketenbatterie ohne Beiteres gegen die Ungarn verwendet werden konnten. Diese letzteren versuchten wiederholt, die Desterreicher aus der Stellung am Damme zu vertreiben. Doch gelang es nicht; in  $2^{1}/_{2}$  Stunden war die Theisbrücke vollendet und am 5. um 2 Uhr Rachmittags war schon die ganze Brigade Dossen am linken Ufer und marschirte gegen die Ungarn, welche sich theils über Körök Ranizsa gegen Oroszlamos, theils gegen Racz Keresztur zurückzogen.

Der Brigade Doffen folgten die Brigaden Beigl und Bolff, dann bie Befdugreferve.

Ramberg marichirte nun mit feinem Gros auf Drosglamos, mit einer linken Seitencolonne auf Racg Reresztur, mahrend er an der Brude nur ein Detachement von 2 Bataillons, 1/2 Escadron und 2 Gc-schuben zurudließ.

Bafrend die Flügel der Armee hannaus die eben ergahlten Bemegungen ausstührten, hatte, wie uns bekannt, dem Centrum gegenüber Dembinell fcon in der Racht vom 1. auf den 2. August das verschangte Lager von Szegedin geraumt, um die Stellung von Szöreg zu beziehen;

Die provisorische Regierung Ungarns mar ichen am 1. August nach Arab abgegangen und noch früher hatte die wichtige Bantnotenpresse mit ten übrigen Etabliffements, welche die Regierung zu begleiten pflegten, Szegedin verlaffen.

Alles dieses brachte schon am 2. August die Brigade Simbschen in Ersahrung, welche an diesem Tage gegen tas verschanzte Lager recognoscirte, während ihr am 1. August die Brigade Jablonowsti bis Ris Telek, am 2. bis zur Post von Szatymáz gesolgt war. Diese beiden Brigaden mußten jest noch im Lause des 2. August Szegedin und das verschanzte Lager besehr; ebendahin verlegte am 3. August Saynau sein Hauptgaartier und zog den Rest des 4. Corps und die Division Paniutine beran, die Division Bechtold ward gegen Martonyos detachirt.

Obwohl nun Sahnau entichloffen war, seine ernsten Operationen gegen Dembinsti nicht eher fortzusuhren, als bis die Flügel im Stande seien, mit ihm in Berbindung zu treten, so tonnte es doch um so weniger ichaden, daß man sich baldmöglichst des Theißüberganges bei Szegedin versichere, als Dembinstis Nachhut von Uj Szeged her bie Stadt durch sein Feuer beunruhigte.

Am 3. August erhielt baher Furft Liechten flein ben Auftrag, mit ber Brigade Jablonowell, einem Theil ber Brigade Benedel und einem ruffichen Jägerbataillon ben Uebergang nach U i Szeged zu erzimingen, eine Brude follagen zu laffen und bie Brudentopflinie zu nehmen.

Liechtenftein besetzte das Castell und die Saufer nachtt dem rechten Flugufer mit Infanterie, ließ eine 12pfdr.-, eine Spfdr.- und eine Raketenbatterie beim Castell aufführen, traf die nothwendigen Borbereitungen zum Brudenschlag und zum Ueberschiffen von Truppen und eröffnete um 4 Uhr Rachmittags fein Geschützeuer.

Jablonowsfi mit 2 Bataillons Naffau und 2 Batterieen wurde an das Rordende der Stadt gesendet, um hier mittelft Pontons überzusehen und eine russische Batterie ward am Sudende von Szegedin aufgesahren, um von hier ein Feuer gegen die ungarischen Batterieen des linken Ufers zu eröffnen, welches sich mit demjenigen der österreichischen Batterieen beim Castell kreuzte. Die russische Batterie sollte zugleich einen Abmarsch der ungarischen Geschüße die Theiß hinab nach Ranizsa verhindern.

Ein ruffifches Bataillon mit einer Batterie ward am Caftellplat in Referve aufgestellt.

Die ungarischen Batterieen wurden von den öfterreichischen bald zum Schweigen gebracht; besonders wirksam erwies fich babei die Raletenbatterie am Castell, beren Geschoffe Ui Szeged in Brand festen.

Jablonowski fand dagegen beim Ueberschiffen von Truppen am Nordende der Stadt unerwartete Schwierigkeiten. Liechtenftein ließ nun, ohne weiter auf die Ueberwindung derselben zu warten, beim Caftell ben Uebergang durch die Brigade Benedek erzwingen und den Brudenschlag beginnen.

Aus Uj Szeged felbst vertrieben, behaupteten fich boch bie Ungarn an ber Linie bes Brudenkopfes und fielen von hier wiederholt die Truppen Benedeks an, welche fich bereits in den haufern von Uj Szeged festgesethatten und durch das Ueberschiffen neuer Abtheilungen nur sehr allmalig verstärkt werden konnten. Doch behaupteten fie fich, bis endlich auch das Detachement Jablonowskis am obern Stadtende übergesett war, worauf die Ungarn gezwungen wurden, die Linie des Brudenkopfes zu verlaffen.

Die Desterreicher hatten an Tobten nur 4 M., an Berwundeten 19, bei letteren aber 3 Generale, Furst Liechtenstein, Benedet und den F.-M.-E. Cordon, welcher bem Gesecht als Boloniar beiwohnte; die Ruffen hatten nur 3 Berwundete. Die Ungarn verloren ziemlich viele Mannschaft durch das übersegen Artislerieseuer der Berbundeten.

Die öfterreichische Brude ward erft in der Racht vom 3. auf den 4. August um Mitternacht vollendet. Der Uebergang der Colonne des Centrums hatte nun beginnen und der Angriff auf die Stellung Dembinstis am Szöreger Damm noch am 4. August unternommen werden können, doch verschob ihn hahnau bis auf den 5., bis wohin Ramberg und Schlick, wie man voraussetzte, im Stande sein wurden, wenn auch nicht direkt, doch durch ihr Erscheinen nabe in den Klanken Dembinsklis bei dem Angriffe mitzuwirken.

Mit der Schlacht von Szöreg beginnt eine neue Reihe von Ereigniffen; wir verschieben, nachdem wir sowohl die Sauptkrafte der Ungarn an das linke Theiguser gurud, als die Sauptkrafte der Berbundeten, der Defterreicher, wie der Ruffen an das linke Theiguser hinüberbegleitet haben, tie Erzähslung derselben, um uns vorber noch einen Ueberblick über die Borgange auf dem flebenburgischen Kriegetheater zu verschaffen.

## Ereigniffe in Siebenburgen. Das Treffen von Szepfi Sz. Ghörgy.

Das öfterreichische Corps von Clam Gallas, verftartt durch 2 Bastaillons, 8 Escadrons und 8 Geschüge ber Ruffen unter General Rennenstampf, sollte in dem sudöftlichen Theile Siebenburgens zur Deckung Kronstadts und zur Beobachtung ber Seckler fteben bleiben, mahrend fich Luders mit Ruft vw. ungar. Krieg. 11.

der ruffifchen Sauptmacht auf herrmannftidt und gegen den Rothenthurmpaß, dann von dort weiter auf Rarleburg zu deffen Entfag und endlich zur Bereinigung mit der Sauptarmee Baetiewitiche wendete.

Clam nahm folgende Stellung ein:

auf dem rechten Blugel zwischen Felete Ugn und Altfluß fland Rennentampf mit feiner Ravallerie in der Ebene nordwarts von Rofos, mit ber Infanterie an der Rofofer Brude;

bie Brigate Ban ber Rull hielt im Centrum Szepfi Gg. Gporgy, um bas Mutathal gegen die Cfit bin gu frerren;

Die Brigade Gieler auf bem linken Blugel hielt Foldvar (Marienburg);

Die Brigaden Stutterheim und Schonberger fanden in Re-

ferve bei Sonigberg und Brennborf (Batfalu).

Die Ruczugslinie sollte im Nothfall nicht durch den Tömöser und Törzburgerpaß in die Wallachei, sondern auf herrmannstadt zur Bereinigung mit Luders genommen werden, sie lag daher in der linken Flanke der Stellung. Diese war auch außerdem in mancher Beziehung nicht sehr gunstig; das Centrum und der linke Flügel hatten nur eine einzige gangdare Berbindung mit einander, die Straße von Marienburg nach Szepsi Sz. Ghörgy durch das Gebirge und die Reserven konnten nur unter ungunstigen Umfländen die Stellung unterstüßen. Doch sicherte man sich durch das Borsschieden der beiden Brigaden Ban der Rull und Eisler an die beiden Arme des Bogens, welchen die Aluta hier nach Süden vorspringend macht, einen weiteren Areis zur Bestreitung der Berpstegung, welches, da der Bezirk von Kronstadt fast ausgesogen war, von größer Bichtigkeit war.

Bem hatte, wie wir fruher sahen, nach dem Gefechte von Bistrit schon am 11. Juli den Rorden verlaffen, um fich in das Szellerland zu begeben, hier neue Krafte zu sammeln, die Truppen der Berbundeten, welche er vor Kronftadt fände zu schlagen, Kronftadt zu nehmen und dann seinen Einfall in die Moldau zu versuchen, wahrend zugleich die neuen Organissationen im Szellerland mit doppeltem Eifer betrieben werden sollten.

Den 19. Juli hatte Bem bei Cfit Szereda 12000 M. mit 50 Geschühen vereinigt, neue Formationen waren im Gange, doch fehlte es an den Mitteln zur vollftandigen Bewaffnung der neu ausgehobenen Mannichaft.

Am 19. unternahm Bem eine Recognoscirung bes Ditogpaffes, burch welchen er in bie Moldau einfallen wollte, bann wendete er fich am 20. mit bem 8000 M. ftarten Corps Gal Gandors gegen Clam Gallas und zwar gegen beffen rechten Plugel und Centrum, mahrend ein

zahlreicher Landsturm im Gebirge im Bogen der Aluta die Berbindung zwischen den Brigaden Ban der Rull und Eisler bedrohte. Rennen- tampf mußte nach turzem Scharmugeln seine Ravallerie auf Rotos zurudziehen und ebenso ging Ban der Rull von Szepsi Sz. György nach Ilyefalva.

Um 21. Juli feste Bem feine Angriffe, wenn auch ohne besonderen Rachbrud fort.

Clam Gallas hielt es nun fur angemeffen, sein Corps möglichst zu concentriren, zunächft zur Dedung Kronftabte, bann aber auch, um etwa burch eine Offensive bie Absichten Bems, in die Molbau einzusallen, von welchen man schon Kenntniß hatte, zu burchkreuzen.

Clam zog bemnach sein Corps anfänglich hinter ben Sobin von hermann und Sz. Reter nordwärts von Kronstadt zusammen, um einestheils letteres zu beden, anderntheils sich die Berbindung mit herrmannstadt offen zu halten. Als aber am 22. die Ungarn keine Anstalten machten, ihm auf Kronstadt zu solgen, sondern sich begnügten, ihre Borposten bis Al Doboly und Illyesalva vorzuschieben, woraus geschlossen ward, daß die Diversion in die Moldau bereits im Gange sein möge, da beschlos Clam, selbst anzugreisen und zwar der eigenen Sicherheit halber nicht in der Richtung auf Szepsi Sz. György, sondern über Marienburg. Dorthin zog er sein Corps noch im Lause des 22. zusammen, nur mit Ausnahme der Abtheilung von Rennenkamps, welche am linken Ufer der untern Felete Ugy stehen blieb.

Am 23. Morgens 3 Uhr brach nun Clam Gallas von Marienburg auf, um über hidveh (Brudendorf) und Arapataka gegen Myefalva vorzugehn; Rennenkampf sollte mit seinem Detachement am linken
(füblichen) Ufer des Fekte Ugy warten, bis das Corps Clams sich Myefalva nähere und dann auf gleicher hobe mit demselben am linken Alutaufer
vorrücken. Er erhielt diesen Befehl etwas stat, so daß er seine rudwärts
verlegte Infanterie nicht rechtzeitig heranziehen konnte und ward auf die
Meldung davon angewiesen, mit der Kavallerie am linken Alutauser bis
über Killyen vorzugehn und die linke Klanke der vor Szepsi Sz. György
aufgestellt gedachten Ungarn mit seiner Artillerie über den freilich hier kaum
15 Schritt breiten und fast überall durchwatbaren Alutassugreisen.

Clam Gallas tam fehr langfam vorwarts, obwohl die Entfernung von Marienburg über Arapatata nach Illyefalva nicht mehr beträgt, als 21/4 Meile und der Beg auch von einem größeren Truppentorper in 5 bis hochftens 6 Beitftunden zuruckgelegt werden tonnte, wenn nicht ganz besondere hinderniffe eintraten, hatte doch der Regen die Strafe dermaßen aufgeweicht, daß namentlich die Artillerie nur mit Aufbietung außerordentlicher Kräfte weitergebracht werden konnte. Die Spige der Colonne traf daher erft um 2 Uhr Rachmittags, 11 Stunden nech dem Aufbruch von Marienburg bei Ilhefalva ein, von wo die Ungarn sich bereits in der Richtung auf Szemeria zuruckgezogen hatten.

Um 4 Uhr war das Corps von Clam Gallas jum Bormarfce gegen Sepfi Sz. Ghörgh bei Illyefalva in Bereitschaft und sette fich um 5 Uhr in Marsch. Den linken Flügel, jum Mandvriren im waldigen Gebirge bestimmt, bilbete die Brigade Ban der Rull, im Centrum an der großen Straße in den Getreideselbern, die damals hoch standen, übrigens außer durch einzelne Wasserriffe durch keine Terrainhinderniffe ausgehalten, marschirte die Brigade Stutterheim, und 6 Escadrons der Ravalleriesbigade Schonberger bewegten sich 'als rechter Flügel im Flußthale die Alt auswärte; die Brigade Cieller und noch 6 Escadrons solgten an der Straße der Brigade Stutterheim als Reserve.

Eine halbe Stunde sublich ron Szemeria traf die Brigade Stutsterheim auf die Bortruppen der Ungarn, deren Gesammtftarte 20 Bataitslons und 24 Geschüße mit etwa 7000 M. betrug. Die ungarischen Borstruppen wurden namentlich durch das Feuer einer der Brigade Stutterheim beigegebenen 12pfdr.=Batterie bis in die Stellung von Szemeria zurudsarbrangt, wo fie das Gros aufnahm.

Um den Angriff auf diese Stellung gehörig einzuleiten, ließ Clam die Brigaden Stutterheim und Gieler auf Kanonenschussweite von der Bosstition halt machen, während links Ban der Rull an den Bergen zur Umsgehung ber rechten Flanke der Ungarn vordrang und Rennenkampf am linken Altuser gegen ihre linke Flanke vorging, um sie durch das Feuer seiner Geschütze zu beunruhigen.

Als diese Bewegungen der Flügel in Gang gebracht waren, ließ auch Stutterheim seine Infanterie gegen die Front der seindlichen Stellung vorsrücken. Die Ungarn zogen hier ihre Plankler allmälig ein und hielten den Gegner lediglich durch ein wohlgenahrtes Feuer auf, mahrend sie ihre Referven zusammennahmen und gegen den linken österreichischen Flügel, die Brigade Ban der Rull vorbrachten. Dieselbe ward endlich zum Weichen gezwungen, obgleich fie sich tapser wehrte und schon war eine links (westlich) der Straße aufgesahrene Batterie in Gesahr von ten Ungarn genommen zu werden, als ein Bataillon der Brigade Stutterheim zur Unterstüßung Ban der Rulls herankam, während Stutterheim zugleich mit dem Rest seiner Brigade zum Angriffe in Front vorging. Szemeria ward ge-

nommen; die Ungarn zogen fich eine Strede gegen Szepfi Sz. György zurud und der Rampf schlief bei der einbrechenden Dunkelheit nach und nach ein.

Schon hatten sich die Desterreicher ziemlich der Ruhe überlaffen, als um 19 Uhr Rachts die Ungarn noch einmal in die Offenstve übergingen und zwar dießmal gegen den rechten Flügel der Desterreicher. Die Kavalleriebrigade Schönberger und ein Theil der Brigade Stutterheim wurden in ansehnliche Berwirrung gebracht und erst den Anstrengungen der Brigade Eisler, welche an den vorigen Gesechten nicht theilgenommen hatte, gelang es, den Gegenangriff abzuschlagen, aber auch dieß erst, als ihr lestes Bataillon vorgeführt worden war.

Run jogen fich bie Ungarn auf Szepfi Gg. Ghörgy jurud und um 11 Ubr Abends ichwieg bas Teuer vollftandig.

Der Berluft ber Defterreicher an diesem Tage belief fich auf 26 Tobte und 84 Berwundete; ber Berluft ber Ungarn wird auf fast 600 DR. angegeben.

Clam hielt es nicht fur gerathen, die Ungarn zu verfolgen; er beseite nicht einmal Sz. György, in welchem fich die Ungarn behaupteten, und zog sich schon am 25. Juli wieder hinter die Aluta nach Sz. Peter und hermany zurud.

#### Diverfion Beme nach ber Molban.

Am 20. und 21. Juli hatte Bem die gegen Clam Gallas fechtenden Truppen selbst geführt; nach den Resultaten dieser Tage glaubte er
sicher zu sein, daß Clam zunächst nichts unternehmen werde und sührte
schon am 22. Juli 2000 M. Insanterie und 1000 husaren mit 4 Geschützen dunch den Ditozpaß in die Moldau. Am 23. Juli weiter borzückend traf er bei Cherscha (hirsa) auf ein Bataillon des russischen Regiments Litthauen, warf dieses zurück, ebenso eine Unterstügung von 1 Bataillon und 4 Geschüßen, welche General Ustrugoff von Oneschti herbeisührte. Uftrugoff mußte auf Onescht und hinter den Tortuschastus zurückweichen, wo er nur noch so lange stehen blieb, bis er ein weiteres in Ofna stehendes Bataillon an sich gezogen hatte, um dann sosort weiter auf Baken zurückzugehen. Dahin sendete nun General Moller, welcher die in der Moldau zurückzelassenen russischen Truppen besehligte, das Jägerregiment Wilna und das husarenregiment Fürst von Barschau nebst einer Batterie.

Moller vereinigte überhaupt bei Baten 8 Bataillone, 8 Escadrone

und 16 Befduge und rudte mit biefer Streitmacht nach Dina, wo er am 25. Juli eintraf.

Bem hatte indessen die Moldau ichen wieder geraumt; die Brotlamationen, welche er ausstreute, fanden bei den indolenten Rogen, die sie wahrscheinlich nicht einmal verstanden, nicht den mindesten Anklang und die Freiwilligen, auf welche gerechnet war, wollten nicht tommer. Bem gog sich daher schon am 25. Juli nach Siebenburgen zuruck, um hier, auf einem ihm bekanuteren Boten, sein Glück von Neuem zu verssuchen.

#### Die Cinnahme des Nothenthurmpaffes und Serrmannftadte burch bie Auffen.

216 Clam Gallas bei Kronftadt eingetroffen war, marschitte Luders links ab, auf Fagaras, bessen Besig ihm durch feine Avantsgarde unter Engelhardt und das früher erwähnte Gesecht bereits gesichert war. Bei Fagaras sammelte er am 17. Juli seine Truppen; eine Abtheislung von 8 Bataisons, 3 Escadrons und 16 Geschügen ließ er hier zurück, um nöthigensalls Clam Gallas zu unterstügen und dessen Berbindung mit der russischen Hauptmacht zu sichern.

Am 18. Juli marschirte Luders mit seinem Gros nach Szkore; die Avantgarde unter Engelhardt war am gleichen Tage nach Borumbak gekommen. hier brachte Engelhardt in Ersahrung, daß die Ungarn den Altübergang bei Gierelsau (Fenyösalva) an der großen Straße nach dem Rothenthurmpaß und herrmannstadt beseth hielten. Um diesen Posten zu umgehen, ließ er zwischen Borumbakt und Szakadat eine Brücke über die Aluta schlagen, ging an deren rechtes User und dann über Szakadat und hermann (Kastenholz) weiter nach Bestenn; Lüders mit dem Gros solzte seiner Avantgarde sogleich und die Augarn raumten die Stellung bei Gierrelsau; am 19. Abents standen die Ruffen in der Rahe des Rothenthurmpasses und am 20. Worgens um 4 Uhr schritt er zum Angriff auf die bei Talmäcs postirten Ungarn, voran das Jägerregiment Schitomir, dahinter das Regiment Jamose, endlich in Reserve das Regiment Lublin.

Die Ungarn empfingen den Angriff mit dem Feuer von 6 Gefcugen. Luders ließ eine Positionsbatterie dagegen aufführen und sendete 2 Batailsions des Regiments Schitomir rechts, um die linke Flanke der Ungarn zu umgehen. Diese Umgehung wirkte. Die Ungarn raumten Talmacs und Boipa, ließen nur eine schwache Befatung in der Schanze am Pag und

beren Reduit und gogen fich nach ber Contumag gurud, mo fie von Reuem Stellung nahmen.

Die Schanze am Bag wurde alebald von ten Auffen eistürmt und die Befatung gefangen gemacht. Luders ließ darauf 6 Batailions mit 12 Beschützen und die Rosaden gegen die Contumaz vorrücken. Auch aus dieser Stellung wurden tie Ungarn durch Umgehung herausgetrieben und jogen sich nun, noch 900 M. start, in die Ballachei zuruck, verfolgt von den Rosaden bis Kinest, wo ein türkisches Detachement der Berfolgung Einhalt that und die Ungarn die Baffen niederlegten.

Um 21. rudte nun Luders ohne Widerfand in herrmannftad t ein, welches bas ungarische Bataillon, bas bie Garnison bildete, bei ber Annaberung ber Ruffen raumte.

### Das Gefecht von Gjas; Regen.

Die Truppen Damaszlins, welche Bem, als er felbst Biftrig verließ, um fich ins Szellerland zu begeben, gegen Grotenhielm aufgestellt, hatten fich nach bem Gesechte von Szeredfalva auf Szas Regen zuruckgezogen, hier mit ber Abtheilung Inczebin und mit 3 Bataillons, die Stein von Klaufenburg zur Unterftugung sendete, vereinigt. Damaszlin, ber folcherzestalt etwa 5000 M. beisammen hatte, naherte fich nunmehr wieder der Stellung Grotenhielms und ber Stadt Biftrig.

Grotenbjelm beichloß, die Ungarn wiederum jurudzuwerfen und fich biebei jugleich Luders ju nabern, von welchem man nur wußte, daß er im Guden des Landes fland, ohne genauere Nachrichten von ihm ju haben.

Um 21. Juli rudte Grotenhjelm von Biftrig, mo er 1 Batailon mit 4 Befchugen und einigen Rofaden gurudtieß, in 2 Colonnen ab.

Die des linken Flugels unter General Bladislamliemitsch, 2 Bataillons, 21/4 Escadrons und 6 Geschütze ward über Szasz Budaf und Ragy Sajo auf Batos dirigirt, die des rechten Flugels, 7 Bataillons, 10 Escadrons und 23 Geschütze, über Szerehfalva auf Szasz Regen.

Die Avantgarden ber beiden Colonnen trafen bei Ragy Sajo und bei Ragy 3da auf die Ungarn, welche fich indeffen von hier ohne Gefecht auf Sady Regen gurudtgogen.

In der Racht vom 22. auf den 23. Juli erhielt Grotenhjelm die wie gewöhnlich weit übertriebene Rachricht, daß Damaszlin bei Szasz Regen mit 14000 M. und 20 Geschutz.n fiebe.

Um 23. Juli Morgens vereinigte Grotenhjelm feine beiden Colonnen bei Dedrad und schritt um 5 Uhr fruh jum Angriff auf bie vor Saas; Regen aufgestellten Ungarn; ben Sauptangriff richtete er auf ben linken Flügel ber Ungarn. Der Rampf war kurz. Nachbem fein linker Flügel aus feinen vortheilhaften Stellungen auf waldigen Gohen vertrieben war, trat Damaszkin auch mit bem Centrum und rechten Flügel den Ructzug an.

Bei Radnafaja, wo er bie Brude uber ben Gorgenbbach abwerfen ließ, nahm er eine Arriergarbestellung, mußte aber auch biese sofort raumen, ba die Brude nur sehr unvollständig unbrauchbar gemacht war und von ben berfolgenden Desterreichern und Ruffen trop einigen Kartatichlagen benutt ward.

Damaszkin wich nun weiter auf Maros Bafarhely, von ber Avantgarte Grotenbjelms bis Kortvelpfalva verfolgt, das ruffiche Gros blieb bei Saas Regen fleben. Der Berluft Grotenbjelms belief fich auf 5 Totte und 29 Berwundete, jener ber Ungarn auf 50 bis 60 Todte und Berwundete, außerbem aber 95 Gefangene und Bermifte.

Grotenhjelm blieb verläufig bei Szasz Regen flehn; feine Avantgarde zog er nach einigen Tagen von Rotvélpfaja an den Gorgenybach nach Rabnofaja zurud und beschäftigte sich damit, die Gegend von Szasz Regen zu entwaffnen. Auf die am 25. Juli einlaufende Nachricht, daß die Ungarn sich bei Dees und Szamos Ujvar ansehulich verftarkten, sendete Grotenhjelm noch 2 Bataillons, 1 Escadron und 4 Geschüße nach Bistriß zurud, um dieses zu sichern und stellte die dortige Besagung unter den Besehl des Generals Pawloff.

### Die Schlacht bei Schasburg.

Rach der Besethung von herrmannstadt wollte Luders ursprunglich jum-Entsage von Karlsburg marschiren, als die Rachricht von Clam eintraf, daß Bem im Szeklerlande bedeutende Kräfte sammle, und bald darauf auch, daß Bem einen Einfall in die Moldau unternommen habe.

Lubers beichloß hierauf, ten Marich nach Karleburg vorläufig einzusellen, jumal auch die Nachricht einlief, daß ber Plat noch immer genügend mit Proviant und Munition versehen sei, um ben ohnehin lauen Angriffen ber Ungarn widerstehen zu können. Luders hielt es voreift für wichtiger, sich mit all seiner verfügbaren Kraft auf die ungarische Hauptmacht im Szellerland zu werfen, dieselbe von allen Seiten einzuschließen und sie zu vernichten, um erst dann zur Lösung der andern Aufgaben zu schreiten, welche doch verhältnismäßig nur sekundare zu nennen waren.

Die Streitfrafte aus bem Guben follten in 3 Colonnen concentrifch gegen bas Szellerland vorruden.

Luders felbft mit dem linken Flugel wollte auf Schaeburg marschiren; bas Centrum, jenes Detachement, welches er unter Beneral Doft ju Fagaras gelaffen hatte, sollte über Reps (Röhalom, Ulma) nach Udvarhely geben, ber rechte Flugel endlich, die Truppen Clams, über Szepfi Sz. György auf Cfil Szereda oder Regbi Bafarbely.

Gleichzeitig ward Grotenhjelm angewiesen, wenn es ihm die Umftante thunlich erscheinen ließen, auf Maros Bafarhelh zu marschiren, und General Dannenberg follte das Jägerregiment Litthauen aus der Moldau durch den Ditozpaß in Siebenburgen einruden laffen.

Als dann die Radricht von dem wirklich erfolgten Einmarsch Bems in die Moldau, aber nicht von dem schnellen Ende des Unternehmens bei Lüders einlief, schlug dieser dem F.=R.-L. Clam Gallas noch vor, er möge, um Bems Rudzug zu bedrohen, nach Bereczk marschiren und von da das Jägerregiment Podolien langs dem Ditozsup in Bems Ruden entsenden.

Lubers ließ als Besatung in herrmannstadt und am Rothenthurmpaß 5 Bataillons, 16 Geschüße und 300 Kosacken unter General
Bassord zuruck und brach dann mit 10 Bataillons, 14 Escadrons und 32
Geschüßen, zusammen gegen 12000 M. am 26. von herrmannstadt auf
und erreichte am 29. über Mediasch Schäsburg. Auf Widerstand war er
bei diesem Marsche nicht gestoßen, ein ungarisches schwaches Detachement,
welches seine Avantzarde zwischen Mediasch und Elisabethstadt antraf, hatte
sich eilig nordwärts auf Maros Bassach zuruckgezogen. Bei Schäsburg
wollte nun Lübers bis zum 1. August stehen bleiben, damit General Dock
von Fagaras her erst soweit vorrücken tonne, um die Berbindung mit dem
linken Flügel herzustellen.

Beneral Dyd mit 6 Batgillons, 3 Escabrons und 12 Geschüßen tam am 29. Juli nach Stein (Garad bei Reps) und vertrieb von bort einen ungarischen Susarenposten.

Bem hatte unterdeffen, wie uns bekannt, seine Diverfion in die Moldau bereits wieder aufgegeben; am 2G. Juli befand er sich bereits wieder in Udvarhely, am 28. ju Maros Basarbely, hier sammelte er etwa 6000 M., theils von den Truppen, die er mitgebracht hatte, theils von denjenigen Damaszlins, welche Grotenhielm von Szasz Regen verdrängt hatte. Ursprünglich beabsichtigte er, sich wieder einmal gegen Bistrig und Grotenhielm zu wenden. Da aber nun zu Maros Basarbely auch die Besaung von herrmannstadt, welche letteres beim Anrucken ber Russen

geraumt batte, eintraf und über die bortigen Borfalle berichtete, beichloß Bem, herrmannftadt und den Rothenthurmpaß wo moglich wieder ju nebmen.

Mit dem Aufgeben ber Diverfion in Die Moldau hatte auch die Bebauptung ber Stellung von Sacpfi Gg. Gporgb ibre Bedeutung verloren; Gal Candor mard baber icon am 26. Juli von da jurudgenommen und über Rorospatat nach Bolon an ber Strafe von Roldvar nach Ubrarbely gezogen. Siedurch erreichte Bem zugleich eine beffere Concentri= rung feiner Truppen und hatte mindeftens fur den Ungludefall, wobin er fich auch wenden mochte, noch eine Referve.

Am 30. Juli brach er mit 6000 bis bochftene 7000 M. und 12 Bifbuten von Maros Bafarbely auf und erfchien Angefichte ber Bortruppen von Luders am 31. Juli Bormittage 11 Uhr. Bei ber geringen Truppenmacht, die Bem bier mit fich führte, muß man allerdinge fragen, weshalb er nicht von dem Corpe Bal Candore bis auf eine fcmache Arriergarde Alles an fich jog, und eine befriedigente Antwort barauf mochte fich taum geben laffen, ba Bem feit bem 28. bavon unterrichtet mar, bag es barauf abgeseben fei, ibn von allen Geiten ber einzuschließen. Das Bichtigfte mar alfo, auf einem Buntte, gegen eine feindliche Colonne vorerft fo ftart wie möglich zu feiu.

Das Corps von Lubers fand nordlich und öftlich von Schas: burg an den beiden Strafen, die nach Maros Bafarhely und Udvarbely führen. Der linte Flügel an der erfteren Strafe mar 43/4 Bataillone, 7 Escadrons und 20 Gefcute ftart; ber rechte Flügel an ber letteren gablte 51/4 Bataillone, 7 Cecabrone und 8 Gefduge. Die Berbindung gwifden ben beiden Lagern mar teine gunftige, fie ging burch ein bergiges, wenig megfames Terrain ober auf einem Ummege burch bie engen und minkeligen Gaffen der Stadt.

Un der Strafe von Udvarbely zwifden Beiffirden und Teufeleborf gegenüber bem rechten Klugel ber Ruffen entwickelte Bem fofort feine Dacht und diegmal ward fie von ten Ruffen ziemlich richtig geschätt, aber ba fie nur fo geringe mar, mabrend man fich fonft fo gerne einbildete, minbeftens dreifache Uebermacht gegen fich gehabt und biefe bennoch gefchlagen ju haben, fo folog Lubere, daß bier nur ein Scheinangriff beabfichtigt werde, daß der Sauptangriff auf dem linten Flugel, an der Strafe von Daros Bafarhely zu erwarten fei. Er eilte dorthin und überließ Das Commando über ben rechten Rlugel bem Genecallieutenant 3 min.

Run entfpann fich bier alebald bas Gefecht, die ruffifchen Bortruppen aus Beigfirchen verdrangt, überließen biefes ben Ungarn; Bem nabm mit bem rechten Flügel an tiefes Dorf gelebnt, eine Stellung, welche bei Beitem gunfliger mar, ale biejenige ber Ruffen. Gine lebhafte Kanonate begann und mehrfach versuchte Bem, fich ber Hohen in ber rechten Flanke ber Ruffen zu bemachtigen, mas indeffen immer vereitelt warb.

Ludere beim linten Flügel fendete unterbeffen Rosadenpatronillen in ber Richtung auf Maros Bafarhelh aus, welche um 2 Uhr Nachmittags bie Runde zuruckbrachten, daß auf Dieser Straße fich von den Ungarn durchaus gar nichts zeige. Run übertrug Luders das Commando über ben linten Flügel dem General Engelhardt und begab fich auf den rechten zuruck, wobin er auch noch 2 Bataillons und 1 Batterie zog.

Dem wiederholt versuchten Borbrechen bes ungarischen linken Flügels ward jest entschieden Ginhalt gethan und gegen den ungarischen rechten bei Beißtirchen errang endlich Luders insbesondere durch einen glucklichen Ravallerieangriff mit 4 Escadrons Ulanen entschiedene Bortheile; von Ressaden unterflügt, warfen dieselben Ulanen auch die aus der ungarischen Neserve hervorgezogenen Husaren zurud und schlugen dann die Infanterie Bemegleichsalls aus dem Felde.

Die Ungarn flohen in Berwirrung vom Schlachtfeld, verfolgt bis Teufeleborf von ten Rosaden.

Bem felbft verwundet, mit dem Pferde in einem Sumpfe festgeritten entging nur durch feine Beiftesgegenwart, unterflugt durch den Bufall, bag einige husaren ihn auffanden, ber Gefangenschaft. Die gange Bagage des ungarifden Corps, selbst ber Wagen Bems, ward eine Beute der Ruffen.

Bem felbft fluchtete nach Maros Bafarhelb, wo er am 2. Auguft antam, die Trummer bes geschlagenen Corps sammelte und neue Kräfte, inebesondere 4000 M. unter Remenn Fartas aus der Gegend von Rlausenburg an sich jog.

Die Russen hatten am 31. Juli 41 Tobte, 167 Berwundete, 38 Contustionirte, im Ganzen also einen Berlust von 246 M. oder 1/30 der wirklich im Gesecht gewesenen Truppen, der Berlust der Ungarn wird auf 1300 Tobte und Berwundete und 500 Gesangene angegeben.

Da Lubere annahm, daß ber größte Theil ber Streitfraft Beme auf Ubvarhely gurudigegangen fei, fo trat er, nachdem fich bas Detachement bes Generals Dod mit ihm vereinigt hatte, am 2. August ben Marfch dorthin an und gelangte an Diefem Tage noch nach Szetely Reresttur.

Dyd hatte noch am 29 Juli auch Repe angegriffen und mit einem Berlufte von nur 14 M. die dort ftebende ungarische Abtheilung vertrieben und bis Streitfort (Mirtvafar) verfolgt. Bon da kehrte er nach Repe zurud, um wo möglich Nachrichten von Lüders zu erhalten. Er ftand bei Repe noch am 31. Juli, als das Gerücht zu ihm drang, daß bei Schäsburg ein

heftiges Gefecht im Bange fei. Run marfchirte er alebald nach Schasburg ab. wo er am 1. Auguft eintraf.

Clam Gallas hatte von Lüders die Beisung erhalten, mit 5 Bataillons, 8 Escadrons und 8 Geschüßen seine Bewegung über Sz. György erst am 30. Juli zu beginnen. Bom 25. bis 28. Juli blieb er ruhig bei hermany und Sz. Beter stehen. Am 29. ließ er durch die Brigade Eisler golt an, Gid falva und Artos an der Straße nach der Est beseten, verstärkte dieselbe noch durch ein neu organisties Jägerbataillon Siebenburger Sachsen, 3 Dreipfünder und 1 Escadron Max Chevauxlegers und ertheilte das Commando über diese verstärkte Brigade dem General Coppet.

Rechts von Coppet rudte das Gros bes öfterreichischen Corps auf Rezdi Bafarheln vor, wo es am 30. Juli ohne auf Biberftand zu ftogen eintraf. Am 31. Juli rudte es von dort auf Raszon Uffalu und die Avantgarde fließ dabei auf ein ungarisches Detachement, welches eben vom Ditogpaffe zurudkehrte und mit bem fie ein unbedeutendes Scharmugel bestand.

Coppet rudte am 31. Juli nach Mito Uifalu vor und vertrieb von dort eine ungarische Abtheilung, die Miene machte, ihm hier widerstehen zu wollen.

Am 1. August ging Gal Sanbor bis Rasjon Ujfalu felbst in die Offensive gegen die österreichische Sauptcolonne über; durch einen Gegensangriff auf beibe Flanken ber Ungarn zwang indessen Clam sie schnell zum Ruckzuge. Bei Tasnad nahmen sie noch einmal Stellung. Als sie aber auch aus dieser geworsen wurden, verwandelte sich ihr Ruckzug in völlige Klucht.

Sleichzeitig hatte Coppet an der Straße von Szepfi Sz. Spörgy ein Gesecht gegen ein ungarisches Detachement zu bestehen, welches sich vor Buldezich am linken Alutauser aufstellte, und zu schwoach, sich auch auf die Höhen auszubreiten, seine Bostion auf die Thalsohle beschränkte. Durch lleberstügelung von beiden Seiten drängte Coppet die Ungarn hinter den Bach bei Bulszad zuruck, dessen Brucke sie abbrachen. Coppet ließ diese herstellen. Als das geschehen war und er ans nördliche Ufer des Baches debouchirte, griffen ihn die Ungarn noch einmal an. Doch ftanden sie bald vom Angriffe ab, als die Kunde von der Niederlage der andern Colonne bei Kason Utstalu ankam und flohen wie diese in Berwirrung auf Csik Szereda, wobei sie 7 Kanonen im Stiche ließen.

Clam hatte jest keinen Feind mehr fich gegenüber und marichirte nach Efik Sereda, welches die Ungarn bei feiner Annaherung gleichfalls raumten und welches er am 3. August besethe, um fich mit ber Entwaffnung bes Szellerlandes ju beschäftigen.

## Gefechte von Reismarft und Mublenbach.

Schon ale Bem feine Diverfion nach ber Moldau beabsichtigte, hatte er Stein, ber mit etwa 4000 M. noch immer ohne ein Resultat vor Rarleburg ftand, angewiesen, er folle herrmannstadt angreisen und, wenn er es nicht nehmen konne, wenigstens die Ruffen dort im Schach halten.

Stein hatte sogleich nach ber Einnahme von herrmannstadt durch bie Russen, um diese zu beobachten, eine Avantgarde von 1 Bataillon, 1/2 Escadron und 4 Geschüßen nach Mühlenbach (Szas Sebes) und einen Kavallerieposten bis Reismarkt (Szerdahely, Mnyerkur) vorgeschoben.

hasford ließ die Ungarn um feine linke Flanke ju fichern, am 25. Juli bei Reismarkt angreifen und von dort vertreiben. Auf die Runde davon und weil er ein ernftlicheres Borgeben der Ruffen befürchtete, bob Stein in der Nacht vom 25. auf den 26. Juli die Belagerung von Karleburg ganglich auf, concentritte seine Truppen am linken Marosufer auf den Höhen von Baradgha, ließ die Brücke bei Maros Bortus abbrechen und marschitte noch am 26. nach Langen dorf (Lamkeret).

Am folgenden Tage ichob er feine von Reismarkt jurudgegangene Avantgarde wieder bis Ronta vor, hielt fein Gros zwischen Relnet und Rutfalva zusammen und ließ bis Reismarkt streifen und aus der ganzen Gegend Contributionen beitreiben. In dieser Berfassung wollte er Bersftärkungen abwarten, welche ihm vom Becfep'schen Corps aus dem Banat zugehen sollten, und dann hasford angreifen.

Dieser kam ihm indessen zuvor, ehe die Berftarkungen aus bem Banat eingetroffen waren. Am 31. Juli rudte er mit 4 Bataillons, 2 Sotnien Rosacken und 8 Geschüßen gegen Reismarkt vor und griff am 1. August von hier aus Steins Stellung an. Eine lebhaste Kanonade eröffnete das Gesecht; dann ging die Insanterie in Front vor und die Rosacken bemächtigten sich zugleich des Terrains in den Flanken und griffen diese und den Rucken der Ungarn an. Der Erfolg der Russen war ein vollständiger; das Stein'sche Gorps ward saft ganz versprengt; es verlor 200 Todte und 1175 Gesangene, merkwürdiger Beise aber nur 2 Kanonen. Der russische Berlust bestand in nur 17 Todten und 47 Berwundeten. Ein Ausfall der Besatung von Karlsburg über Mühlenbach in Steins Rucken hatte den Angriff der Rosacken wesentlich unterstützt.

Bei Mublenbach gelang es Stein enblich, bie Trummer feines Corps ju fammeln, ba hasford die Berfolgung icon eine Stunde von Mublen-

bach einstellte und auch die ausgefallene Mannichaft von Rarisburg fich balb wieder jurudacegogen hatte.

Sasford kehrte am 2. August schon wieder nach Mublenbach gurud.

## Die Ginnahme von Herrmannstadt burch Bem und bie Schlacht von Groß Schenern.

Bir verließen den General Luders am 2. August in Berfolgung der bei Schäsburg gefchlagenen Ungarn bei Szefelh Keresztur. Als er fich dorthin in Marich feite hatte er den General Grotenhielm, der seit dem 23. Juli bei Szász Regen feststand, den Beschl ertheilt, nach Maros Bafarhely vorzurucken und dieses zu besegen, damit Bem gar kein Ausweg bliebe.

Grotenhjelm befeste am 3. August Abends Maros Bafarhely, ohne auf den geringften Biberstand zu ftogen. Bem hatte nämlich dasselbe schon in der Nacht vom 2. auf den 3. August geräumt, zog bei Galfalva am Meinen Rokel die von Rlausenburg herbeorderten Truppen unter Remeny-Farkas an sich und erschien über Mediasch und Nagy Selpk am 5. August, nachdem er noch einiges von den Truppen Steins von Mublenbach herbeigerusen hatte, um die Mittagszeit vor herrmannstadt.

Er hatte im Ganzen 14 Bataillons, 8 Escadrons und 20 Gefcone. Das Gros bes Stein'ichen Corps, auf welches auch noch gerechnet mar, tam nicht beran.

Sasford hatte ichon am 3. August die Nachricht erhalten, es feien ungarische Truppen in Mediasch eingetroffen und am 4. August brachten seine Rosacken die Meldung, daß sie hinter Nagy Selyk ein ansehnliches ungarisches Corps entdeckt hatten; am 5. fruh Morgens endlich ward berichtet, daß der Feind von Nagy Selyk auf hermannstadt in Bewegung sei.

Um fich beffer auf einen Angriff, ben er erwarten mußte, vorzubereiten, sendete hasford seine Gesangenen, Rranten und Bagagen sofort nach bem Rothenthurmpaß zurud und nahm selbst mit 4 Bataillone, 2 Eecadrone und 10 Geschugen Stellung bei Groß Scheuern nordwarte ber Stadt.

Bem eröffnete ben Angriff wie gewöhnlich mit einer ftarten Ranonade und als er babei die Schwäche des Feindes erkannte, schiete er fich an, benfelben in beiden Flanken zu umfassen. Sa eford wartete die Ausführung dieses Mandvers nicht ab, sondern zog sich, beständig von den Ungarn gedrangt, in die Stadt zurud. Auch hier konnte er sich um so weniger lange halten, als er fürchten mußte, daß die Ungarn ihm zwischen Gerr-

mannstadt und dem Nothenthurm zuvorsommend, ihn von seiner Bagage abschneiden und diese, welche theilweise noch auf dem Marsche nach dem lettgenannten Orte war, wegnehmen wurden. Immer von Bem versolgt, mußten
die Auffen bis Best en hin noch mehrere Ruckzugsstellungen nehmen. hier
endlich ließ die Berfolgung nach und hasford konnte mit größerer Rube
nach Talmacs zuruckzehen, wo er sich ausstellte. Sein Berlust bestand in
78 Totten, 163 Berwundeten, 88 Contusionirten, 35 Bermisten, im Ganzen 364 M., wobei 8 Offiziere.

Bem war also wieder einmal im Besite von herrmannftadt und beabsichtigte von bier aus die Russen in die Ballachei zurudzuwerfen, wobei er auf die herankunft Steins ficher rechnete. Seine Plane sollten vereitelt werden.

Lubers erfuhr in Szetely Reresztur, daß menigstens Bems Sauptsmacht fich nicht nach Udvarhelp, sondern nach Maros Bafarhely gewendet habe, außerdem erhielt er die Nachricht von dem erfolgreichen Bordringen Clams im Szellerland und daß derfelbe sich bereits in der Rabe von Efil Szereda befinde.

Lubers beschloß baher nach Maros Basarbelt zur Bereinigung mit Grotenhjelm zu gehen und wendete sich am 3. August zunächst auf einer Seitenstraße nordwärts nach Erdő Sz. Spörgy am kleinen Rokel. hier trasen ihn die wichtigen Nachrichten von Grotenhjelm: daß Bem Maros Basarbely verlassen habe und auf Mediasch gegangen sei, daß er ein nicht unbeträchtliches Corps von Klausenburg her über Galfalva an sich gezzogen habe.

Ueber die Richtung von Bems Marich tonnte jest taum noch ein Bweifel obwalten; die Bewegung des tuhnen Parteigangers galt herrmann= ftadt und bem General hasforb.

Lubere befchloß nunmehr ben Ungarn zu folgen, um hasford frei zu machen; am 4. August zog er ben kleinen Rokel abwarts nach Galfalva, am 5. August von dort in einem forcirten Marich von 30 Zeitstunden über Mediasch bis in die Rahe von Groß Scheuern, wo er am 6. August Morgens um 8 Uhr eintras. Die in diesen 30 Stunden zuruckgelegte Strecke beträgt fast 8 geographische Meilen.

Auf dem Mariche von Galfalva nach Mediafch erfuhr Ludere bereite, daß hasford bei herrmannstadt angegriffen worden fei, und sendete nun sogleich das 1. Rosadenregiment unter hauptmann Michailoff voraus. Dieses fand Mediafch von einem ungarischen Detachement besetzt, welches sich indessen ohne ernsten Widerstand zurudzog. Die Rosaden folgten noch im Laufe des 5. August bis in die Gegend von Stolzenburg (Sies

lindet) und über diefes hinaus, jogen fich aber ichließlich nach Szelindet jurud, wo fpat am Abend das Ulanenregiment Raffau unter General Demidoff zu ihnen fließ.

Durch das Borgehen diefer Rosaden mar Bem auf ben ihm bevorftehenden Angriff aufmerksam gemacht worden und zog seine Sauptkrafte nach Groß Scheuern und herrmannstadt, mahrend er nur ein Detachement unter Korro gegen Talmace und hasford ftehen ließ.

Bei Groß Scheuern entwidelte Bem am 6. August Morgens gunachft 6 Bataillons, ju benen nachher noch einige fliegen, 6 Gecabrons und 18 Gefduge.

Lüders ließ gegenüber auf den beherrschenden Soben zunächst die Avantgarde unter Engelhardt aufmarschiren, 2 Bataillone im ersten, 2 Bataillone im zweiten Treffen, sammtlich vom Regiment Lublin, dahinter in Reserve ein Bataillon von Praga. 6 Geschütze flanden im Centrum, 4 auf dem rechten, 2 auf dem linken Flügel. In der rechten Flanke breitete sich das Ulanenregiment Rassaum mit 5 Sotnien Kosacken und 2 Geschützen aus; auf den linken wurden nur 2 Sotnien Kosacken gestellt.

Bald folgte auch General Died mit bem Gros, 6 Bataillons und 18 Befchutge und nahm eine Refervestellung.

Nach zweistundiger Ranonade, mahrend welcher Bem wiederholt verfuchte, die Auffen durch Manover in ihre Flanken zu beunruhigen, gingen
diese mit dem linken Flügel ihrer Insanterie felbst zum Angriffe aus Groß
Scheuern vor, nahmen das Dorf und drangten die Ungarn auf die
dahinter liegenden höhen zurud. Bem versuchte diese wieder zu nehmen; nun
rudte aber die gesammte Insanterie der russischen Avantgarde vor, die Ulanen
und Kosaden warfen sich zugleich aus verdeckten Stellungen in beide Flanken
ber Ungarn und deren Niederlage war vollendet. Die russische Kavallerie
folgte ihnen nach herrmannstadt hinein und zwang sie zu einem eiligen Ausweichen in westlicher Richtung über Neppendorf (Kis Torony) und
Groß Aue (Rereszten) = Sziget). Auf dem Wege dahin kam auch einer jener seltenen Kavallerieangriffe auf ein Carré vor, den übrigens die russische Reiterei durch Geschüßseuer gehörig vorbereiten ließ.

Sasford hatte am fruhen Morgen eine Abtheilung Rosaden von Talmace über Raftenholz (hermany) entsendet und rudte selbst, ale bas Geschühsseuer von Groß Scheuern herüberschalte, mit seiner hauptmacht auf Bestenh und gegen Forró vor. Dieser wehrte sich, bis nordwärts von herrmannstadt der Sieg der Ruffen entschieden ward und zog sich dann rechts ab auf Orlat, um sich dort mit ten Resten der Truppen Bems zu vereinigen.

Die Ruffen hatten in der Schlacht oder dem Gesechte, wie man es nennen will, von Groß Scheuren nur 12 Todte und 47 Berwundete, wie sie selbst angeben; nach anderen Nachrichten mußte etwa das Doppelte ansgenommen werden. Der Berlust der Ungarn dagegen wird auf 2300 Todte, Berwundete und Gesangene, 14 Kanonen und eine Anzahl Munitions und Bagagewagen berechnet. Bem, wie gewöhnlich der letzte auf dem Kampfplat, sam hier, wie bei Schäsburg, wieder in Gesahr, gesangen zu werden, entging ihr aber auch hier wieder, erreichte Mühlenbach und begab sich von da nach dem Banat, um wie wir sehen werden, daselbst den ihm angetragenen Oberbesehl über die ungarische Hauptarmee in Stelle Dembinstis zu übernehmen. Stein blieb das Commando über die Truppen, welche die letzten Unfälle der Ungarn in Siedenbürgen noch übrig gesassen, wichten und welche er bei Rühlenbach zu sammeln suchte. Er hatte jedenfalls keinen dansbaren Bosten erbalten.

Bir wenden une nun wieder ju bem Sauptfriegefcauplage gurud, auf bem fich auf immer engerem Raume Die Enticheidung gufammendrangt.

# Gilfter Abschnitt.

Vom Beginne der Operationen am linken Ufer der Theiß bis zum Falle Komorns und dem Ende des Krieges.

Unfange August bie Unfange October 1849.

### Die Schlacht von Gjoreg.

Am 4. und 5. August Morgens ftand in ber Stellung von Soreg Byfod'i mit der Bolenlegion am Damme westlich vom Dorf, bei demfelben Defewffy; Gal hatte am 3. eine Division zur Aufnahme Lentens nach Jombor gesendet, diese ward jeht vereint mit derjenigen Lentens wieder nach Desit gezogen, während nur das schwache Detachement Szerdahelys am Damme von Jombor Schlid gegenüber stehen blieb. Bunon, beim Rudzuge von Szegedin nach Gyala hinabgeschoben, mußte mit der Mehrzahl seiner Truppen nach Sz. Ivan hinaustüden.

Sowohl am 4. ale am 5. August Morgens hatte Dembineti eine mehrstundige Kanonade gegen den Brudentopf von Uj Szeged untersbatten laffen.

Sannau wollte den beschloffenen Angriff auf die Stellung von Szoreg um 4 Uhr Rachmittage am 5. unternehmen. Um Mittag ließ er dieselbe durch Kurft Rrang Liechten ftein recognosziren.

Um 4 Uhr waren die jum Angriffe bestimmten Truppen im Bruden-

In erfter Linie stand die Division Lobsowis mit der Brigade Benedel links, Jablonowsti rechts der Arader Straße, dahinter die Division Gerzinger, hinter ihr eine Brigade der Division Paniutine. Bede der drei Linien war in Colonnen in zwei Treffen sormirt. Rechts von Jablonowsti suhr die gesammte Hauptgeschützeserve mit der Geschützeserve des 4. Corps auf. Die Bedeckung dieser Artilleriemasse bildete das Regiment Auersvera Curassiere.

Drei ruffifche Bataillone bes Jagerregiments Bastiewitich mit 12 Ratetengeichüten und 2 Escadrons sollten den Rampf eröffnen, indem fie fich gegen den außersten linten Flügel der feindlichen Stellungen wendeten, hier ben Damm überschritten und den Bald von Sa. Ivan besetzen. Nachdem dieß geschehen ware, sollte die Ravalleriedivifion Bechtold; dem eben erwähnten Detachement solgend, gleichfalls den Damm überschreiten und fich jenseits besselben in der linten Flanke der Ungarn entwickeln, ihre Aufmerksamkeit nach dieser Seite lenken und fpaterbin ihren Ruckzug bedroben. Die Ravallerie-

bivifion gablte nach Abzug ber verschiedenen Detachements noch 22 Escadrons mit 18 Geschüten. Der Angriff auf den Bald von Sz. 3van sollte durch 6 rusifice Geschüte vom rechten Theihufer ber unterftugt werden.

Rachdem die Ravalleriedivision ben Damm überschritten hatte und in der linken Flanke der Ungarn aufmarschirt ware, wollte hannau mit der Artilleriereserve, dem 4. Corps, und der einen hinter ihm aufgestellten Brigade von Paniutine aus dem Brückenkopf gegen die Front der seindlichen Stellung vorbrechen, dieselbe mit einem gewaltigen Artillerieseuer überschütten, dann zum Sturme bes Dammes schreiten.

Der noch übrig bleibende Reft ber Divifion Paniutine war jur Befegung des Brudentopfe und ber Stadt Sjegedin bestimmt.

Die Defterreicher berechnen ihre jum Gefecht verwendbare Gesammtftarte auf 25000 DR., wobei 5000 Reiter und 160 Geschute.

Die Bahl gehörig bewaffneter Truppen, über welche Dembineti bei Szöreg gebot, belief fich nach hinzurechnung ber Division Lenken, aber nach Abigblag ber Detachements gegen Mato und Kanigsa auf etwa 35000 R.

Bu der Beit, da hannau den Angriff beginnen wollte, hatte Dembineti icon befchloffen, die Stellung von Szöreg zu raumen; er ichien Stellungen überhaupt nur zu beziehen, um fie alebald wieder zu verlaffen, nicht etwa indem er aus ihnen nach vorwarts hinausbrach, sondern indem er nach ruckwarts abgog.

Am Mittag bes 5. faßte er ben Rudjugebefchluß."

Es bestimmte ihn bagu bas Erscheinen bes 1. öfterreichischen Corps bei Mato, welches feine linte Flanke bedrohte.

Bie wir wiffen, follte fich Dembinsti, falls er die Stellung von Szöreg nicht behaupten konnte, auf Arad zuruckziehen, um hier die Bereinigung mit Görgen zu fuchen. Nun hatte Schlick, nachdem er bei Mato übergegangen war, jedenfalls nicht eher diesen Rückzug sehr floren konnen und man follte glauben, daß Dembinsti, weil er es eben für nöthig hielt, seine Stellung so schnell wieder zu raumen, an dem Rückzug auf Arad seste balten wollte. Indessen in verhielt es sich nicht. Auch die Rückzugslinie anderte Dembinsti und zwar wollte er am 5. bei anbrechender Dunkelheit nach Beba, am 6. nach D Besenyö (Alt Beschenova), am 7. nach Ragy Kikinda gehen. Hieher sollte auch Kmeth beschieden werden, mit welchem Dembinsti sich daselbst vereinigen wollte.

Die Bereinigung mit Kmety, wodurch ein Zuwachs von 10 bis 12000 M. mobiler Truppen erzielt werden mochte, ift der einzige Bortheil, ben man fich bei der ganzen Bewegung benten kann. Dagegen gab Dembinski nun den Desterreichern die Bereinigung aller ihrer Streitkrafte, Schlicks und Ramberge mit bem Centrum frei und überließ ihnen ben turgenen Beg nach Arad, welchen fie fogar am rechten Marosufer aufmarte einschlagen tonnten, um fich hier mit ben Ruffen gegen ben einzigen Gorgen zu verzeinigen, diefen nun vollends zu erdruden und bann gegen Dembineki umzutehren.

Rothwendig war das Abweichen von der Rückzugslinie auf Arad durchaus nicht. Bu diefer Abweichung konnte das Erscheinen Schlicks bei Mato durchaus nicht zwingen; benn Dembinsti erfuhr mit Leichtigkeit aus den Meldungen Szerdahelys, daß dieser immer noch erfolgreich den Brückendau Schlicks verhinderte. Der Marsch auf Ragy Kikinda war sast ebenso gefährbet, als der auf Arad, jener nämlich durch das Rambergische Corps, von dessen Bersuchen, bei Kanizsa eine Brücke zu schlagen, Dembinsti wenigstenst unterrichtet war.

Die Bereinigung mit Amety tonnte aber an einem weiter rudwarts gelegenen Buntte, indem bemfelben von vornherein eine in mehr öftlicher Richtung liegende Marschlinie angewiesen ward, beffer erreicht werden, als dadurch, daß man fich in der Rabe der Theiß erst von Norden und Suden her entgegenlief, wortei nothwendig nur Zeit verloren werden tonnte.

Satte Dembinsti vielleicht die Absicht, durch eine Flankenstellung bei Ragy Kifinda den Bormarsch Sannaus auf Temesvar zu hindern, an dessen Entsat den Desterreichern allerdings sehr viel gelegen sein mußte? Aber man erkennt leicht, daß bei einigermaßen entschlossenem Operiren der Desterreicher — und an Entschlossenheit hatte es Sannau mindestens sicher nie gefehlt — dieselben bei Temesvar sehr leicht Dembinsti zuvorkommen konnten, wenn dieser am 7. nach Ragy Kitinda gelangte, und hier auch nur einen einzigen Tag auf die Ankunft Amethe warten mußte, mit welchem er sich doch vereinigen wollte. Dann ward Temesvar auf jeden Fall entsetzt und Sahnau konnte nun auf diesen Blatz gestützt gegen Dembinsti aufreten, wenn dieser einen Angrist versuchen wollte. Kurz, er stand zwischen Görzet und Dembinsti und dem erstern solgten außerdem die Russen der

Go lagt fich ber neue Entichluß bes ungarifden Obergenerale auf feine Beife rechtfertigen, man mag ibn betrachten, von welcher Geite man will.

Dembinsti traf fogleich nach Mittag die Anftalten jum Abzug von Szöreg. Die Aufftellung der 50 Geschüße hinter den Scharten des Dammes sollte bis nach Einbruch der Dunkelheit beibehalten werden; zu ihrer Bedeckung ward zwischen dem Damme und Szöreg eine Insanteriedivision ausgestellt und das Gros der Kavallerie sudlich von Szöreg unter Desewfin versammelt.

Um 4 Uhr Rachmittags rudte bas jur Befegung bes Baldes von S. Ivan bestimmte ruffifch - öfterreichische Detachement aus bem Bruckentopf und vertrieb mit leichter Mube aus ihm die bort aufgeftellten ungarisichen Abtheilungen.

Die von Martonpos herangezogene Kavalleriedivifion Bechtold verlor sehr viele Zeit mit ihrer Aufstellung im Brudentopf, rechts der Arader Straße, und mit dem Abtochen, dann wieder mit dem herausziehen aus dem sullichen Ende des Brudentopfes, welches allerdings bei der Enge des Ausganges nicht ganz ohne Schwierigkeit war. Sie rudte endlich am linken Theisufer stromadwärts.

Dembinsti, welcher auf diese Bewegung schon burch den Angriff ber Ruffen auf ben Balb von St. Ivan vorbereitet war, ließ die husaren Dese wisse fich links ziehen und einige Escadrons derselben brachen durch ausgesparte Definungen im Damm vor und fielen die Spitze der Marsch-colonne Bechtolds, das Regiment Kaiser Ulanen an. Dieses wies den Angriff erfolgreich zurust und Bechtold rückte die an den Damm vor. Zett aber erschie es ihm schwierig, denselben ohne Borbereitung zu überschreiten, die russischen Sappeurs und österreichischen Artilleristen, welche den Angriff auf den Bald von St. Ivan begleitet hatten, mußten zuerst Aussahrten und Mbsahrten abgraben. Darüber verging Zeit und Bechtold, um die Sache in möglichster Ause abzuwarten, nahm Stellung Front gegen das Südende des Szöreger Dammes, 4000 Schritt südlich von dem Ausgange des Brücken-kopses, aus welchem er abmarschirt war.

Es war bereits 51/2 Uhr geworden und Bechtold ftand noch immer außerhalb bes Dammes; ba verlor Sannau die Geduld und beichloß den Angriff auf die ungarifche Front ju beginnen, ohne weiter auf die beab-fichtigte Umgehung ju harren. Er ertheilte feine Befehle.

Alsbald rudte die bereitstehende große Artilleriemasse aus den zwei für sie bestimmten Deffnungen des Brudentopfes vor; die hauptgeschützeserver erchts und in Staffeln vom rechten Flügel, mit mehreren Kavalleriebatterien an der Spige, die Geschützeserve des 4. Corps nebst einer Kavalleriebatterie und einer Raletenbatterie der Brigade Benedet links und in Staffeln vom linken Flügel, die Benedet ichen Batterien an der Spige.

Die letteren, benen bie Brigade zwischen ber Maros und bem Damm ber Araber Straße gedeckt folgte, gingen gegen ben außerften rechten Flügel ber ungarischen Dammstellung sogleich bis auf 500 Schritt heran und eröffneten ihr Feuer; gleichzeitig waren die Ravalleriebatterieen bes außersten rechten Flügels bis auf 1000 Schritt herangegangen und hatten bas Feuer begonnen; bann als bie schweren Batterieen herankamen, fügten fie sich von rechts und links

her in das Intervall zwischen jene der beiden Flügel ein; und sobald die erften Bostitionsbatterieen nachst dem rechten Flügel in Thätigkeit waren, gingen die Kavalleriebatterieen hier bis auf 700 Schritt an die feindliche Stellung beran.

Die sammtlichen in Thatigkeit befindlichen öfterreichischen Geldute, 99 Stude, waren jest also auf einer 2800 Schritt langen bogenformigen Linie entwicklt, welche bie ungarische Geschüftellung am Damme, in ber 50 Stude ftanden, auf beiben Flügeln umsafte.

Begunftigt ward ber Aufmarich ber öfterreichischen Artilleriemasse sehr wesentlich baburch, daß eben die Sonne im Besten im Niedergehen war und bie Ungarn, benen sie ins Gesicht schien, blendete, so daß sie das ganze Manover nicht eber bemerkten, als bis schon der erfte Schuß fiel.

. Als fie aber bie Sache gewahr wurden, ba eröffneten auch fie ein heftiges Feuer aus ihren 50 Gefchugen und besonders gegen ben linken Flügel ber öfterreichischen Linie.

Angriffe mit Reiterei auf die öfterreichischen Batterieen, wie man fie wohl batte erwarten konnen, versuchten fie nicht, insbesondere weil die Sufaren in Folge der Bewegung Bechtolds gegen ben linken Flugel, gegen St. Ivan bin jusammengezogen waren.

Allmalig zeigte Die Ueberlegenheit ber öfterreichifchen Gefchutzahl und ber öfterreichifchen Raliber ihre Birtung, und Dembinofi ließ einzelne Batterieen nach einander abfahren.

Rach 11/2ftundiger Ranonade hatte bas Feuer ber Ungarn fo merklich abgenommen, bag hanau ben Sturm auf ben Damm befahl.

Ehe diefer begann, war auch die Ravalleriedivision in Thatigkeit getreten. Bier Escadrons Liechtenstein Chevauxlegers mit 3 Geschüßen ließ Bechtold außerhalb des Dammes zuruck, die übrigen 18 Escadrons mit 15 Geschüßen führte er hinüber.

Simbschen mit dem Regiment Raifer Ulanen schlug nun fogleich die Richtung auf Sz. Ivan ein; etwas links rudwärts folgte ihr die schwere Brigade Lederer, noch weiter links zwischen ihr und dem Damme fuhren die 15 Geschüße unter Bededung einer Escadron vor.

Das Regiment Raifer Ulanen hatte fast Sa. Ivan erreicht, als fich in feiner linken Flanke ein husarenregiment zeigte. Simbschen ließ sogleich links einschwenken, griff in Staffeln vom rechten Flügel an und warf es hinter Sa. Ivan zurud. Run begnügten sich die Ungarn, Simbschen nur durch Geschützeuer aufzuhalten, warfen sich dagegen mit größeren Massen theils auf Lederer, theils auf die Batterieen Bechtolds; diese kamen bei ihrer isolirten Aufftellung und geringen Bedeckung in Gesahr genommen zu

werden. Da eilte theils eine der öfterreichischen Escadrons, welche ben gegen den Bald von Sz. Ivan zur Eröffnung des Gesechtes entsendeten rusffichen Bataillons mitgegeben waren, zur Unterstügung heran, theils überschritt Oberst Graf Mensdorf mit jenen 4 außerhalb des Dammes zurückzelassenen Escabrons in Linie den Damm und warf sich den Husaren in die rechte Flanke.

Das Reitergefecht hatte mit wechselndem Ersolge etwa eine halbe Stunde gedauert, als die husaren begannen, sich gegen und hinter Szöreg zurud-zuziehen, nicht geworfen von der Division Bechtold, sondern weil bereits die öfterreichische Insanterie in ihrem Ruden sich bes Dammes bemächtigt hatte und über denselben vorging.

Fürst Franz Liechtenstein, sobald er Sannaus Befehl zum Sturm empfing, ließ die Brigade Benedet antreten, etwas rechts ruckwarts von ihr die Brigade Jablonoweti, unterftut von der Division Gerginger; die eine ruffiche Brigade folgte in Reserve.

Benedet, der wie Liechtenstein, obwohl beim Theifubergang bei Uj Szegedin am 3. verwundet, doch wieder ins Gefecht gegangen war, erhielt hier mabrend der Kanonade von Reuem eine Bunde, die ihn zwang, den Kampfplag zu verlaffen. Die Führung der Brigade übernahm Oberft Siegenthal.

Diefer fand beim Bordringen über ben Damm gar keinen Biberftand; dagegen stellten sich Jablonowski, welchem Thun auf dem Fuße folgte, mehrere Honvedbataillone ernstlich entgegen, um das Abfahren der Geschüße ju decken. Nach kurzem Rampfe mußten die Ungarn auch hier mit hinter-lassung von 3 Geschüßen zuruck. Ihre Rachhut setze sich noch einmal in dem fast in einen Schutthausen verwandelten Szöreg, mußte aber auch dieses nach kurzem Gesechte der Brigade Benedel überlassen.

Run ging der Rudt ug unaufhaltsam, jum Theil uber Dest nach Beba.

Rach der Schlacht ftellte fich die Brigade Benedet öfflich Szöreg, mit den Bortruppen bei Deszt auf, Herzinger und Jablonowski westlich Szöreg; Paniutine sudlich davon, Simbschen und Lederer bei Sz. Ivan.

Der Berluft der Defterreicher am 5. August, außer bei Sobreg nämlich auch noch bei dem früher erzählten Theißübergang Rambergs bei Ranizsa belief sich auf 45 Todte und 191 Berwundete, jener der Ruffen auf 4 Berwundete. Die Berbundeten hatten also im Ganzen 240 M. verloren; die Ungarn sollen 400 Todte und Berwundete und 300 bis 400 Gefangene verloren haben.

Bechtold, der die Ravalleriedivifion am 5. nicht febr gur Bufriedenheit

Sahnaus und auch wohl schwerlich überhaupt in dem Geifte geführt hatte, in welchem eine Ravalleriemasse geführt werden soll, wurde von seinem Commando entsernt, welches dafür F.=M.=L. Graf Ballmoden und provisorisch General Lederer erhielt.

Die Langsankeit Bechtolds nicht bloß bei den Borbereitungen, sondern auch dann noch, als selbst der Damm überschritten mar, sein langes gleich-muthiges harren auf die Bollendung der Durchstiche, während doch Mensborf zeigte, daß der Damm keineswegs an allen Stellen unüberschreitbar war, seine eigenthumliche Berwendung der Artillerie, Alles dieß ward ihm um so mehr nicht bloß von hapnau, sondern auch von seinen eigenen Offigieren zum Borwurf gemacht, als diesen verheißen war, daß heute ihre Basse das Beste thun und einmal die hauptrolle spielen sollte. Run that das Beste wirklich die Artillerie, deren Manöver bei dem Ausbrechen durch zwei enge Deffnungen des Brückenkopfes und bei der Entwicklung selbst als Mußer fur die Bewegungen einer Artilleriemasse aufgestellt werden können.

#### Der Rudjug Dembinsfis auf Temesvar.

Dembinsti, bei Szöreg, wenn auch nicht gefährlich verwundet, hatte am 6. August vor dem Mittage auf seinem Ruckjuge D Besenwö erreicht; noch, so schien es, brauchte der Blan des Marsches auf Ragy Ristinda nicht aufgegeben zu werden. Bald follten die Dinge fich andern.

Sannau wollte vor allen Dingen Temesvar entsetzen, zugleich aber auch die Bereinigung der Armee Dembinstis mit der von Norden auf Arad hinabziehenden Görgens verhindern. Er mußte sich also zwischen Arad und Temesvar einschiehen, wobei es freilich nothwendig blieb, beständig Fühlung an Dembinsti zu behalten und diesen nicht aus den Augen zu verlieren.

Fur ben 6. August ordnete er an :

das 4. Corps rudt fruh Morgens von Desit und Sjöreg uach 30mbor und tritt mit Schlick bei Mato in Berbindung; Paniutine folgt dem 4. Corps nach Rlarafalva;

die Ravalleriedivifion Ballmoden marfchirt rechts vom 4. Corps nach Borgany und Keresztür;

bas 3. Corps rechts von Ballmoden bis an den Arantafiug bei D Befenno.

Die Avantgarbebrigade Beig I des Ramberg'ichen Corps fließ am 6. August eine Stunde westlich von D Besenyo auf die Nachhut Dembinetis. Auf die Meldung hievon forderte Ramberg den bei Reresztur eingetroffenen Bederer auf, ihm von dort ein Regiment Ravallerie in die rechte Flanke der Ungarn ju Bulfe ju fenden. Lederer brach von Reresztur fofort mit ber gangen Ravalleriedivifion auf.

Unterdeffen hatte Beigl die außerfte Rachtut Dembinetis auf D Befenyo gurudgeworfen, wo fie von anderen ungarifden Truppen aufgenommen ward. Run entwickelte Ramberg fein ganges Corps gegen D Befen po, welches die ungarifde Rachtut fonell raumte. Das Erfcheinen Leberers mit ber Kavalleriedivifion trug hiezu vieles bei.

Bahrend Dembinstis Rachhut das Gefecht bei D Besenyö bestand, war sein Gros auf dem Bege nach Ragy Rikinda nach Marien feld (Ragy Teremia) abmarschirt. Dort bezog es ein Lager und machte sich an das Abkochen.

Ramberg follte zwar eigentlich am 6. August bei D Befenho fteben bleiben; boch in Burbigung ber Berhaltniffe brach er nach turger Raft von ba um 4 Uhr Rachmittags wieder auf, ereilte bie ungarische Arriergarde eine halbe Stunde nördlich Albrechtsflur (Ris Teremia), warf fie, überraschte einen Theil bei Albrechtsflur beim Abtochen und machte eine große Anzahl von Gefangenen. Bei Albrechteflur, von wo Dembinetis Rachhut sich auf Marienfelt zuruckzog, nahm Ramberg sein Lager.

Obwohl am 6. August außer einigen Batterieen nur bas Regiment Ficquelmont Dragoner ins Gefecht gekommen war und ber ganze Berlust Rambergs nur in 14 Todten und Berwundeten bestand, hatte er doch 700 Gefangene gemacht.

Dembinsti erfuhr bei Marienfeld, daß Rmeth schon am 6. August Ragy Kifinda erreicht habe. Es ward nun überflussig, daß bie Sauptmacht auch noch borthin marschirte, um ihn abzuholen.

Dembineft beschloß am 7. August über Banat Romlos nach Cfatad weiter zu marschiren, mahrend Kmety angewiesen ward, von Ragy Rifinda über Satzselb (Bsomboly) zu marschiren und zwischen diesem Orte und Cfatad eine Stellung zu nehmen, aus welcher er die Desterreicher, von welchen Dembineft annahm, daß sie ibm folgen murben, in die rechte Flanke nehmen konnte.

Fur den 7. August bestimmte Sannau:

das 4. Corps rudt von Zombor nach Sz. Miklos; ihm folgt das 1. Corps, welches die Brigade Sartori mit 3 Escadrons der Brigade Ludwig am rechten Marosufer läßt, indem es mit dem Gros den Fluß bei Malo überschreitet, nach Nemet und Racz Csanad; die Brigade Sartori geht nach Nagyar Csanad und Apatfalva, ein Bataillon nebst einer Escadron bleibt in Malo;

bas 3. Corps bleibt in Albrechtsflur fteben; bie Divifion Balmoden aber rudt rechts von ihr nach Mofrin (Gynfofin) und Baltany; biefe Mag-

regeln wurden durch die Bewegungen der ungarischen Division Ameth von Suden her veranlaßt, von welchen man durch ein Streiscommando unter Oberfilieutenant Arapf, 3 Escadrons und 3 Geschüße, unterrichtet ward, das Ramberg am 6. auf Mokrin geschieft hatte. Arapf kam am 7. nach Ragy Kifinda, am 8. nach Beodra, am 9. nach Melencze, wo er die Berbindung mit dem Banus auffand;

Die Divifion Baniutine, die Geschühreserve und bas Sauptquartier tommen nach D Besenho.

Es traf auch am 7. August bei der öfterreichischen Armee die Rachricht ein, daß Klapka durch einen großen und gludlichen Ausfall aus Komorn diesen Blat am 3. August entsett habe. Benngleich Sannau entschloffen war, sich hiedurch nicht von der Berfolgung der Hauptarmee abhalten zu laffen, zumal darauf gerechnet werden konnte, daß in Berbindung mit dem 2. öfterreichischen Corps die beiden Reservecorps Augents und Roblis und das russtliche Corps von Grabbe wohl hinreichen wurden, Klapka in weiteren Fortschritten aufzuhalten und ihn in den Platz zuruckzutreiben, so fürchtete er doch, die Bevölkerung auf der öfterreichischen Berbindung zwischen Theiß und Donau und an der obern Donau wurde sich, ermuthigt durch die ersten glucklichen Erfolge Klapkas, erheben, was dann allerdings nicht geringe Berlegenheiten bereiten konnte, und dieß bestimmte ihn, die Brigade Jablonowski vom 4. Corps, verstärtt durch 3 Escabrons vom 1. Corps über Szegedin nach Besth zurückzusenden, mit dem Austrage überall die Rube herzustellen, wo er dieselbe gestört fände.

Als zu Arad bekannt wurde, daß Dembineft nicht bloß die Stellung von Szöreg geräumt, sondern auch eine ganz andere Richtung als auf Arad eingeschlagen habe, ward die ungarische Regierung ungemein ungehalten über ihn. Es mußte nothwendig ein Ersaß für Dembineft gesucht werden. Da aber Görgen dazu nicht genehm schien, so rief Kossuth eiligst Bem aus Siebenburgen herbei, während er zugleich an Dembineft den bestimmten Besehl sendete, unverzüglich nach Arad zu marschiren. An Görgen gingen wiederholte Besehle, seinen Marsch auf Arad möglichst zu beschleunigen; wir werden bald sehen, in welcher Beise er dieß aussuchüberte.

Bei Arad ward eine neue Refervedivifion Querlonde zusammengezogen, ju welcher auch Becfen von Temesvar 2 Bataillons und 2 Escabrons abgeben mußte, endlich ward auch die Belagerung von Temesvar aufgehoben und das Corps von Becfen sollte gleichfalls nach Arad abrucken, wo Borzräthe für 80000 M. aufgestapelt und neben den 2 Brücken noch eine und oberhalb Arad bei Radna eine Bloß- und eine Schiffbrücke geschlagen wurden.

Auf die Concentrirung von 80000 D. bei Arad ward alfo von der ungarischen Regierung ungefähr Rechnung gemacht und in der That tommt diese Zahl ungefähr heraus.

Es brachte nämlich Dembinsti ausschließlich ber Division Kmety 45000 bis 47000 M. heran, Görgen, der zwar, wie wir sehen werden, noch viele Bersufte auf seinem Wege erlitt, da er andererseits wieder bei Debregin und dann bei Großwardein Abtheitungen der Division Knezich an fich zog, 24000, Becseh 9000 und die Division Quersonde wurde zu 6000 M. angeschlagen.

Bor Temesvar hatte seit der Mitte des Juli Becfen die höchste Thätigkeit entwickelt, namentlich ein nicht abreißendes Feuer unterhalten, welches die Stadt verwüstete, Truppen und Einwohner trieb, in Rasematten und Rellern Unterkunft zu suchen. Rukawina ließ das Feuer nur sehr schwach erwidern, um fur den äußersten Nothfall, die Abwehr von Sturmen, seine Munition zu sparen.

Da hannau von Besth immer weiter nach Suben gegen Szegebin herabruckte und viel Zeit jedenfalls nicht mehr zu verlieren war, wollte Beicsen in der Nacht vom 25. auf den 26. Juli die dritte Parallele eröffnen und erhielt zu deren Armirung noch 30 Belagerungsgeschüße, so daß er nun im Ganzen über 98 Geschüße gebot. In der Nacht zum 26. begann er die Eröffnung der dritten Parallele, während er zugleich auf der Nordostund Nordseite des Plages einen Sturm auf das Glacis unternahm. Dieser ward abgeschlagen, die Arbeit an der dritten Parallele sogleich entdeckt und durch ein lebhastes Kartatschseuer mit Glück verhindert.

Becfet verftartte nun in den folgenden Tagen abermals fein Artilleriefeuer, welches namentlich am 31. Juli mit einer früher noch nicht dagewesenen Gewalt unterhalten wurde; er rechnete nur noch darauf, die Garnison entichieden einzuschüchtern und fie zur Anknupfung von Unterhandlungen zu beftimmen.

Ale Dembinsti das verschanzte Lager vor Szegedin aufgegeben hatte und auch die hoffnung nicht mehr blieb, daß hier den Desterreichern ein langerer Aufenthalt bereitet werden wurde, berief Becset am 4. August einen Kriegsrath, in welchem beschiossen wurde, noch einen allgemeinen Sturm auf das Glacis zu versuchen, dann wenn dieser ohne Erfolg blieb, die Belagerung aufzuheben. Der Sturm auf die Südseite der Festung und das versichanzte Lager ward in der Nacht vom 4. auf den 5. August versucht, aber drei wiederholte Angriffe wurden troß der geringen Stärke des streitbaren Standes der Besatung, welcher sich nur noch auf 1200 M. Infanterie und 368 Reiter belief, von bieser abgeschlagen.

Roch einmal bot am 5. August Rachmittage Becfey ber Besatung eine ehrenvolle Capitulation an. Indessen so wenig die Sarnison, durch Krankheiten decimirt, an Allem Mangel leidend, so daß selbst Pferdesteisch vom 28. Juli ab nur zweimal wöchentlich ausgegeben werden konnte, so wenig die Garnison also sich in einer glanzenden Lage befand, schloß man doch aus den wiederholten und dringenden Anerbietungen Becfehe, sowie aus einigen anderen Anzeichen, daß im freien Felde das Gluck den Ungarn nicht gunftig sein könne und daß der Entsat nahe sein musse. Alle Anerbietungen wurden daher entschieden zurückgewiesen und auf keine Unterhandlung eingetreten.

In der That erfolgte nun fogleich die Aufhebung der Belagerung und ichon am 7. August begann der Transport der Belagerungsartillerie nach Arad, während nur das ungarische Feldgeschuß noch das Feuer gegen den Plat unterhielt.

Becfen hatte Befehl, gleichfalls nach Arad abzumarichiren, fobald Dembineti die Strafe borthin gewonnen haben murbe.

Dem binsti erhielt ben wiederholten und bestimmten Besehl nach Arad abzumarschiren am 7. August zu Csatad. Obgleich Dembinsti schon viele Zeit unnüh verloren hatte, hatte er diesem Besehl doch immer noch nachkommen tönnen, wie aus den Stellungen der Desterreicher am 7. erhellt, auch wenn es dabei nicht ganz ohne Kamps abging. Die wenig die Russen Sörgeh bedrohten und wie wenig sie zu dieser Zeit im Stande waren, die Bereinigung Görgehs mit Dembinsti zu hindern, das werden wir bald des Näheren sehen. Indessen Menbinsti hielt den Marsch auf Arad nicht für aussuhrbar; er beschloß am 8. nach Kis Becsteret zu marschiren und hier mit Kmeth und Becseh vereinigt, die Gerankunft Görgehs zu erwarten, auch eine Schlacht anzunehmen, wenn sie ihm geboten würde. Was von dem Annehmen einer Schlacht bei Dembinsti zu halten ist, das haben wir zu verschiedenen Malen erkannt. Man muß wirklich auf den Gedanken kommen, daß es ihm auch jest auf eine Schlacht nicht ankam und er sich um Temesvar herum den Beg zu einer schlacht nicht ankam und er sich um Temesvar herum den Beg zu einer schlacht nicht ankam und er sich alten wollte.

Sannau fchrieb fur ben 8. August feinem Corps folgente Bewe- gungen bor:

bas 1. Corps foll mit bem Gros über Sz. Millos nach Racz Sz. Beter, mit ber Brigabe Sartozi über Nagy Lat nach Sajteny geben;

das 4. Corps mit der Avantgarde nach Barjas, mit dem Gros nach Bestat;

Ballmoden geht nach Grabacz und schiebt von da die leichte Brigade Simbschen bis Csatad vor; das 3. Corps folgt ihm über Banat Komlos nach Grabacz, mit einem rechten Flankendelachement nach hapfelb;

die Divifion Paniutine, die Gefdugreferve und bas Sauptquartier tommen nad Lovrin.

Man sieht, daß diese Bewegungen immer noch darauf berechnet find, die Armee oder wenigstens den größten Theil von ihr gegen einen Punkt zwischen Arad und Temesvar vereinigen zu können, um hier wo möglich noch die Bereinigung Dembinökis mit Görgen zu verhindern. Schon am 7. hatte hahnau die Nachricht von der Aushebung der Belagerung Temesvars und von dem Beginne des Transports der Belagerungsartisserie nach Arad erhalten. Er ließ daher auch am 8. schon 6 Escadrons mit einer Ravalleriebatterie von Perjamos über Varjas nach Majlatfalva vorgehn, von wo sie am 9. Morgens gegen Binga und die Arader Straße streifen sollten, um hier wenn möglich noch etwas von dem Belagerungsmaterial zu erjagen.

Die Brigade Simbschen erreichte am 8. um 111/2 Uhr Mittags Grabacz und über dieses hinausstreisend fand fie bei Csatab noch ben Rachtrab Dembinetis, einige Escabrons Husaren; er griff sogleich die Sudeseite von Csatad an; die ungarische Rachhut verstärfte sich alsbald auf 14 Escabrons Gusaren und 2 Batterieen.

Unterbeffen war aber auch ichon die Brigade Leberer von Grabacg vormarts gesendet und die Ungarn wurden nach turgem Scharmugiren auf Ragn Jecfa guruckgeworfen. Ballmoden folgte dahin, sand aber dieses Dorf auch von Insanterie besetzt und ftellte daher um 3 Uhr das Gesecht ganglich ein, um die herantunft Ramberge abzuwarten.

Ramberg ging in der That, ale er zu Grabacz die Nachrichten Balmodene erhielt, bie Nagh Jecsa vor. Doch ale er hier antam, hatten es die Ungarn bereits geraumt.

Die Brigate Simbichen und bas 3. Corps bezogen nun bei Ragy Jecfa bas Lager, mahrend Lederer bei Cfatad jurudblieb.

Der Berluft der Defterreicher bei Cfatad belief fich auf 32 M. und 20 Bferde; auch jener ber Ungarn war unbedeutend.

### Die Ranonade von Temesvar.

Difpositionen Sannaus für den 9. August.

Da aus Allem, was man am 8. in Erfahrung bringen konnte, hervorzugeben schien, daß Dembinski die Absicht, nach Arad abzumarschiren, aufgegeben haben muffe und etwa auf der Straße über Ris Becekkerek bei Temesvar vorbei nach Lugos zurückgehen wolle, also auch in dieser Richtung vielleicht noch einmal jum Stehen gebracht werden fonne, so anderte Sannau für den 9. August seine bisberigen Dispositionen in dem Sinne ab, daß er nun vielmehr eine schnelle Concentrirung an der Strafe über Ris Bece- teret nach Temesvar zu Stande bringen konne.

Fur ben 9. August felbst rechnete Sannau nicht auf eine Schlacht, vielmehr nur auf die Einleitung zu einer folden. Am 10., nahm er an, mochte es dann zu einer Schlacht tommen, falls die Ungarn beabsichtigten, ibn an dem Entsage von Temesvar zu verhindern.

Die Division Ballmoden follte am 9. über Ris Beceseret bis in die Rahe von Temesvar vorgehen, bis fie auf den Feind oder einigermaßen nennenswerthe Kräfte desselben stieße, dann halt machen und durch das Bersen von Rauchballen, ein früherhin verabredetes Signal, der Garnison des Plates die rettende Rahe des Entsatheeres ankundigen. Ramberg sollte mit dem Gros des 3. Corps der Kavalleriedivision bis an den Ryaradbach solgen, während sein rechtes Flügeldetachement über Gherthamos und Beressio bis Sakalhas vorginge.

Das 4. Corps, ursprünglich auf Binga dirigirt, ward jest mehr rechts,
also an Wallmoden und Ramberg herangezogen; das Gros desselben sollte nämlich sich über Kney nach Hodony, die Avantgarde über Karany (Mersidorf) auf die Arader Chausses öftlich Sz.-András wenden.

Die Division Banintine und die hauptgeschützeserve wurden gleichsalls rechts und zwar über Billet nach Ris Becekeret zu unmittelbarer Unterfügung Ballmodens und Rambergs birigirt. Auch das hauptquartier sollte am 9. nach Ris Becekeret gehn.

Nur das 1. Corps behielt eine besondere Bestimmung, ihm ward befoblen mit dem Gros über Monostor nach Binga, mit der Brigade Sartori
nach Beceta zu marschiren; hier follte Sartori Uebersahrten herrichten, um
im Nothsalle, wenn er, wie es fehr möglich war, auf weitüberlegene feindliche Krafte stieß, ans linke Marosufer übergehen zu können. Am 10. August
follte das Gros des 1. Corps gegen die Festung Arad vorrucken, um diese
am linken Ufer zu cerniren oder einzuschließen, Sartori hatte dann die
Festung am rechten Ufer, sowie die Bewegungen Görgehs zu beobachten,
wobei er natürlich, um sich nicht muthwillig in Gesahr zu stürzen, sehr vorsichtig zu Werke geben mußte.

Bwifchen Ris Becekerek und hodony waren somit am 9., also für eine etwa am 10. vor Temesvar zu liefernde Schlacht verwendbar vereinigt das 3. und 4. Corps, die Ravalleriedivision Ballmoden und die ruffische Division Paniutine, außertem die hauptgeschüßreserve, mehr als

Ruftow, ungar. Rrieg. 11.

drei Biertel der überhaupt verwendbaren Armee Sabnaue', aber allerdings eine geringe Streitmacht.

Der Krantenstand, welcher unmittelbar nach bem Abmariche von Romorn sich ansehnlich verringert, hatte jest wieder ungemein zugenommen, er belief sich auf 19000 M., also über 20 Brozent, mahrend manche Leute schon viel zu thun benten, wenn sie auf 10 Brozent Krante rechnen. Schnelle Marsche und die ungesunden Theispegenden hatten bas ihrige dazu beigetragen, ben Krantenstand ansehnlich zu vermehren. Das 1. Corps hatte jest taum 9000 Streitbare und 6400 Krante.

Bir wiffen, bag ber Berluft in ten Schlachten und Gefechten bei der Hannau'ichen Armee nur wenig in Betracht kommt, einen defto bedeutenderen Factor bildet der Abgang durch Detachtrungen, feit dem Bormariche von Bresburg bis jest. Außer einem ganzen Corps vor Komorn, dem zweiten, waren auch einzelne Brigaden und einzelne Bataillons der anderen Corps in Besahungen zur Sicherung der Berbindungen zurudtgelaffen und erft ganz neuerdings ward ja die Brigade Jablonewski über Szegedin auf Besth zurudgeschieft.

Die fammtlichen Detachirungen beftanden in 33 Bataillone, 20 Gecadrone und 72 Gefdugen.

So tam ce, daß der Gesammistand der hauptarmee, über welche hahnau thatsächlich in diesen Tagen verfügen konnte, sich nur auf 37000 Streitbare belief und daß nach Abzug des augenblicklich gegen die Araber Straße entsendeten Schlick'ichen Corps für eine Schlacht in der Gegend von Temesbar nur 37 Bataillons, 44 Escadrons und 192 Geschüße mit ungefähr 28000 M. übrig blieben.

## Das Schlachtfelb.

Auf der Nords und Besteite von Temesvar bildet die Linie des Ryarabbaches einen Biertelstreis um den Mittelpunkt der Festung mit einem halbmeffer von etwa 12300 Schritt beschrieben. Die beiden Straßen nach Ris Becesteret und nach Arab, euphemistisch Chaussen genannt, was sie damals wenigstens nur zum kleinsten Theile und im bescheidensten Maße waren, verlassen nur zum kleinsten Ansteile und im bescheidensten Maße waren, verlassen Temesvar in der Richtung nach Nordwesten und bleiben Ansags einander ziemlich parallel und nahe. Am Beregszöbach, der 7500 Schritt vom Mittelpunkt des Platzes von Nordosten nach Südwesten sließt und den sie überschreiten, sind sie wenig über 1500 Schritt von einander entsernt. Run aber trennen sie sich entschieden, indem die Araber Straße sich ganz nach Norden, jene nach Ris Becesteret saft nach Besten wendet, und dort

wo fle ben Rharadbach überschreiten, find fle icon über 11000 Schritt von einander entfernt.

Subofflich vom Beregszobach, tenselben in nordwestlicher Richtung an seinem rechten Ufer nur mit schmalen Randern überschreitend, dehnen sich zwei dichte Geholze aus, zwischen benen die Straßen nach Arad und nach Ris Becekerek hinausgehen. Der Cfoker Wald bleibt westlich der Straße nach Ris Becekerek, der Jagdwald östlich der Straße nach Arad; die inneren der Bestung zugekehrten Waldrander bleiben eiwa 5000 Schritt vom Mittelpunkt Temesvars, 4000 Schritt von dessen Glacis entsernt.

Bei Szakálház, bis an welches der Cfoker Bald nahe herantritt, 12500 Schritt westlich von Temesvar, nimmt der Beregszobach den Nyaradbach auf, dann 2000 Schritt oberhalb Beregszo (7500 Schritt westlich Szakálház) den Arankabach, nicht zu verwechseln mit jener andern Aranka, die bei Sz. Miklos und Desenyo vorbeistiegend, in Gegenden, welche wir Dembinski und Hannau folgend bereits durchschritten haben, Maros und Theiß mit einander verbindet.

Die Straße von Ris Beceferet überschreitet eben beim lestgenannten Orte bie Aranka, mabrend die Straße nach Arad erft bei Binga über die Aranka geht. Ris Beceferet liegt 21/4, Binga 33/4 Meilen von Temesvar, die Beile ju 10000 Schritt gerechnet. Die Entfernung von Ris Beceferet nach Binga beträgt 31/4 Meilen.

Salbwege zwischen Beregezo' und Ryarabbach zweigt fich von der Arader Straße bei einem einfamen Wirthehaus (Cfarda) ein Landweg in nordweftlicher Richtung ab, welcher ben Ryaradbach bei Sz. Andras übersichtet und 10000 Schritt von diesem Orte Hodony erreicht, um bann weiter nach Knez und Barjas zu geben.

Bwischen Sz. Andras und Ris Beceleret auf einer Linie mit ihnen liegt das Dorf Bessenda, 7300 Schritt von Sz. Andras, 4500 Schritt von Ris Beceleret, an einem Höhenrucken, der sich ziemlich in der Nichtung von Often nach Westen ausdehnt, theilweis Rebberge trägt, überall flach abgebolicht ift, aber doch merklicher gegen Often, gegen den Nyaradbach bin, als gegen Westen, wo er über die Straße von Ris Beceleret hinweg sich ganz sanst verläuft. So unbedeutend diese Erhebung an sich ift, fällt sie doch in einer so flachen Gegend, als dieseinzige von Temesvar, nothwendig als die einzige merklich ins Auge.

Der Rharadbach, deffen allgemeine Richtung wir bereits angegeben haben, ift vielfach gewunden, schmal, hat aber einen weichen sumpfigen Grund, und an manchen Stellen hohe Ufer, namentlich bort wo bei Sz. Andras bie Hohen von Binga und Rotola (Drezidorf) und die von Beffenova an ihn herantreten.

Die ganze Gegend zwischen Ris Beceleret, Beffenova und dem Cfoler und Jagdwald trägt ben Charafter einer einfamen Steppe. Baume gibt es da nicht; zwischen den beiden fteinernen Brucken, welche die Straße von Ris Beceleret über den Ryarad- und tann über den Beregszobach führen, findet sich an dieser Straße nur eine einzige Csarda; Sumpstrecken finden sich an den Bächen; unbedeutende hügel gewähren nur spärliche Deckungen; mehr die Felder von Mais (Aufuruz), welche hie und da über die Ebene verstreut sind, in dieser Jahreszeit mannshoch standen und den Bewegungen von Menschen und Thieren allerdings nicht unbedeutende hinderniffe in den Bea leaten.

Auch bei Gg. Andras und an der Arader Strafe führten fleinerne Bruden über ben Rharadbach.

Absichten Dembinstis für den 9. August. Avantgardegefechte bei Ris Beckteret und Beffenova.

Raum mar am 8. August Dembineti bei Ris Beceferet angelangt, ale er auch feiner Bewohnheit gemäß Diefelbe wieder gu folecht jum Schlagen erkannte, bier nur eine Rachbut fteben ließ und feine Sauptmacht gegen Temeebar jurudführte. Da in Dembinefie gefammter Rriegeführung die Reminiscengen eine fo große Rolle fpielen, wie ibn benn bie Erinnerung an ben Rubm feiner Litthauerretirade ftete ju ichonen Rudgigen begeifterte, fo ift es gar nicht unwahrscheinlich, daß ibn auch jest wieder eine feiner Reminiscengen leitete. Er fuhrte namlich feine Sauptmacht binter und in die Balbungen, welche Temeevar auf ber Rorbfeite umgeben, ben Cfofer und Jagdwald jurud, wobei er an den blutigen Tag von Grochow und beffen berühmten Erlenwald benten mochte. Freilich hatte aber ber Erlenwald von Grochow nur einen fleinen Theil des Schlachtfeldes bedectt und hier wollte man einer gangen Armee Balbungen jum Schlachtfelbe anweisen ; freilich hatten bei Grochow die Bolen auch Braga und Barfchau binter fich, Die ihnen gehorten und die Ungarn follten bier eine Festung binter fic haben, welche ben Defterreichern gehorte und deren Belagerung man in Folge einer hartnadigen Bertheidigung und des Berannabene einer ftarten Entfatarmee aufgegeben batte.

Die ganze Macht, welche auf ungarischer Seite bei Temesbar versammelt ftand, zählte an gehörig bewaffneten und ausgerüfteten Leuten in ben Corps von Guyon, Defewffy, Gal, Kmety und Becfey etwa 54000 M., wovon 45000 in einer Schlacht verwendet werden konnten, da etwa 9000,

bas Corpe von Becfen, gur Beobachtung Temeebare gegen biefes fleben bleiben mußten.

Außerdem hatte man etwa 10000 M. Landflurm, fcblecht ausgeruftet, gum kleinsten Theil mit Feuergewehren bewaffnet, fo daß er lediglich jum Scheine die Bahl vermehren bonnte.

Die Division Balimoden, verstärkt durch eine Raketenhatterie, brach am 9. August Morgens um 4 Uhr von Ragh Jecsa auf; um. 81/2 Uhr traf ihre Spige vor Ris Becekeret auf die Nachhut der ungarischen Armee, welche scon auf große Entfernung hin das Artilleriefeuer begann.

Ballmoden ließ nun Simbichen in erfter Linie, Lederer in Referve ihre Brigaden formiren und jog Batterieen vor die Front.

Die ungarische Rachhut zog fich balb hinter bie Aranta zurud, um bort von Reuem Stellung zu nehmen und die Defterreicher beim Debouchiren aufzuhalten.

Da ihm bas Terrain norblich Ris Beceferet gegen Beffenova bin geeigneter fur die Bewegungen der Ravallerie erschien als jenes auf der Subseite, jog Ballmoden die Brigade Simbichen, welche er durch einen Theil der Brigade Lederer verstärfte, links von der Strafe meg, mahrend der Reft der Brigade Lederer beobachtend gegen Ris Beceferet fieben blieb.

Die Umgehung ber Brigade Simbichen über die Aranta oberhalb Ris Beceleret bestimmte die ungarische Rachut zur Raumung des lettern Ortes und nach turzem Scharmugiren jum schnellen Rudzuge hinter ben Ryarabbach.

Rederer ging bierauf burch Ris Beceferet über Die Aranta.

Ballmoden war ber Meinung, bag es fur diefen Tag taum noch jum Gefechte tommen werde und jog feine Divifion subfillich Ris Becekeret rechts ber Straße zusammen, um ihr Rube zu geben und das Gerankommen Rambergs zu erwarten; sobald Ramberg eingetroffen ware, wollte er dann der Disposition gemäß weiter gegen Temesvar vorgehen.

Ramberg war um 5 Uhr Morgens von Ragy Jecfa aufgebrochen. Sobald er das Geschüpfener von Ris Beceferet ber vernahm, sendete er zur Unterstützung Ballmodens das Regiment Ficquelmont Dragoner mit einer Ravalleriebatterie vor, und mit seinem Gros bei Ris Beceferet angestommen, ging er theils im Orte, theils südlich desselben über die Aranka und nahm rechts (fublich) von Ballmoden Stellung.

Sannau, welcher Lovrin mit der Division Baniutine und der Befchühreserve um 4 Uhr Morgens verlassen hatte, traf ungefahr um 91/2 Uhr, als das Gesecht bei Balmoden eben aufgehört hatte, ju Ris Becesteret ein und begab fich nach 10 Uhr ju den Bortruppen der Brigade

Simbichen, ale Ramberg eben im Begriffe war, fich rechts von Ballmoden aufzustellen. Da man vom Feinde wenig sah, so gab hannau der Division Ballmoden bald den Besehl zu weiterem Borrucken gegen Temesvar. Ruch kurzer Ruhe sellte rechts von ihr Namberg mit dem 3. Corps gleiche salls vorgehen; zwei ruffische Bataillons unter Oberst Semjakin wurden auf die hohe vorgezogen, welche Ballmoden verließ, und als Ramberg vorging und diese beiden Bataillons den Besehl erhielten, auf gleicher hohe mit ihm an der Straße vorzurucken, wurden sie durch zwei andere ruffische Bataillons unter Oberst Banngarten erseit.

Bem übernimmt ben Oberbefehl ber ungarischen Trupven bei Temesvar. Seine Maßregeln. Razvalleriegefecht auf bem linken Flügel ber Oesterzreicher. Aufmarsch der öfterreichischen Truppen gegen ben Nyaradbach.

Nach ber Schlacht von Groß Scheuern folgte Bem um fo lieber bem Rufe Roffuthe, als fur ben Augenblick in Siebenburgen nichts mehr zu gewinnen und nichts mehr zu verlieren war.

Um 8. August Abends traf er von Mublenbach aus über Luges in Relas ein und begab fich von ba am nächsten Morgen sogleich nach Te-mesvar, wo er sofott ben Oberbefehl antrat.

Berichiedene Stimmen waren hier bereits laut geworden, bag die Stellung in den Baldern mit dem hintern an die Festung Temesvar geklemmt wohl auch nicht gerade zu großen Siegeshoffnungen berechtigen möchte, fo daß eine neue Anwendung der Rudzugstheorie Dembinekis und zwar in der Richtung auf Lugos in naher Aussicht stand.

Bedenfalls ift die Geschichte ber Rudzuge Dembinstis in Ungarn fehr lehrreich für diejenigen Leute, welche sich bis auf ben heutigen Tag noch immer mit den "schönen Stellungen" plagen, aus dem schattigen Behagen, welches ein Buchenwald über die Menschen ausbreitet, und der erfrischenden Kuhle, welche eine Bergmatte spendet, deduciren, daß man aus diesem Buchenwald und von dieser Bergmatte durchaus nicht zu vertreiben sei und dadurch, daß man sich auf diesen Schöpfungen der Natur vollständigster Rube hingebe, auch den Feind zu vollständiger Rube zwingen könne.

Als Bem am 9. August Morgens bei Temesvar ankam, zerhieb er ben Knoten. Man muffe, sagte er, auf Arad gebn. Da aber unterdeffen von Ris Becekeret und Beffenova ber der Kanonendonner bereits herüberschautte, so fand es Bem nicht bloß angemeffen, sondern auch nothwendig, daß man

bem Beinde vorher bie Stirne zeige, ibn gurudschlage. Dieß ichien um fo mehr möglich, als man nach allen bekannten Berhaltniffen foliegen durfte, bag man es an diesem Tage nur mit einer öfterreichischen Avantgarbe ju thun haben werde.

Bems Blan mar hienach in Rurgem folgender: am linken Ufer bes Rwarabbaches aufmarschiren, von ba aus gegen die Desterreicher, wenn irgend möglich die Offenstve ergreisen; bann am Abend sich auf die Straße von Arad gurudziehen, und sich hier, mit dem Rucken gegen Arad in Berfassung fen, dem Feind am 10. eine ernste Schlacht zu bieten, in welcher möglicher Weise dann auch Görgen von Rorden her über Arad und die Maros bebouchirend mitwirken könnte.

Den schlecht bewaffneten Landsturm sette er sogleich, ba er überhaupt denselben mehr für schädlich als für nühlich hielt, gegen Arad in Bewegung, im Gesolge des letten Transports von Belagerungsgeschüt, welches den Marsch nach Arad angetreten hatte. Becfep blieb Front gegen Temes-var fieben; der größte Theil der übrigen Truppen mußte aus den Baledungen und über den Beregszibach vorgehn, um fich halbwegs zwischen diesem und dem Ryaradbache auszusellen, mit der Halbwegs zwischen diesem und dem Ryaradbache auszusellen, mit der Halbwegs zwischen Flügel nordwärts der Straße nach Kis Beceleret in den Kuluruzsseldern gegen Sz. Andras, mit dem kleinem Theil zur Ausnahme der von Kis Beceleret weichenden Rachut rittlings über die Straße, hinter der Efarda, die zwischen dem Ryarad- und Beregszöhach liegt.

Der Reft der Truppen, das Corps Rmetys, welches fich eben bem linten Flügel Dembinetis bei Temesvar angeschloffen hatte, ward nach Sadalbag vorgeschoben, um von hier aus die rechte Flanke der Defterreicher zu beunruhigen, deren Ausmerksamkeit dorthin zu zieben und hiedurch ten Abmarsch der ungarischen Sauptmacht auf Arad am Abend zu erleichtern. \*

Mit dem rechten Flugel der hauptmacht vereinigte fich bei beren Borruden aus den Baldern ein Theil ber Nachhut, welcher vor Ballmoden über Beffenova aus Ris Beceferet nach Sz. Andras zurudgegangen war.

Bahlreiche Battericen wurden gemag bem Spfteme Bems bedeckt von einzelnen Ravallerieabtheilungen bis dicht an den Rharadbach, den andern Eruppen voraus, vorgezogen, sobald fie aus ben Balbern hervorfamen; einige

<sup>\*</sup> Bir verdanken unsere Nachrichten über ben Plan Bemes bei Temesvar einer guten Privatquelle. Es ift befannt genug, basi in diefer Beziehung bisber alles dunkel bileb und wie wenig Klarheit die sonst im Allgemeinen vortreffliche öfterreichische Darzftellung grade in Diesem Puntte gab.

junachft der Strafe nach Ris Becoleret und beiderfeite berfelben, andere bauptfachlich nordwarts der Strafe vor dem rechten Flugel der Ungarn.

Ballmoden und Ramberg, gefolgt von den ermahnten ruffifden Bataillons, rudten auf Sannaus Befehl in der bezeichneten Beise gegen den Ryaradbach an. Das 3. Corps hatte das Regiment Bicquelmont Dragoner an der Spipe. Schon als diese Truppen taum fich bis auf 4000 Schritt dem Rharatbache genabert hatten, begann die am lettern aufgestellte Artillerie ihr Feuer.

Die Ocfterreicher zogen 4 Battericen vor bie Front, 2 auf einen gunftigen Bunft unmittelbar rechts ber Strafe, 2 andere weiter rechts im offenen Felde.

Bald überzeugten fich tie Ungarn, daß ihr Feuer bei ber großen Entfernung ber Deftereicher wirkungslos bleiben muffe und ftellten es ein. Unterbeffen aber zogen die neuen Battericen und Maffen aus bem Cfoker und Jagdwalte heran und da nun, als die ersteren am Rharadbache eintrafen, auch die Oesterreicher naher gekommen waren, wurde von der versftärften ungarischen Artillerie das Feuer wieder aufgenommen.

Auch von den Maffen der Infanteric, welche aus den Baldungen gegen die Cfarda an der Strafe und in die Kuluruzselder gegen Sz. Andras hin zogen, konnte man auf Seiten der Desterreicher hie und ta etwas bemerken. Es blieb für Haynau kaum noch ein Zweifel übrig, daß die Ungarn fich zu einer formlichen Schlacht bereiteten und daß fie möglicher Beife selbst in die Offensive übergeben wurden.

Sannau beorderte deshalb die Division Paniutine und die Sauptgeschüßreserve, welche bereits bei Ris Beceseret ihr Biwaf bezogen hatten, gleichfalls vorwarts. Zwei 12pfbr-Batterieen der Reserve, welche zuerst heranfamen, wurden sogleich links der Straße (nördlich derselben) am Absalle der Soben von Bessenva vorgezogen, so daß jest im Ganzen 6 öfterreichische Batterieen — 36 Geschüße — in einem Salbtreise geordnet, in Thatigkeit waren.

Bugleich fentet Sannau an Liechten ftein, Diefer moge mit bem 4. Corps fofort über hotony weiter auf G. Andras und dem Gegner in die rechte Flanke geben. Die zum Erscheinen Liechtenfteins wollte Sannau fich nur abwartend und abwehrend verhalten.

Richt fo die Ungarn; hatten fie bieber nur vom Ryarabbach aus ihr Artillerieseuer unterhalten, so lange die Defterreicher nur ihrem linten Flügel gegenüber fich zeigten, ben rechten bagegen, also die Berbindung mit Arad nicht bedrohten. so brachte bas Erschienen ber beiden obenermanten 12pfbr.= Batterieen nordlich ber Strafe sogleich eine andere Wirfung hervor. Es

traf etwa zusammen mit ber Ankunft Beme auf tem Schlachtfelbe; ber ungarische General ward von allen Truppen, bei welchen er verbeitam, mit Jubel begrugt.

Bem ließ sofort 6 Escadrons husaren mit einer Batterie nördlich ber Straße über den Ryarabbach und gegen bie linke Flanke der beiden öfterieidischen 12pfdr.-Batterieen vorgeben. Die husaren machten ihre Sache gut und
schnell und ihr plogliches Auftauchen am rechten Ufer bes Ryarabbaches, der Beginn bes Feuers ihrer nahe herangesahrenen Batterie aus einem Maisselbe beraus brachte hannaus 12pfdr.-Butterieen so aus ber Fassung, daß sie schnell aufpresten und nicht ohne Berwirrung ben Rückweg auf ber Straße gegen Kis Beckleret einschlugen, wobei sie auch die eben von dert heranziehenden Russen und einen Theil der Bagage bes hauptquartiers ber öftlich
Ris Beckleret auffahren sollte, in Berwirrung brachten.

Sahnau marf ben vordringenden Sufaren die Brigade Simbich en und 4 Escadrons Raifer Ferdinand Curaffiere, jusammen 14 Escadrons und eine Ravalleriebatterie in 3 Treffen entgegen; im ersten Treffen 4 Escadrons Raifer Ulanen, im zweiten 6 Escadrons Liechtenftein Chevauxlegers, im dritten die Curaffiere.

Der Reft ber Brigade Leberer, Anereperg Curaffire (6 Escatrons) ward gur Unterftugung von Ficquelmont Dragonern auf ben recheten Flügel Ramberge betachirt, gegen welchen fich von Szafalhaz her bie Ungarn nun gleichfalls zu regen begannen.

Simbichens Bewegung ward durch die hochstehenden Maisfilder etwas aufgehalten und erft nach hartnäckigem Gefecht warf er die Susaren, denen unterdeffen weiter nördlich direct auf Bessen auch Infanterie gefolgt war, nber den Rharadbach jurud; die Gusaren mußten dabei 3 von ihren Geschützen im Stiche laffen. Auch die ungarische Infanterie zog sich nun um so mier wieder über den Bach, als die Weingarten von Bessenvaund bas Dorf selbst zu dieser Beit sich mit den Bataillonen der Division Baniutine füllten.

Sann au wollte ben errungenen Bortheil fogleich verfolgen und befahl Simbichen ans linke Ufer bes Ryarabbaches überzugehn und die Batterieen bes rechten ungarischen Flügels von bort zu vertreiben. Simbichen versuchte es; boch die einzelnen von einander getrennten öfterreichischen Schwatronen, welche wirklich hinüberkamen, wurden durch bas treuzente Feuer ber ungarischen Battericen erschüttert, durch die Anfälle ber hufaren mit leichter Muhe zurückgeworfen und riffen ben Reft ber Brigade in ihren Rückzug mit fort, ber fie links hin in die Felder oftwarts von Bessenva führte. Gelbft die 3 früher eroberten und noch

nicht in Gicherheit gebrachten Gefcuge mußten babei im Stiche gelaffen merben.

Da bie Geschühreserve und die Ruffen unterdeffen herangekommen waren, entwickelte Sahnau seine verfügbare Streitmacht auf eine Linie, burchschnittlich 1400 Schritt vom Rharabbach, ben rechten Flügel zuruck, ben linken etwas vorgenommen.

Rechts (sublich) der Straße mit dem linken Flügel an diese gelehnt stand in zwei Treffen das 3. Corps, das Regiment Ficquelmont Dragoner auf dem rechten Flügel; 5 Batterieen waren vor die Front genommen; links an Ramberg schlossen sich nördlich der Straße das Centrum, 6 öfterreichische Batterieen aus der Geschüßreserve, links an sie unterhalb der Beingärten am Abfalle der Höhen von Bessenvou 9 Bataillons der Division Vaniutine mit 3 russischen Batterieen (36 Geschüßen) vor der Front; im Centrum dieser 9 Bataillons standen die 4 zuerst vorgezogenen, welche unter Semjakin vereinigt bald in die Beingärten von Bessenvou vorgeschoben waren, als die ungarischen Husen jenen glücklichen Ausfall über den Nyaradbach machten; den linken Flügel der 9 Bataillons bildeten 3 solche unter General Karlakin, welche mit den beiden österreichischen, der Division zugeschielten Escadrons Semjakin folgend nach Bessenva geschoben waren. Links an Pantutine schloß sich die verstärkte Brigade Simbschen, ihre beiden Batterieen am linken Rügel Baniutines.

hinter ben 6 öfterreichischen Reservebattericen im Centrum ftanden 4 rusifische Bataillons in Reserve; 3 rusifische und 1 öfterreichisches Bataillon waren in und bei Ris Becekeret ju beffen Sicherung und Bedeckung ber Bagenburg jurudzelaffen; bas Regiment Auersperg Curafftere aber war rechts entsendet, um die verdächtigen Bewegungen der Ungarn bei Szafalbat ju beobachten.

Der Gefchügtampf und bas Erscheinen bes 4. öfterreichischen Urmeecorps bei Sz. Andras.

In der bezeichneten Stellung, beren Front fich 8000 Schritte weit ausdehnte, wohl etwas viel fur die kaum 20000 M., welche in ihr entwidelt waren, wollte nun Sannau das Eintreffen Liechtenfteins bei Sz. Andras erwarten und erft nachdem diefes erfolgt ware, den Ryaradbach überschreiten. Es erhob fich auf der ganzen Linie ein lang andauernder Geschühlampf; die Desterreicher und Ruffen hatten 108, die Ungarn minsbestens ebenso viele Stucke im Feuer. Jene waren badurch im Bortheile, baß sie ihre Batterieen in einige größere Massen bester versammelt hatten,

während die ungarischen fehr vertheilt und unter wenig einheitlicher Leitung ftanden. Auch waren die Berbundeten durch die größeren Kaliber, über welche sie in größerer Angahl verfügten, den Ungarn überlegen. Dazu tam nun noch, daß deren Munitionsreserve durch ein Bersehen bereits auf die Straße nach Arad gesendet war, so daß Munitionsmangel eintrat und mehrere Batterieen gang aus dem Feuer gezogen werden mußten, die die Munitionsreserve wieder berangeholt worden war, worauf tas Feuer mit vertoppelter Lebhaftigkeit wieder begann.

Bahrend der Zeit des Mangels an Munition ließ Bem auf seinem linken Flügel bei Szakalhaj mehrere Escadrons über den Bereg szöbach vorgehn, um die Ausmerksamkeit und die Krast der Desteireicher hieher von der Front abzulenken. Doch hatte dieß keinen Erfolg. Zuerft traten den Husaren nur 2 Escadrons, dann auch die andern des Regiments Auersperg Eurassiere mit Glück entgegen. Endlich als die Ungarn noch größere Rafte entwickelten, hatte die Schlacht bereits eine ganz entscheidende, für die Oesterreicher glückliche Mendung genommen.

Um 41/4 Uhr fiel bei G3. Andras, wo Liechtenftein angetommen war, ber erfte Ranonenfchuß.

Liechtenstein hatte am Morgen des 9. August ein Streifcommando unter Rittmeister Medweg über Retfel nach Ratota (Oregidorf) an der Arader Straße geschickt, die Avantgardebrigade Siegenthal (früher Benedet) nach Merfidorf (Rarany) gerichtet und war felbst mit der Division herzinger und Corpsgeschützeserve früh um 4 Uhr von Bestat über Kneg nach hodony aufgebrochen.

Medweg traf bei Orczidorf auf die legten Belagerungsgeschüße, welche nach Arab in Marsch gesett waren, so wie auf die eben dahin in Bewegung gesette ungarische Bagage. Es gelang ihm 4 Geschüße, 260 Bagagewagen und 82 Pferde zu nehmen und 280 M. gesangen zu machen. Der Rest der Bespannungen und Mannschaften stüchtete theils nach Arab, theils nach Temesvar zurud. Diejenigen, welche lettere Richtung einschlugen, trafen auf den Landsturm, welchen Bem am Morgen auf Arad abgesendet hatte, und welcher nun gleichsalls umkehrte, um hinter dem rechten Flügel des ungarischen heeres ausgestellt zu werdeu.

Siegenthal ftieß bei Merfiborf auf ein ungarifches Flankenbetachement, welches namentlich bestimmt gewesen war, die Arader Strafe und ben auf ihr stattfindenden Berkehr zu fichern. Er trieb dieses Detachement gegen die Arader Strafe guruck.

Mit ber Divifion Berginger tam Liechtenftein um Mittag bei Gobony an. Er vernahm bas beftige Ranonenfeuer von Temesvar ber

und ließ herzinger fogleich nach Sz. Andras aufbrechen; bann begab er fich zu Siegenthal, ben er in ber Rabe von Merfitorf antraf und wies ihn an, auf die Araber Strafe und gleichfalls gegen ben Rharads bach vorzugehen.

herzinger und Siegenthal waren bereits in diefer Bewegung, als auch ber Befehl Sahnaus eintraf, welcher bas 4. Corps in diefelbe Richtung rief, die es bereits aus eigenem Entschluß feines Commandanten eingeschlagen hatte.

Um 4 Uhr bei Sz. Andras eingetroffen, übersah Liechtenftein von hier aus ben gangen Stand ber Schlacht. Das 4. Corps ftand in der rechten Flante bes ungarifden heeres und eine einsache Fortsetung seiner Bewegung über ben Ryarabbach hinweg tonnte es in den Rucken berselben bringen, mahrend die hauptmacht hannaus ben Ungarn in Front entgegenftand.

herzinger marschirte fogleich westlich von Sz. Andras auf; gleichzeitig naherte fich auch schon Siegenthal der Chausseebrucke über ben Rharabbach.

Enticheidung bes Rampfes; Rudjug ber Ungarn.

Serginger nahm, bei Gs. Andras eingetroffen, 2 12pfor.-Batterieen vor, denen er bald 2 6pfor.-Batterieen hinzusügte. Das Feuer dieser 24 Geschütze faßte bie Batterieen bes außersten rechten ungarischen Flügels am linten Ufer des Ryaradbaches und deren Bedeckungen in die rechte Blanke und zwang sie bald abzusahren. Bestlich Sz. Andras ist der Ryaradbach sumpfig und schwer zu überschreiten. Theils um den Uebergang zu erleichtern, theils aber auch, um jest den Rücken der ungarischen Ausstellung mit Feuer bearbeiten zu konnen, zog Liechtenstein die Batterieen der Division herzinger, welchen auch deren andere Truppen solgten, an die steinerne Brücke sud warts von Sz. Andras, neben welcher in aller Geschwindigsteit noch eine Feldbrücke erbaut wurde.

Das Feuer von herzingere Batterieen aus diefer neuen Stellung, obwohl aus einer Entfernung von 1800 bis 2000 Schritt, richtete boch schnell Berwirrung in den Traincolonnen und den Landsturmhaufen hinter dem rechten Flügel Bems an.

Diese Berwirrung steigerte fich, ale herzinger begann, ben Rharabbach zu überfchreiten und auch Siegenthal über die Chausseebrucke vordrang; die gegen hahnau vorgeschobenen Batterieen am Rharad versließen ihre Stellungen und auch hahnau, der sofort feine Front in Bewegung bormaris gufest batte, tonnte nun über ten Rharabbach vor-

Das Auftreten Liechten fteins hatte die Ungarn überrascht und entichied mehr durch diese moralische als durch die materielle Birtung, indem es die Aussuhrung von Bems weiteren Rlanen verhinderte.

Bwar war es aus ben Rachrichten der vom Rittmeister Medweg bei Orczidorf Bersprengten auf ungarischer Seite bereits bekannt geworden, daß sich Desterreicher schon an der Arader Chaussee befänden; intessen, es war ein unbedeutentes Streiscorps, wie aus Alem hervorging und dieß konnte den Abmarsch der Armee auf Arad nicht hindern, höchstens Beranlassung geben, daß man statt der Chaussee einen Seitenweg einschlug, etwa den über Murann und Feregyhaj. Alles schien noch immer lediglich darauf anzukommen, daß man sich gegen Hahnaus Prontangriff bis zur Dunkelheit am Ryaradbach behauptete.

Das Erscheinen Liechtenfteins aber mit seinem ganzen Corps in der rechten Flanke anderte wesentlich die ganze Gestalt der Dinge. Es traten dort verhaltnismäßig frische Truppen auf und Bem konnte jest kaum noch daran denken, am Marsch nach Arad sestzuhalten. Man hatte jest fich den Beg dahin nur durch ein ernstes Gesecht sichern können. Bu einem solchen waren indessen die Truppen zu ermüdet. Liechtensteins Austreten bei Sz. Andras zwang also zu dem Ruckzuge über Remete auf Lugos, statt auf Arad, wenn man heute nicht noch entschieden Sieger blieb und dazu war bei dem Zupande der Truppen keine große Aussicht vorhanden.

Bem entscheibet fic baber wirklich fur ben Rudzug auf Lugos. Aus dieser vorläufigen Richtung mochte es dann am nächsten oder zweitnächsten Tage immer noch gelingen, fich durch einen Rechtsabmarsch der Maros zu nähern und etwa mittelft der Bruden bei Radna und Lippa Görgeh heranzuziehen.

Für jest ward auf ungarifcher Seite nur noch barauf Bebacht genommen, daß man ein allzuftästiges Bordringen ber Orfterreicher aufhalte und fie verhindere, die ungarifche Armee formlich einzuklemmen.

Rmety erhielt Befehl, von Saakalhas noch einmal vorzubrechen; Becfey mit feinem Corps, welches ben Tag über nur gegen Temesvar geftanden, sollte den Rudzug decken. Becfey hatte wenig zu ihun gehabt. Einen Aussall, der um 3 Uhr Rachmittags, als er das heftige Geschüpfeuer vom Ryaradbach her hörte, Rukavina durch Oberst Blomberg mit 6 Escadrons, 4 Compagnieen und 6 Geschüpfen aus dem Wiener Thor hatte unternehmen lassen, hatten die Ungarn mit leichter Mühe zurückgewiesen.

Es war etwa 5 Uhr Rachmittage, ale Berginger und Siegen=

thal über ben Rharabbach gegen ben rechten Flügel ber Ungarn vorbrangen. Diefer ganze rechte flügel gerieth ins Banten. Um feinen Ruckzug gegen ben Jagdwald zu becken, marfchirten 2 hufarenregimenter mit 3 Batterieen im haden gegen Sz. Andras auf.

hauptmann Unschuld vom Generalstabe, der mit einer Raketenbatterie und einer halben Escadron zuerst über den Ryaradbach setzte, ging der Linie der husaren sogleich in den Rucken, gleichzeitig wurde dieselbe von 4 Batterieen der Division herzinger und 2 Batterieen der Brigade Siegenthal in ein so morderisches Kreuzseuer genommen, daß die Flucht bald allgemein ward.

Bon ber ursprunglichen Front Sahnaus überschritt zuerst ber linke Flügel, die Brigade Simbschen, den Rharad und trat an deffen linkem Ufer mit dem 4. Corps in Berbindung. Dann folgten der Reihe nach die Division Paniutine, der größte Theil der Geschüpreserve und das 3. Corps. Als die Geschüpreserve an der Straße von Ris Becekeret über den Rharad und gegen die Csarda vorging, ware eine ihrer Batterieen fast in einen hinterhalt gerathen, den ihr ein ungarisches Bataillon in einem Rufuruzselbe verstedt legen wollte. Der vorausreitende Batteriecommandant entdeckte indessen das Bataillon, ließ sogleich abproßen und mit Kartätichen auf 200 Schritt in den Kufuruz hineinseuern, worauf das Bataillon auseeinanderstäubte.

Als die Geschüßhauptreserve schon den Uebergang über den Ryarad an der Chaussee begonnen hatte, da war auch Amety noch einmal zu jenem ihm anbesohlenen Flankenangriffe vor Szakalhaz geschritten. Haynau hielt den Bormarsch deshalb nicht auf, toch sendete er dem Regiment Auersperg noch 2 Escadrons Ficquelmont Dragoner und 3 Batterieen aus der Geschühreserve entgegen. Bald zogen auch hier die Ungarn sich zurud.

Bahrend bes Borrudens gegen bie Balbungen concentrirte bie öfterreichische Sauptmacht fich mehr gegen die Mitte.

Liechtenftein ließ die Divifion herzinger, welche den turgeften Beg gurudzulegen hatte, Angesichts der Baldungen bei der Cfarda an der Arader Straße halt machen, um das heranuden ber übrigen Truppen abzuwarten. herzinger bildete hier den linten Flügel des Gros; den rechten bildete das 3. Corps bei der Cfarda an ber Straße von Ris Beceferef.

Bie auf bem außerften rechten Flügel Leberer mit bem Regiment Auereperg Curaffiere und ben ihm weiter zugegangenen Berftarfungen betachirt mar, fo ward von Liechtenftein bald nach ihrem Uebergange über ben Nyaradbach die Brigade Siegenthal auf bem außerften linken Flügel linte entfendet, um über Rovacfe ben Jagdmatt im Dften gu umgeben und etwa Rluchtige abgufangen.

Die Ungarn hatten fich anfänglich sämmtlich in die Balber geflüchtet, von hier aus mit Mube gesammelt, boch bei Beitem nicht vollftandig, jogen fie beim Dunkelwerden oftwarts auf Remete ab, tumultuarisch, demoralifitt, bis auf die beiden Corps von Becsey und Kmely, die noch am besten zussammengehalten waren. Die und da trieben sich noch einzelne Abtheilungen mehr oder minder geordnet, theilweise vergessen in den Baldungen umber, Trupps von Nachzüglern suchten auf eigene Faust in der Richtung oftwarts ihr heil und soweit sie nicht in die hande Siegenthals und anderer öfterereichischer Detachements fielen, verstreuten sie sich über das Land, kehrten in ihre Bohnungen zuruck.

Obgleich die verbundeten Truppen sehr ermudet waren und obgleich Sannau von der Auflösung, welche in den Reihen der Ungarn faltisch hereschie und Alles erlaubt erscheinen lassen konnte, teine Ahnung hatte, so brannte er doch vor Berlangen noch heute den Entsas von Temesvar zu vollenden. Liechtenstein mußte einige Bataillons der Division herzinger schon beim Dunkelwerden in den Jagdwald senden, während gleichzeitig 3 russische Bastaillons in den Csoker Bald eindrangen. Mehrere Batterieen wurden über Beregszo in der Lichtung zwischen den beiden Wäldern vorgezogen, um diese zu saubern und hahnau selbst stellte sich an die Spisse einer kleinen Abtheilung von 2 Escadrons Kaiser Ulanen, 1 Escadron Sunstenau Escassischen, dann nach einiger Rast das 3. Corps sollten ihm solgen.

Um 9 Uhr Abends erfchien Sahnau am Thore von Temesvar und ward als er und bie faiserlichen Truppen, die ihn begleiteten, erkannt waren, eingelassen, um Rukavina selbst zu verkunden, daß die ganze öfterzeichische Armee unter den Mauern des Plates lagere.

Die Feftung war wirklich in der höchften Bedrängniß. Im Rampfe hatte die Garnison freilich an Todten nur 161 M. (wobei 6 Offiziere), an Berwundeten 375 M. (worunter 15 Offiziere) vertoren; dagegen waren 2400 M. an Seuchen gestorben und noch lagen 2000 M. frant und undienstsähig in den Spitälern darnieder. Während der ganzen 107tägigen Belagerung hatte die Artillerie des Plazes 42000 Schuß und Wurf, also im Tage durchschnittlich 400 verbraucht. Man rechnete, daß die Jestung sich höchstens noch 10 Tage hätte halten können. Rukavina überlebte den Entsah nur um wenige Wochen; er starb schon am 9. September an der Cholera.

Bon der verbundeten Armee lagerte in ber Racht vom 9. auf den

10. August die Brigade Siegenthal bei Kovacfi, die Diviston Herzinger zwischen dem Rharadbach und dem Jagdwald, mit den Bortruppen im Balde, die Diviston Paniutine an der nordwestlichen Ecke des Cfoker Baldes mit den Bortruppen in demselben; die Geschüß-hauptieserve und die Brigade Lederer bei der Cfarda an der Straße von Ris Beceleret, östlich Rharad, die Brigade Simbschen in Temesvar, und das 3. Corps stand auf dem Glacis der Festung.

Die Berluste ber Berbündeten waren ungemein geringe. Die Desterreicher hatten 35 Todte, worunter 1 Offizier; 153 Berwundete, worunter 7 Ofsiziere; die Russen hatten 1 Todten und 19 Berwundete, wobei 3 Offiziere. Der Besammtverlust steigt also auf 208 M. Obgleich derjenige der Ungarn niemals ausgemittelt ift, und auch wohl niemals ausgemittelt werben wird, so kann man doch dieses nach verschiedenen Mittheilungen als ziemlich sicher annehmen, daß sie an Todten und Berwundeten kaum doppelt so viel einbüsten als die Berbundeten.

Und boch haben wir es hier mit einer zweiftundigen anhaltenden Ranonade zu thun, in welcher von beiden Seiten zusammen über 200 Geschübe in Thätigleit waren. Auf jedes Geschuß kann man durchschnittlich
100 Schuß rechnen; 20000 Schuß oder ungefähr 160000 Pfund Eisen
gaben also etwa 600 Todte und Berwundete, auf jeden Todten kommen
somit 200 Pfund Eisen, und Todte und Berwundete durcheinander gerechnet
auf jeden verlorenen Mann 33 Pfund Eisen. Dieß sind die materiellen
Wirkungen von Kanonaden auf große Entsernungen.

Benn nun ber materielle Berluft ber Ungarn im Befechte felbft ein gang unbedeutender mar und bennoch die Ranonade von Temeerar, - nur Diefen Ausdruck tann man gebrauchen, ba die Infanterie mahrend Des gangen Tages nicht, die Ravallerie nur ale Batteriebededung ine Gefecht fam, -Die Wirfung einer großen enticheidenden Schlacht that, fo muß man wohl nothwendig foliegen, bag bie innere Auflofung in der ungarifden Armee bereits febr bedeutende Fortichritte gemacht hatte. Dazu tam dann der plogliche Bechfel im Dberbefehl. Dembineti batte burch fein Retirabefpftem fo Bieles berdorben, bag bieg nicht fo leicht gut ju machen mar, wenigftene batte Beit bagu gebort und wie gewöhnlich ben in ter legten Roth erft gerufenen Beiftern fehlte biefe auch Bem. Endlich fint Die eigenthumlichen Umftande, unter welchen Die Ranengde ftattfand, febr in Betracht ju gieben. Batte Bem fich rein die Aufgabe des Sieges zu ftellen gehabt, fo mare mohl fur ibn bas Befte gemefen, nach furger Ranonade feinen rechten moglichft verftarften Flugel jum Ungriffe auf ben linten ber Berbundeten über ben Rparabbach vorzuführen, um Sannau gegen ben Beggeanal gurudgubrangen.

Mun war aber Beme hauptziel Arad zu gewinnen, er wollte eben deshalb die Rrafte feiner Truppen möglichft fur einen Nachtmarsch sparen und führte daher ein hinhaltendes Gesecht, wobei er durch die Demonstrationen seines linken Flügels die Desterreicher dorthin zu ziehen, ihre Ausmerksamkeit dort zu sessen, und das Erscheinen Liechtensteins vereitelte dann die ganze Sache. Wir verlassen bier die Armee Bems auf dem Rückzuge, ja auf der Flucht nach Lugos, um die Thätigkeit Görgens und der ihm folgenden ruffischen Hauptarmee im ersten Drittel des August zu betrachten.

# Der Rudjug Gorgens nach Großwardein. Das Treffen von Debretin.

In Rhireghhaja am 30. Juli hatte Gorgen über bie Ruffen nur in Ersahrung bringen können, daß fle theißaufwarts in Bewegung seien. Es handelte sich dabei, wie uns bekannt, um die Berlegung des Theißübergangs von Tisza sured nach Csege; Gorgen hielt es für möglich, daß die Ruffen nach Tokaj macschirten, in der Meinung, ihm dort noch zuvorzukommen; doch lag es so nahe, daß sie auf die erste bestere Kunde über die ungarischen Bewegungen, welche sie erhielten, gegen Debretin umkebren wurden, daß Gorgen es nicht für gerathen hielt, mit seiner ganzen Armee über Debretin zurückzugeben. Er wollte vielmehr auf dieser Straße nur eine Seitenhut marschiren lassen, das Gros aber über Bamos Percs und Ris Rarja zurücksuberen.

Rach der Marschbisposition follte bas Gros am 31. Juli Ragy Rallo, am 1. August Rhir Adonn, am 2. Bamos Percs, am 3. Ragy Leta, am 4. Ris Marja erreichen; die Seitenhut unter Ragy Sandor, bas 1. Corps, sollte am 31. Juli nach Habhas, am 1. August nach Debretin gehn, hier unter Umständen auch am 2. stehen bleiben; dann am 3. nach Derecese und am 4. nach Berettyd Ujfalu gehn.

Die Marfchdisposition bietet gewiß nichts Außerordentliches, fie entspricht ganz den Regeln, welche bei einer Stellung der Parteien zu einander, wie sie hier vorliegt, gewöhnlich befolgt werden. Nagy Sandor ward ausdruck- lich angewiesen, jedem ernsten Rampse auszuweichen und sich einem ernsten Angriffe überlegener Kräfte durch einen Ruckzug, sei es in der ihm angewiesenen Marschlichtung auf Beretind Ujsalu, sei es sein der ihm angewiesenen Warschlinie des Gros hin zu entziehen, je nachdem die besonderen Umstände dieses bedingen wurden. Ob Nagy Sandor am 2. wirklich noch in Desbrehin bleiben solle und könne, das zu beurtheilen ward ihm selbst überslaffen; er sollte nur genaue Nachrichten über den Feind einzuziehen suchen

und über Alles, was er erführe und was sich bei ihm begabe, oft und genau in Görgehs hauptquartier berichten, ber selbstverftandlich die Bewegungen bes Gros nicht als unabhängig von denen der Seitenhut betrachten konnte. Für die ersten Tage bis nach Debrehin hin, war der Seitenhut ein Borsfprung gelassen, damit fie, zu einem Rückzug oftwärts gezwungen, sich defto leichter mit dem Gros vereinigen konne.

Bie man flebt, diese Dispositionen haben durchaus nichts Auffalliges; aber weil gerade Ragy Sandor die Seitenhut erhalten hatte, wurde alsbald gesagt, Görgen habe ihn absichtlich opfern wollen.

Ragy Sandor tam am 1. August nach Debretin, er vereinigte hier mit seinem Corps die von Tisza füred zuruckgegangene Abtheilung des Oberst Korponay, 1500 M. mit 12 Geschüßen. Dadurch tam das 1. Corps, welches auf dem Rückzuge von Baigen her außerordentlich gelitten hatte, auf 7500 M. und 41 Geschüße. Roch am 1. August wurde die Rachricht eingebracht, es fländen 15000 Russen bei Ujvaros, 3 Meilen von Debretin.

Bohl hatte sich jest Ragy Sandor darauf einrichten können, beim erften ernstlichen Angriffe, der in den Rachmittagestunden des 2. August zu erwarten war, Debretin zu raumen; obgleich die Gegend um diese Stadt eine weite Ebene, allerdings keine Stellungen bietet, welche einen langern Biderstand einer kleinen Streitmacht gegen die Uebermacht möglich machen, war es doch möglich, sich dem ernsten Angriffe der Russen, nachdem man dieselben zuerst ruhig erwartet hatte, wenn auch nur unter Benutzung von Rukuruzsseldern und Basserriffen, zu entziehen, um so mehr, da die Langsamkeit und Schwersälligkeit der Bewegungen und Entwicklungen der Russen den Ungarn hinreichend bekannt und sicher anzunehmen war, daß Debretin ihnen einen Ausenthalt schon beshalb bereiten werde, daß sie den Triumph der zweiten "Einnahme" dieser Stadt, welche als zeitweiliger Sit der Regierung mährend der ersten Beriode des Insurrectionskrieges einige Bichtigskeit erlangt hatte, nach ihrer Art gehörig auskosten wollten.

Indeffen in Debretin war die Regierungspartei fehr flart vertreten, welcher auch Ragy Sandor volltommen angehörte. Ragy Sandor ward von dieser gewiffermaßen als Retter begrußt, wie es felbst unmittelbar vor der Besahr unter solchen Umftanden noch zu geben pflegt, machte man sich in Debretin Ilustonen und erfüllte mit denselben ohne Muhe auch den schwachen Ragy Sandor, der selbst nie recht wußte, was er eigentlich wollte und wollen sollte. Man sprach in der Stadt von einem Berzweiflungstampf und die Nationalgarde bereitete fich an ihm theiszunehmen.

Rury, Ragy Sandor nahm eine Stellung westwarte ber Stadt

gegen Ujvaros bin; auf dem rechten Flügel fiand Rorponah mit 1500 M. und 12 Geschüßen an einen Bald gelehnt; das Centrum 1500 M. mit 6 Geschüßen hinter unbedeutenden Erdhügeln berfleckt; der linke Flügel, 4500 M. mit 17 Geschüßen, in Beingarten und häusern der Borflädte, vershältnismäßig am offenften aufgestellt, lehnte sich an einen kleinen Sumpf, vor welchem sich Rukuruzselber ausbreiteten, die gleichfalls mit Insanterie besets wurden; 4 Schwadronen husaren mit 6 Geschüßen blieben in der Reserve.

Am 1. August war Bastiewitsch mit dem Gros seines heeres von Cfege nach Debrete in ausgebrochen; gleichzeitig sendete er ein Detadement unter Chruleff, 4 Escadrons Ulanen, 50 Kosacken und 4 Geschüse rechts ab nach Törät Sz. Mitlos, um, allerdings äußerst schwach, den Anforderungen hannaus zu entsprechen, dessen wahrer Bunsch es ursprünglich war, daß die Ruffen die Säuberung des linken Theißusers übernahmen, mahrend er selbst zwischen Donau und Theiß grade auf Szegedin loszinge. Wie wir gesehen haben, mußte das österreichische 1. Corps dann die Ausgabe übernehmen, welche haben, um seine Streitmacht beffer beisammen halten zu können, den Ruffen zugedacht hatte.

Chruleff erhielt den Auftrag auszusprengen, daß ihm ein bedeutendes Corps nachfolge und die (richtige) Rachricht zu verkunden, das Gros der ruffischen Macht marichire auf Debregin; dabin follte er, falls die Defterreicher schon am linten Ufer der Theiß ftanden, zurudkehren.

Chruleff gelangte am 1. August nach Madaras und erhielt hier die allerdings jest nicht mehr neue Runde, daß Perczels Armee bereits am 22. Juli aus der Gegend von Szolnof auf Szegedin zuruckzegangen sei; am 2. August tam er dann nach Sz. Millos und ersuhr hier, daß die ganze öfterreichische Armee am rechten und linken Theibufer im Marsche nach Suden begriffen und in Szolnock nur ein öfterreichisches Bataillon zuruckzesaffen sei; er wendete sich darauf nach Ujvaros, wo er am 4. eintraf und von wo er am 5. nach Debrebin ging.

In der von Cfege auf Debretin marfchirenden Colonne Bastiewitsche bildete die Avantgarde die 2. Brigade der 3. leichten Ravalleriedivifion mit 14 Gefchuben; es folgte dann das 2. und 3. Corps und endlich die 12. Infanteriedivifion mit den ihr zugetheilten Regimentern der 4. Kavalleriedivifion.

Am 1. August erreichte Bastiewitich, beffen gesammte Streitmacht in biefem Beltpunkt auf minbeftens 50000 M. anzuschlagen ift, Ujvaros. Rosaden gegen Debregin entsenbet trafen eine Meile öftlich Ujvaros auf einen ungarischen Bosten. Auf die Meldung hievon ward noch am 1. August Furft Bebutoff mit 3 Escadrons gegen Debregin abgeschiedt und von ihm langte bei Tagesanbruch des 2. August zu Ujvaros die Meldung au,

daß die Ungarn bei Debretin Stellung batten, ihre Starte fich aber nicht wohl ichaken laffe.

Am 2. Morgens rudte nun die Armee der Ruffen von Ujvaros vor; das 2. Corps rechts, das 3. Corps links der Straße; die Ravalleriedivifionen besanden sich auf den Flanken und die 12. Infanteriedivisionen mit ihren Reiterregimentern folgte in Reserve.

Rufuruzselter hinderten bald bas Borgeben neben ber Strafe und die Armee mußte in eine Marscholonne auf bieselbe zusammengezogen werben. Go ruckten fie bis Fegyvernet vor; hier ward die 3. Kavalleriedivifion an die Spige genommen, um die Entwicklung ber übrigen Truppen zu beden.

Das Regiment Constantin Ulanen griff 4 Gecadrons husaren an, welche bis jest noch selten zu sehen waren; die hufaren wichen und die Ulanen kamen bald in das Feuer mehrerer verdeckt aufgestellter ungarischer Batterieen; die reitenden Batterieen der 3. Kavalleriedivision unterstützt von einer österreichischen Raktenbatterie erwiderten das Feuer der Ungarn. Es war ungefähr 2 Uhr Rachmittags.

hinter der 3. Ravalleriedivision entwickelte fich die 5. Infanteriedivision und hinter dieser die 4., welche später rechts der 5. vorgezogen ward; rechts von der 4. Infanteriedivision die 2. Ravalleriedivision.

Ragy Sando'r mit den höheren Offizieren seines Corps befand sich eben in Debres in bei einem Bankett, welches ihm die Stadt gab, als die Kanonade begann. Er begab sich alsbald auf den Kampsplas. Da sich nun immer bedeutendere russelige Massen entwickelten, beschworen ihn die höheren Offiziere den Ruckzug ohne Saumen anzutreten. Indessen wollte sich Ragy Sandor, erhist wie er war, dazu nicht verstehen. Er ließ die Artillerie des linken Flügels gegen die russischen Batterieen vorgehen; die letztern wurden übel zugerichtet, und mußten aus dem Feuer der Ungarn zurückzehn. Wiederum ward Ragh Sandor angegangen, jest den Ruckzug anzutreten. Er wollte nichts davon hören. Unterdessen hatten sich die zuerst angekommenen russsischen Insanteriedivisionen nehmt der Kavallerie des 2. Corps entwickelt und neue Batterieen in größerer Zahl wurden vorgezogen.

Die 7. und 8. Infanteriedivifion wurden von Pastie witfch, fobald fie eintrasen, links neben die 5. gegen die rechte Flanke der Ungarn herausgezogen. Bier Positionsbatterieen, 48 Geschübe, gingen ihnen vorauf, links von der 8. Infanteriedivision marschirte das Regiment der Muselmanner auf. Das morderische Feuer der ruffischen Positionsbatterieen richtete gegen 4 Uhr das Corps Korponays bald so ju, daß es seine Stellung verlassen mußte; nun ließ Pastiewisch je eine Brigade der 7. und 8. Division zum Sturm, wie es genannt wird, richtiger zur Berfolgung antreten, mit diesen

Truppen, welchen der Rest der genannten Divisionen in Reserve folgte, ging auch das Regiment der Musclmanner vor. Der Ruckjug des rechten ungarischen Flügels artete bald in Flucht aus und dieser folgte das Weichen auch des Centrums und linken Flügels des 1. ungarischen Corps, als bereits die russische Infacterie und die Musclmanner, gefolgt von der 3. Ravalleriediesen, in Debregin einbrachen.

Bur Berfolgung entfendete Baefliewitich fogleich feine Escorte, bas 32. Rofadenregiment und die 2. Ravallexiedivifion. Die Berfolger ließen fich indeffen von den hufaren, welche den Nudzug Ragy Sandore muthig, wenn auch in tleiner Anzahl, decten, fehr bald aufhalten; die außerften tamen nicht weiter als 2 Meilen über Debretin hinaus.

Außer ber Ermudung benahm junachft ber ruffifchen Berfolgung auch bie falfche Rachricht Die Rraft, daß Gorgen von Ragy Leta jur Unterflugung bes lettern beranrucke.

Der Berluft Ragy Sandore war ein ungeheurer; er hatte fast die Salfte feines Corps eingebußt; die Mehrzahl der Trummer flüchtete subwarts auf den Straßen nach Szovath und Berettho Uffalu; dieß war inebesondere Insanterie, mahrend der kleinere Theil, inebesondere Artislerie und tann auch Susaren oftwarts auf Martonyfalva flohen, wo fie von ten husarenbatrouillen des Görgen'schen Gros wieder eingefangen wurden.

Co groß aber immer ber Berluft Ragy Canbors mar, hatte man bei ber gang ungeheuren, minbeftens fechesachen Uebermacht ber Ruffen und ihrer gablreichen Ravallerie wohl verlangen tonnen, daß er noch größer gemefen mare.

Bon ben Bermisten Ragy Sanbors fanden fich in den nachften Tagen viele wieder ein, so daß derfelbe nun den Berlust bei seinem eignen Corps nur noch auf 53 M. Todte, 90 Berwuntete, 1273 Bermiste und beim Corps Korponans auf 500 M. angab, im Ganzen also 1916 M., wobei 15 Offiziere. Ferner waren noch 250 Bferde abhanten gekommen.

Die Ruffen hatten 200 Tobte und Bermundete, unter ben lettern war General Ruprianoff, dem ein Bein gerichmettert war.

Ragy Sandor ging mit feiner fudwarts ausgewichenen Mannfchaft noch am 3. hinter ben Berettho und bis Mego Reresztes gurud; am 4. bann nach Großwardein (Nagy Barad).

Gorgen mit bem 3. und 7. Corps marfdirte am 31. Juli nach Ragy Rallo, am 1. August nach Rhir Abony und am 2. August nach Bamos Bercs. In Ragy Rallo erhielt er von einem Mitglied der Ständekammer, welches fich bei ibm einfand, Die erfte Rachricht über die

neuesten Borgange zu Szegebin, namentlich auch von der Auflösung tes Reichstags, der Stellung der Parteien und von seiner beschloffenen oder erfolgten Ernennung zum Oberbefehlshaber. Daß dieselbe wirklich erfolgt sei,
daran mußte Görgen zweifeln, da er eine offizielle Runde hievon noch durchaus
nicht erhalten hatte.

Am 1. August trafen die Minifter Szemere und Graf Rafimir Batthyany mit ihrer früher erwähnten Miffion in Görgeys Sauptsquartier zur Rhir Adony ein. Görgey frohnte feiner Reigung, Szemere mit Berachtung zu ftrafen, in vollem Maße. Er verweigerte am 1. den beiden Ministern jede Zusammenkunft unter dem Borwande, daß er anderweitig zu sehr beschäftigt sei und setzte sie außerdem mancherlei Berhöhnung seines einigermaßen bengelhaft componirten Generalstabes aus.

Am 2. August, mahrend Ragy Candor bei Debretin fampft, ist Görgeis hauptquartier bei Bamos Percs. Das Schickfal Ragy Candors, von dem er sowenig mahrend des Gesechtes, als noch lange nach demselben eine Rachricht erhält, versetzt ibn in eine siederhaste Spannung. Alles wohl erwogen, halt er es jedoch für das Gerathenste, sich genau an die Marschbisposition zu halten und solglich bis zum Morgen des 3. August bei Bamos Percs siehen zu bleiben, damit Nagy Sandor wenigstens auf etwas sich sest berelassen flehen zu bleiben aum nicht falls Nagy Candor geschlagen ware, nun auch noch das Gros seiner Armee einer Niederlage seitens eines überlegenen Keindes auszusehen.

Nachdem der Ranonendonner bei Debregin verstummt war, hatte Gorger endlich eine Zusammenkunft mit Szemere und Batthyann. Anfänglich sehlte zusällig oder nicht zufällig der lettere und Szemere benutzte diesen Umstand, um Görgen zu fragen, ob er jenes Schreiben erhalten habe, welsche eine Berbindung Görgens und Szemeres zum Sturze Rossuths anbahnen sellte und auf welches iener nicht geantwortet batte.

Görgen hatte die Berhöhnung, mit welcher er Szemere verfolgte, wohl fortgefest, wenn er nicht eben durch seine Ungewisheit über Nagy Sandord Schicksal beangligt gewesen ware. Er begnügte sich daber ohne Antwort mit der Gegenfrage: wie es sich mit der Oberbeschlähaberernennung verhalte, von welcher ihm Runde zugekommen sei. Szemere erwiderte hierauf, es sei allerdings die Nede davon gewesen, Görgen den Oberbeschl zu übertragen, aber erfolgt sei die Ernennung nicht. Unterdessen lam jest Graf Rasimir Batthyany hinzu, man gab diesen Gesprächestoff auf und die Abgesandten traten mit dem wahren Zwecke ihrer Sendung hervor, indem Szemere fragte, wie weit Görgen mit seinen Unterhandlungen mit den Russen gekommen sei. Görgen erwiderte darauf, das musse der Regierung bekannt sein, denn er

habe ihr über sammtliche Unterhandlungen, welche irgend eine politische Bedeutung haben könnten, berichtet. Außerdem sei einzig noch vorgekommen, daß Leiningen am 28. Juli nach dem Gesette von Gesztelt einen ruffischen Barlamentar empfangen habe, der fich personlich von dem Schicksale der in ungarische Sande gefallenen russischen Berwundeten überzeugen sollte. Diese militärische Hösiichkeit sei natürlich ohne allen Belang.

Szemere fragte darauf nach Gorgeps Anficht über die Reigung der Ruffen, überhaupt auf Unterhandlungen mit den Ungarn einzutreten.

Sorgey erwiderte, er habe darüber gar keine feste Ansicht; wenn man sich aber überzeugen wolle, wenn man sich Gewisheit darüber verschaffen wolle, ob es nicht absolut mußig sei, auf Unterhandlungen mit den Ruffen ju rechnen, so möge man ihnen das Sochste bieten, was man überhaupt zu bieten habe, die Krone des heiligen Stephan. Exfolge dann darauf gar keine Antwort, so sei dies auch eine Antwort von genügender Deutlichkeit. Man wisse dann, daß die Ruffen nicht unterhandeln wollten.

Szemere und Batthpany versprachen nun ein Schreiben in bem von Gorgeb angegebenen Sinne aufzusehen.

Am 3. vor Tagesanbruch erhielt endlich Gorgen burch ausgesendete Batrouillen die fichere Rachricht, daß Ragy Sandor bei Debrezin geschlagen und jum Rudzuge nach Beretino Uifalu genothigt worden fei. Run brach Gorgen mit bem Gros sogleich von Bamos Beice auf und marschirte in einem Buge von bort über Ragy Leta nach Ris Marja am Berettyo.

hier, das war seine Absicht, wollte er einen ahnlichen halt machen, wie früher am Sajo und der hernad. Doch als er die Berettholinie mit Augen sah, sand er, daß dieselbe durchaus kein wirkliches hinderniß sei, besonders jest in der trockenen Jahreszeit. Außerdem kam die Nachricht, daß Ragy Sandor an diesem Tage schon hinter die Berettholinie nach Rezö Keresztes zurückzegangen sei und daß im Uebrigen auf die Rampffähigkeit Dieses Corps wenig gerechnet werden könne, namentlich da der größte Theil der Artillerie desselben erst jest von den hufarendetachements eingebracht wurde, welche in Ermangelung einer größeren Seitenbut den Marsch von Bamos Peres nach Kis Marja in der rechten (westlichen) Flanke gedeckt hatten.

In der Beforgnis, daß ihm die Ruffen bei Großwardein zuvorkommen muchten, durch Ragy Sandor durchaus nicht daran gehindert, führt Gorgen noch in der Racht vom 3. auf den 4. August fein Gros nach Bihar. Da er hier aber erfährt, daß die Berfolgung der Ruffen durchaus keine übertrieben schnelle und fraftige sei, so bleibt er den 4. über bei Bihar steben, um erst am 5. nach Großwardein abzurucken.

Am 4. August Abends fand fich in Bihar Lieutenant Miloradowitschaft als Barlamentar ein; er soll den triegsgefangenen ruffischen Offizieren Gelder überbringen und zugleich Görgen die Pistolen zurückstellen, welche dieser dem General Saß und dem Oberst Chruleff zum Geschent gemacht hatte, da ce Bastiewitsch unpaffend gesunden habe, daß russische Generale von Gegnern ihrer Berbundeten Geschenke annahmen. Da aber nun auch Görgen die Geschenke, welche er selbst von Saß und Chruleff erhalten hatte, zurudgeben wollte, so lehnte tieß Miloradowitsch ab und erklarte sich auf seine Berantwortlichkeit bereit, die Bistolen für Saß und Chruleff, ursprüngsliche Geschenke Görgens wieder mitzunehmen.

Am 5. Morgens ward Miloradowitich nach Großwardein geleitet, wo fich die gefangenen ruffischen Offiziere bereits befanden. Nachdem er dort sein Geschäft verrichtet, nahm er zugleich das Schreiben an Pastiewitsch mit, welches Szemere und Batthyand unterdeffen ausgesigt hatten. Das Concept zeigten fie zuvor Görgen. Dieser war nicht sehr davon erbaut, er sand, daß man besser die Antlagen gegen Desterreich, welche es entbielt, weggesaffen hatte, da sie unnug seien, und daß die Einladung an die Ruffen, selbst das ungarische Szepter zu ergreisen, viel zu versteckt sei. Er stellte in Aussicht, daß wahrscheinlich gar keine Antwort ersolgen werde.

### Rudjug Gorgens nach Arad und Gefecht von Dreifpig.

A's Gorgen am 5. bei Großwardein eintraf, fand er bort Ragn Sandor ichon vor Roch im Laufe des Tages tamen Rachrichten und Befehle des Kriegsministers Aulich: Dembinsti habe bereits das rechte Theißufer aufgegeben und beschränte sich auf die Bertheidigung des linten. Görg.n möge nunmehr seinen Marsch auf Arad möglichst beschleunigen und Anzeige machen, wann er dort einzutreffen gedenke.

hierauf ließ Görgen das 1. Corps, Ragn Sandor, welchem gr bei feinen großen materiellen und moralischen Berluften die Sicherung der Armee nicht wohl mehr anvertrauen konnte, schon am 5. August von Großwardein abrucken; es follte am 10. ju Arad eintreffen.

Das 3. und 7. Corpe folgten am 6. von Grofwardein.

Ragy Sandor tam am 6. August nach Ragy Szalonto, Gorgen, der in Grofwaroein Berwundete, Rrante und auch gefangene Defterreicher zuruckgelassen hatte, an demselben Tage nach Ghapju. hier forderten ihn Szemere und Batthyany zu einer neuen Unterredung auf. Daß von Pastiewitsch noch teine Antwort erfolgt fei, erklarten fie sich theils daraus, daß man das Schreiben an denselben einem untergeordneten

ruffifden Offigier mitgegeben habe, theile daraus, bag Gorgen doch mohl recht haben moge, wenn er gefunden, daß bas Schreiben fich nicht deutlich genug ausgedruct habe.

Sie hatten nun einen neuen Brief aufgeset, ber etwas deutlicher, aber immer noch nicht deutlich genug war und forderten Görgen auf, ihnen einen Mann vorzuschlagen, der durch Rang und Geburt hervorragend, mit ein m augemeffenen State mehr als Gesandter denn als Parlamentar zu Pastiewisch abgehen sollte, um den Brief zu überbringen und zugleich mundliche Unterhandlungen anzuknüpfen.

Gorgen foling Szemere scibst vor. Diefer indessen meinte, daß fur ibn ter Aufenthalt im ruffischen Lager tein ausgezeichnet sicherer sein möge und nach ein: gem Suchen fand sich General Boltenberg, welcher ter frangefischen Sprache machtig war, bereit, das Schreiben zu überbringen. Begleitet von einem ihm zu diesem Behuse gebildeten Stabe, ging er am 7. August Morgens von Gyapju zu den ruffischen Borposten ab. Den Erfolg seiner Mission werden wir erft spater kennen lernen.

Am 7. marfchirte Ragy Sandor nad Ragy Berend am Roios, Gorgey nach Ragy Salonta. Dier erhielt er eine neue Rachricht von Aulich, daß Dembineti auch das linke Theißufer in Folge der Kanonate von Soreg aufgegeben habe und angewiesen norden fei, fich nach Arad jurudzugieben; Gorgey moge solche Anftalten troffen, daß wenigstene ein Theil feiner Truppen schon am 9. bei Arad eintreffen tonne.

Borget ordnete darauf an, daß Ragy Sandor am 8. nach Simand und am 9. nach Arad marfchire, das Gros der Armee follte ihm Tag für Tag folgen, also am 10. bei Arad ankommen.

Am 9. fam Ragy Sandor wirklich bei Ragy Busjat an und mußte hier Front nach Westen Stellung nehmen gegen jene Brigade Sartori des 1. österreichischen Corps, welche an dem gleichen Tage bereits bei Beckta eingetroffen war. Schon die Antunst Schlicks bei Mato am 4. August und das gwichzeitige Borschieben kleiner Abtheilungen, das rechte Rarosafer auswärts, hatte in Arad die höchste Bestürzung erweckt, vollends dann die Sendung der Brigade Sartori, welche für ein Corps von mintestens 12000 M. gehalten wurde In Folge ihres Erscheinens wurden bereits die Etablissements, welche die ungarische Regierung zu begleiten pflegten, nach Nadna, Luges und Facses gestüchtet und seibst einzelne Metglieder der Regierung verließen ihren Bosten; zunächst hatte man der Brigade — dem vermeintlichen Corps — Sartoris nur die Acservolvission Querlonde entzgegenzustellen, welche meist aus ungeschulten und schlecht ausgerisseten Restuten bestand.

Görgen felbst tam auch icon am 9. in Begleitung Szemeres und Rasimir Batthyanys nach Arad. Diese erstatteten im Beisein Görgens Bericht über ben bisberigen negativen Erfolg ihrer Mifsion. Görgen wiesberholte bei dieser Gelegenheit seine Ansicht, daß man fich den Ruffen gegen- über nicht beutlich genug ausgedruckt habe, wie er selbst behauptet und wie es vollständig glaublich ift, wenn es ihm auch nicht zur höchsten Ehre gereicht, um eine allgemeine Blamage der provisorischen Regierung Ungarns herbeizuführen.

Roffuth ftimmte ber Anficht Gorgens bei, veranlagte fofort einen Regierungsbeschluß, durch welchen ohne Umschweif die Krone Ungarns dem Saufe Romanow angetragen ward und ermittelte auch eine Berson, welche fich mit dieser Rachricht in das hauptquartier Bastiewitschs begeben wollte.

Raum in Arad angekommen, erfuhr Görgen, daß Dembinski nicht auf Arad, sondern auf Temes var zurückgegangen sei. Dieß stimmte seine Hoffnungen auf einen etwa noch zu erwartenden Erfolg gegen die Desterreicher sogleich beträchtlich herab, dennoch ertheilte er den Besehl, daß am 10. August Morgens Ragy Sandor sogleich in der Richtung nach Temesvar ausbreche, an diesem Tage noch Binga, am 11. Temesvar erreiche, die beisden andern Corps sollten auf einen Tagmarsch Abstand solgen, also am 12. August bei Temesvar eintressen. Bom Ausgange der Kanonade von Temesvar war, wie sich schon hieraus ergiebt, am 9. Abends noch nichts zu Arad bekannt.

Ragy Sandor rudte am 10. August fruh über die Maros und nach Binga ab. Bei Dreifpig (Saagh, Segenthau) fließ er auf ben Feind.

Es war bas Schlid'iche Corps, welches ibm begegnete.

Schlid hatte ichon am 8. Abends von Berjamos eine Avantgarde von 6 Escadrons und 6 Gefchugen unter Furft Frig Liechten ftein nach Majlatfalva abgesendet. Diese erreichte die Arader Strafe erft am 10. fruh Morgens und traf hier noch auf eine von Temeschaf fluchtende Bagen-colonne, welche sie auseinandersprengte. Schlecht ausgerüstete Referven unter Asboth, welche bei Fereghag und Fublit flanden, liefen in vollter Berwirung gurudt und retteten sich über Lippa nach Gyorot und Ruvin.

Die Berbindung zwifchen Liechten ftein und Sartori unterhielt ein Detachement von 2 Gecabrons und 4 Befchugen, welches am 10. August über Fonlat und Uj Bodrog (Godos) am linken Marosufer aufwarts ruden sollte.

Das Gros bes Schlid'ichen Corps, Die Brigaten Reifchach und Schneiber, fam am 9. fpat in ber Racht nach Binga; am 10. um

11 Uhr Bormittage brach er von bort auf, um gur Ginichliegung von Arad am linken Ufer ju fcreiten; die Avantgarde jog er an fich.

Um Mittag traf feine neugebildete Avantgarde bei Dreifpig auf Die Bortruppen Ragy Ganbore, welche durch einige Ranonenschuffe jum Rudguge auf Die Boben zwischen Dreifpig und Arab bewogen wurden.

Schlid entwickelt nun eine 12pfor.-Batterie im Centrum, eine Spfor.-Batterie und eine Naletenbatterie gegen den linten Flügel der Stellung Ragy Sandore; die Brigade Reifchach stellt fich dahinter auf, in der rechten Flanke durch Navallerieabtheilungen gedeckt, welche gegen Wiesenhaid (3bet) freisen.

Rach turzem Feuer muß Reischach, deffen Reserve die Brigade Schneider bildet, zum Sturme schreiten, 1 Escadron mit 2 Geschüßen unter Oberftlieutenant Alberti dringt gleichzeitig in die rechte Flanke und den Rucken der Ungarn vor. Diese leisten durch lange Marsche ermudet und des moralisiet, wie sie sind, nur geringen Widerstand und wichen alebald auf Ris Sz. Miklos und Arad zuruck. Schlick folgte ihnen und rückte beim Dunkelwerden bis Angesichts des Plieses vor, wo er mit dem Detachement von Borberg in Berbindung trat. Am folgenden Tage zog er dann auch die Brigade Sartori vom rechten an das linke Ufer der Maros an sich.

Der Berluft ter Desterreicher im Geschte von Dreispit belief fich auf nur einen Todten und 14 Bermundete; aber auch berjenige ber Ungarn mar außerft unbedeutend.

So ftand nun Gorgen bei Arad ben Defterreichern gegenüber; von Beme Armee weiß er nichts bestimmtes, von Rorden ber folgen ihm bie Ruffen. Wir muffen feben, wie weit fie fich ihm genabert haben.

#### Die Waffenftredung von Bilagos.

Als Bastiewitich in Debret in antam, zeigte fich wieder der alte Erbfeind, der Mangel an Lebensmitteln; es war nur noch auf zwei Tage Broviant für die Teuppen vorhanden, die Gegend von Debretin und die Stadt Debretin selbst waren ausgesogen, so daß Bastiemitich fich versunlaßt fand, von den in der Stadt requiriten Borrathen einen Theil wieder an die armsten Einwohner vertheiten zu lassen. Die Desterreicher lieferten teinen Broviant. Bastiewitsch traf nun Anstalten, die russischen Borrathe von Bartseld, Eperies, Kaschau und anderen ruckwärts gelegenen Magazinen heranzuziehen.

Dieg Alles veranlaßte einen mehrtägigen Aufenthalt und auch bann

ward eift nur ein Theil der Truppen vormaits geschoben. Am 6. August ließ Bastiewitsch von seinen Truppen unter freiem himmel ein Tedeum fingen und darauf in der Kathedrale, in welcher am 14. April die Thronentschung der habsburgischen Dynastie prollamirt war, "jur Suhne des Boltsverbrechens" ein Gebet für den Kaiser Franz Joseph verrichten.

An dem gleichen Tage wurden zwei Streifcorps je gu 2 Escadrons Rofacten, das eine unter Oberft Chruleff gu Derecete rechts, das andere unter Oberft Melnitoff links gu Ragy Leta aufgestellt. Sie follten mit einander in Berbindung bleiben, an den Berettyd ftreifen und Rachrichten über Borgens Bewegungen einziehen.

Ticheodajeff war am 31. Juli nach Köröm gelangt und hatte Barteien nach Szikezó und Edelenn gesendet, um die Berbindung mit Grabbe aufzusuchen; am 1. August blieb er in Köröm stehen, marschirte dann am 2. nach Scerencs und am 3. nach Tarczal, wo er unter Sackens Commando trat. Am 4. erhielt er darauf den Besehl, unter Burücklassung von 21/2 Bataillons und 4 Geschüßen in Tokaj, Tallya, hidas Remethi und Mistolcz, dazegen verstärkt durch 6 Bataillons des Sacken'schen Corps nach Debretzin zu marschiren, während Sacken die Führung sämmtlicher an und nördlich der Theiß zurückgelassenen Truppen behielt.

Da die Berbindung der Armee uber Totaj vollständig gesichert mar, mußte General Rannabich die Brucke bei Cfege abbrechen und mit seinem Detachement gleichfalls nach Debretin tommen, wohin auch die Bagenburg der Armee gezogen wurde.

Am 7. Morgens lief ju Debretin die Nachricht ein, daß Gorgen Großwardein verlaffen babe und auf Arad marichire, offenbar in der Abficht, fich dert mit Dembineti ju vereinigen und bann auf die Defterreicher zu werfen.

Um nun fur diefen Fall "den Defterreichern hulfreiche Sand zu leiften" bildete Pastiewitich junachft eine ftarte Abtheitung unter Rudiger. Diefelbe ward zusammengesett aus den Rosaden und der Ravallerie des 2. und 3. Armeecorps, jedoch mit Ausschluß des Ulanenregiments Greffurft Ricolaus und des Susareregiments Ronig von hannover, dann aus der Infanterie des 3. Corps.

Rubiger follte vorerst bas Gros seiner Ravallerie in fonellen Marfchen bis Gnapju vorschieben und von bort aus eine Avantgarte jur Beobachtung ber schwarzen Körös nach Ragy Szalonta vorschieben; die Insanterie bes 3. Corps follte Radiger in gewöhnlichen Marschen folgen laffen. Das Detachement bes Oberften Chruleff sollte er an sich zieben, wogegen bas

Detachement Melnitoffe jest die Bestimmung erhielt, ben Roros aufmarts gegen Rlausenburg bin die Berbindung mit Luders in Siebenburgen gu eröffnen.

Man erkennt sehr leicht, daß bei ber Schnelligkeit der Mariche Gors gebe biese ruffischen Dispositionen nur fehr wenig greignet waren, ben Defterreichern etwas ju nugen. Sie mußten fich eben felbft helfen.

Am 7. Auguft Rachmittage um 3 Uhr verließ Rudiger Debregin; feine Avantgarde erreichte Berettno Uffalu, bas Gros feiner Reiterei tam nach Derecote.

Am 8. August tam bie Avantgarde nach Großwardein, das Gros der Ravallerie nach Bors und Chruleff ruckte zur Deckung der rechten Flanke von Berettho Uffalu nach Bereg Boszörmenh. Rudiger hatte fein Hauptquartier zu Artand. Sier fand sich um 103/4 Uhr Morgens Boltenberg mit dem uns bekannten Auftrage ein. Rudiger erstattete darüber sogleich Bericht an Paskiewitsch.

Bastiewitfch weigerte fich, ben Parlamentar zu empfangen und wies Rudig er an, Gorgen zu antworten: Die Bestimmung der ruffischen Armee sei lediglich zu tampfen; wenn Görgen über feine Unterwerfung unter seinen rechtmäßigen Souveran zu unterhandeln wunsche, so möge er sich an Hannau wenden, welcher wahrscheinlich mit den nothwendigen Bollmachten versehen sein werde.

Mit einem Schreiben Rudigers von diesem Inhalte an Görgeb gerichtet, verließ Boltenberg am 9. Artand, um fich nach Arad zu begeben. Das Schreiben Szemeres und Rasimir Batthyanys war gar nicht angenommen worden. Gesprächsweise hatte Boltenberg in Rudigers Hauptquartier
schon geaußert, daß Görgeh zu unbedingter Waffenstreckung ganz geneigt
fei, daß er indessen fich zu einer solchen nur vor den Russen, nie vor den
Defterreichern verstehen werde.

Am 9. August wurde Rubigers Avantgarde, die Rosackenregimenter Rr. 15 und Rr. 46 nach Madarasz bei Ragy Szasonta, das Regiment Albert Ulanen rechts nach Mego Syan geschoten, das Gros ber Ravallerte blieb in Groß warde in und die Infanterie des 3. Corps erreichte Mego Reresztes. Bon Debrehin bis Großwardein hatte Rudiger 60000 Rationen Brot ausgebracht und in Großwardein selbst beschaffte er noch 120000. Aus ben 200 gesangenen Desterreichern, welche man hier vorfand, wurde ein Detachement zur Besetzung der unbedeutenden Cittabelle gebildet.

Am 10. August foob Rubiger bie Rofaden bie Ris Jeno vor; Die übrige Avantgardetavallerie bie Ragy Berent am Fefete Roros, ben Reft ber Ravallerie nach Ragn Szalonta und die Infanterie bee 3. Corps tam nach Grofwarbein.

Am 11. August gingen die Rosaden bie Simand, der Rift der Avantgardesavallerie bis Ris Jenö, das Gros der Ravallerie nach Ragy Zerend und die Insanterie des 3. Corps nach Rayn Szalonta vor. Die lettere hatte 3 Bataillons mit 8 Geschüßen unter General Rannabich in Großwardein zurücklassen mussen.

Rach dem Abmarfche Rudigers bildete am 8. August Baeflewitich unter bem Furften Bebutoff eine neue Avantgarde fur die bei Debregin gurndt-bleibenten Truppen. Bebutoff erhielt das Muselmannische Reiterregiment, das Ulanenregiment Großfürst Ricolaus und 4 Geschütze und mußte nach Ris Berce abrucken.

Bei Debregin blieben vorläufig bie 4., 5. und 12. Infanteriedivision, lettere mit den beiden ihr zugetheilten Regimentern ber 4. Ravalleriedivision, dann das husarenregiment Ronig von hannover und das
2. Schügenbataillon, wozu bemnächst noch das Detachement bes Generals
Ticheodajess von Totaj ber flogen sollte.

Erft am 9. August hatte Pastiewitsch erfahren, daß die Desterreicher schon bei Mato ftanden. Dieß war also eine Rachricht vom 4. August, aus welcher zu erkennen ift, in wie außerordentlich loser Berbindung mit einander die Armeen der Verbundeten waren. In Folge dieser sehr neuen Rachicht ward nun Rudiger angewiesen, seine Anvallerie am Fekete Körös, seine Infanterie bei Nagh Szalonta stehen zu lassen, und die weiteren Schritte der Ungara abzuwarten. Beiter gegen Arad vorzesen sollte Rüdiger nur, wenn er von Hannau ausgefordert wurde und dieser selbst gleichsfalls auf Arad marschiren wolle. Gehe Görgen angriffsweise von Arad gegen die Desterreicher vor, so sollte Rüdiger gegen den Plat demonstriren, dabei aber sehr vorsichtig versahren und wohl berücksichtigen, daß er auf fernere Unterstützung außer den ihm unmittelbar untergebenen Truppen erst in mehreren Tagen rechnen durfe.

Mit dieser ferneren Unterstügung verhielt es fich fo, daß am 11. August 2 Colonnen, die eine gebildet aus der 12. Infanteriedivision und den ihr beigegebenen beiden Ravallerieregimentern unter Generallicutenant Bufchen, die andere aus der 5. Infanteriedivision und dem 2. Schügenbataillon von Debregin gegen Großwardein in Bewegung gesett wurden, an welch letterm Orte sie am 13. August eintreffen follten.

Falls hahnau von Szegedin und Mato her fich von ber Maros weit fublich entfernt habe, etwa auf Temesbar marfchirt fei, fugte Pastiewitsch

in seinem Befehle an Rubiger hingu, folle ber lettere nicht, ohne besondere Erlaubnig einzuholen, etwa auf eine blofe Aufforderung Sahnaus bin, fich auf eine vereinzelte gewagte Bewegung gegen Arad einlaffen.

Aus unfern Angaben über die lesten Bewegungen der Ruffen, d. h. bes Rudiger'ichen Detachements, erkennt man, daß dieselben Görgen durchaus nicht beitren konnten. Bir haben nun die Ruffen bis jum 11. August, bis ju jenem Tage begleitet, an welchem Görgen bereits, möglicherweise mit Dembinsti oder Bem vereinigt, offensiv gegen hannau auftreten konnte; wir wollen jest uns nach Arad begeben, um die merkwurdigen Begebnisse, welche sich in den beiden Tagen des 10. und 11. hier zutragen, zu erzählen.

Bir erinnern nur noch ausdrücklich daran, daß Rüdigers am weitesten vorgeschobene Abtheilung, die Kosacken, am 11. August noch 4 Meilen nördlich von Arad steht, und daß die Infanterie des 3. Corps sich an diesem Tage noch bei Ragy Szalonta befindet, also, abgesehen von dem einschräukenden Befehle Paskiewitsche, schwerlich vor dem 14. August Abends die Gegend von Arad erreichen kann, während die weiteren Unterstüßungen, welche erst am 13. Großwardein erreichen, etwa am 18. bei Arad eintressen können. Was wäre also auf Seiten der Ungarn nicht möglich gewesen ohne die kopssose Artivademanie des alten Dembinski!

Als am 10. August das 7. ungarische Corps in der Gegend von Arad eintraf, ward es verstärkt durch die Division Querlonde gegen Bestäk und die Brigade Sartori hin aufgestellt, das 3. Corps lagerte hinter dem siebenten.

Am Rachmittage bes 10. August erhielt Görgen zu Arad eine eiste Meldung Ragy Sandors, datirt vom Mittag, daß er bei Dreispiß auf den Feind gestoßen sei und von Gesangenen in Ersahrung gebracht habe, daß am 9. bei Temesvar eine Schlacht zwischen Desterreichern und Ungarn stattgesunden habe, in welcher die lestern zum Ruckzuge veraulast worden seien; zugleich fragte Nagh Sandor um Berhaltungsbesehle an. Görgen antwortete darauf, Nagh Sandor solle den Kampf entschlossen annehmen und im Nothsalle nach Arad zurückgehn, Dinge, welche sich eigentlich von selbst verstanden. Aber bald folgte eine neue Meldung Nagh Sandors, der Feind rück mit Uebermacht vor, — diese Uebermacht war, was hier beiläusig bemerkt werde, troß der Schwäche des Schlickichen Corps dennoch immer vorhanden, wenn auch nicht bedeutend. Nagh Sandor verlangte von Neuem Berhaltungsbesehle.

Best wollte Gorgen fich felbft auf bas Schlachtfeld begeben. Schon in ben Strafen von Alt Arab, am rechten Marosufer, erhielt er die Rach-richt, daß Ragy Sandor im vollen Rudfgug fei. Balb barauf ward er

von Roffuth ju einem Ministerrathe berufen; er fendete baber an Ragy Sanbor nur bie Beilung, fich wenigstens in Reu Arad feft ju behaupten.

In bem Minifterrathe begann Roffuth mit ber Anfundigung, bag bie ungarifche Armee am 9. bei Temesvar einen großen Sieg erfochten babe. Allerdings feien die Dinge foon fdmantent gemefen, ba babe bas Erfcheinen Beme, ber ben Dberbefehl übernommen, ber Sache fogleich eine andere Bendung gegeben; Radrichten über bas lette Ende ber Schlacht feien allerbinge noch nicht eingetroffen, boch mare an bem Gieg nicht ju zweifeln. Borgen zweifelte bennoch, Ragy Canbore Melbungen, bas fede Borbringen eines ofterreichifden Corpe über Binga gegen Arad mußte allerdinge Bweifel an einem Siege ber Ungarn ermeden. Indeffen wollte Borgen bod am Morgen bes 11. August bas 7. und 3. Corps ans finte Ufer ber Maros vorschieben. Er fragte aber, wie es tomme, bag Bem ploglich bei Temesvar commandirt habe. Darüber entspann fich eine lange Unterhand= lung. In der Cache felbft ergab fich , bag burch einen Befehl Roffuthe, vom Rricasminifter Aulich contraffanirt, Bem allerdings jum Dbercomman-Danten ter ungarifden Truppen ernannt fei. Debrere Minifter maren pon Diefer Ernennung burchaus nicht unterrichtet und Cfanbi fprach fogar Die Unfict aus, daß Roffuth trot ber Contrafignatur bee Rriegeminiftere gar nicht berechtigt gemefen fei, ben Oberbefehl an Bem ju übertragen, nachdem einmal ber Reichstag feine Willensmeinung babin ausgefprochen batte, daß ber Dberbefehl an Borgen gegeben werben folle. Bas Alle fühlten, bag bie Ernennung Beme nur ein Beiden bee Difftrauene in Borgene politifde Richtung fei, das fagte endlich ber Juftigminifter Butovich grad beraus. Die Rrage bee Oberbefehle fei noch immer eine offene, meinte er, berfelbe tonne noch immer Gorgen übergeben werden, boch folle biefer fich einmal offen und ehrlich über feine Stellung gur Regierung und über feine Abfichten Diefer gegenüber erflaren.

Obwohl bas Mistrauen ber Regierung in Gorgens Abfichten nicht im mindeften unbegrundet war, ja, obwohl fie icon feit langer Zeit wiffen mußte, daß ihr Gorgen entschieden feindlich gegenüberftebe, so war doch dieses Mistrauen allerdings schwer durch eine einfache Erklarung Gorgens ju befeitigen.

Er erwiederte, die Regierung moge ihn vor ein Kriegsgericht ftellen, wenn fle dieß fur nothig halte, auf unnuge Berdachtigungen werde er nicht antworten und da es fich um die Bahl des Oberbefehlshabere handle, wobei feine Person auch in Betracht kommen konne, so giebe er es vor, die Sigung zu verlaffen.

Damit begab er fich aus der Festung in fein Sauptquartier Alt Arad

binuber, um die Difpositionen fur den Angriff auf Schlid am 11. August auszusertigen.

Spat am Abend ließ ihn Rossuth noch einmal zu einer Unterredung unter vier Augen nach der Festung bitten. Nachdem Rossuth einige Blicke auf die Bergangenheit geworfen, dabei auch bemerkt hatte, wie Bieles Gorgeys Unaufrichtigkeit gegen ihn der ungarischen Sache geschadet, fragte er, wie Görgety es aufnehmen wurde, wenn Bem den Oberbesehl erhielle oder, wie es richtiger geheißen hatte, behielte. Görgety erwiderte, ein Nichtungar durse auf keinen Fall gerade bei dem gegenwärtigen schwierigen Stand der nationalen Sache den Oberbesehl erhalten. Nun fragte Kossuth wieder: wenn Görgety selbst den Oberbesehl erhielte, was er dann thun wurde, falls der Sieg Dembinskis oder Bems bei Temesvar sich bestätige? Dann, sagte Görgety, wurde er die Desterreicher angreisen und versolgen: Falls aber am 9. hahnau gesiegt habe, was dann?

Dann, ermiberte Borgen, murbe er bie Baffen ftreden.

Und ich erfchieße mich! rief Roffuth.

Borgen fuchte ihm dieß auszureden, nicht wie er felbst fagt, weil ihm an Koffuths Leben viel gelegen sei, sondern damit Koffuth seine politische Lehre vom 14. April 1849, wenn nicht ausdrücklich, so doch dadurch widerrufe, daß er nicht mit dem Leben für fie einstehe.

Am 10. vor Mitternacht war Gorgen wieder in feinem Sauptquartier gurud. Benige Stunden barauf, noch vor Tagesanbruch, erhielt er von Roffuth einen Brief Gunons zugesendet, in welchem dieser anzeigt, daß seit dem 9. eine Bem'iche Armee nicht mehr existire, daß fie so gut als aufgelost fei.

Run, meinte Gorgen, tonne ein fernerer Widerstand nur noch perfonliche Interessen, nicht mehr nationale, nur noch das Durchschlagen auf neutralen Boden, nicht mehr die Erringung eines Bortheils für Ungarn jum Zwecke haben und sein Entschluß, die Wassen ju ftreden, war gefaßt.

Auch Roffuth mußte nach Gorgeys Ansicht damit einverstanden sein. Barum sendete er ihm sonft den Brief Gupons? Satte er dieß nicht gethan, so schritt am 11. Görgey jum Angriff auf Schliet. Dder warum ließ Roffuth nach der nächtlichen Unterhaltung, in welcher Görgeh seine Absicht zur Baffenftredung aussprach, diesen nicht verhaften? Görgeh war allein in der Festung, die Garnison bestand aus Leuten, welche ihn taum dem Namen nach tannten und Commandant des Plates war Damjanich, der seit den Zerwurfnissen Görgeys mit der Regierung Ende Juni und Ansangs Juli ins Lager seiner Gegner übergegangen war.

Bur Baffenstredung mit seinen Truppen, ber jestigen Sauptmacht bes Ruftow, ungar Rrieg. II.

Landes entschlossen, wollte boch Gorgen nicht, baß diefer Schritt auch nur landesverratherisch scheinen konne; deshalb richtete er an Roffuth die Aufforderung abzudanken und ihm die hochfte Gewalt im Staate zu übertragen.

Als Antwort hierauf erhielt er ein Schreiben Roffuthe, durch welches ibn dieser ermächtigte, Frieden zu schließen, aber nur mit ben Ruffen, indem er ihm zugleich ben Oberbefehl über sammtliche ungarifche Truppen übertrug.

Dieß genügte Gorgen nicht und er begab fich fofort ju Cfanni, um mit diesem uber die Sache zu sprechen. Cfanni versprach, Roffuth jur Abdantung zu bestimmen und that dieß wirklich. Am 11. Mittage erfolgte die Abdantung Rofsuthe und ber ganzen provisorischen Regierung unter Uebertragung der hochschen Gewalt an Görgen.

Sorgen erließ nun auch fofort eine Proclamation an bie Burger Ungarns, in welcher er versprach, Alles, was überhaupt in ber ichwierigen Lage zu thun möglich sei, zu versuchen und die Burger ermahnte, fich ruhig und friedlich zu verhalten, ba ihnen nur so wahrscheinlich Sicherheit ber Person und bes Eigenthums garantirt werben könne.

Am Radymittage verließ Koffuth Arad, um fic nach Lugos zu begeben; die Reichsinfignien, welche Görgen für nothwendig hielt, um allenfalls noch zu unterhandeln, hatte er mitgenommen. Erst am Abend um 8 Uhr, so war ausgemacht worden, sollte Görgen die oberste Gewalt wirk-lich antreten.

Raum mar Roffuth abgereist, als Politen berg mit ber uns befannten Antwort Rubigers von Artand gurudtam.

Görgen verfaßte darauf ein Schreiben an Rubiger, in welchem er demfelben mittheilte, daß er nach Abdankung der bisherigen provisorischen Regierung Ungarns die höchste Gewalt übernommen habe und entschloffen sei, unbedingt die Baffen zu strecken, aber nur vor russischen Truppen; ehe er sie vor österreichischen Truppen strecke, werbe er lieber seine ganze Kraft in einer verzweiselten Schlacht daran wagen. Er zeigte ferner an, daß er am 12. August nach Bilagos, am 13. nach Boros Jeno und am 14. nach Beel, also gegen Großwardein bin, marschiren werde, damit Rüdiger im Stande sei, sich zwischen ihn und die Desterreicher zu schieden. Endlich sügte Görgen noch einen Appell an die Großmuth und Gerechtigkeitsliebe des Kaisers von Rußland zu Gunsten der ungarischen Nation im Allgemeinen und insbesondere zu Gunsten der früher in öfterreichsischen Diensten gestandenen Offiziere hinzu. Für seine Berson verlangte er nichts, diese opferte er.

Borgen berief nun einen Rriegerath aus allen gerade Dienstfreien Generalen und boberen Offigieren, Die fich ju Arad befanden. Diesem theilte

er zuerst das von Pöltenberg überbrachte Schreiben Rudigers aus Artand mit. Er machte dann insbesondere darauf ausmerksam, daß man sich von dem Appell an die Großmuth des Kaisers von Rußland nichts eben zu verssprechen habe, daß man auch nicht einmal hoffen durfe, durch die Wassensprechen habe, daß man auch nicht einmal hoffen durfe, durch die Wassensprechen freckung der Ueberlieserung an österreichische Kriegsgerichte zu entgeben. Dann legte er dem Kriegsrathe das Concept seines Schreibens an Rudiger vor und sorderte denselben auf, darüber zu berathen. Sollte der Kriegsrath mit dem Entschluß der unbedingten Wassenspreckung vor den Russen und Görget verstanden sein, so möge er einen andern positiven Beschuß fassen und Görget verpflichte sich im Boraus, denselben auszusühren. Herauf verließ er das Berathungszimmer. Nach kurzer Zeit ward ihm mitgetheilt, daß der Kriegsrath mit der unbedingten Wassenherdung vor den Russen einverstanden sei und die Absendung des Schreibens an Rüdiger billige.

Um 8 Uhr Abends, als Gorgen nach früherer Abmachung die oberfte Gewalt wirklich angetreten hatte, gingen mit Diesem Schreiben 3 Parlamentare in bas Sauptquartier Rubigers ab.

Rachher hatte Görgen noch eine lange Unterredung mit Cfanni, in welcher verschiedene außer der Wassenstredung noch mögliche Auswege erwogen wurden; Csanni ward endlich auch dafür gestimmt, daß nichts anderes übrig bleibe.

Schon vor Tagesanbruch bes 11. unmittelbar nachdem er das ihm von Roffuth zugesendete Schreiben Gubons gelesen, hatte Görgen das 1. Corps, welches fich noch am linken Marosufer befand und das 7. Corps, welches schon dorthin vorgeschoben war, an das rechte Marosufer zuruckgezogen. Das 3. und 7. Corps bezogen darauf Aufkellungen an den Straßen nach Simand und Péceta nordwestlich Alt Arad für den Fall eines Angriffs der Auffen, während das 1. Corps das rechte Marosufer gegen die Desterreicher vertheidigen sollte.

Roch in der Racht vom 11. auf den 12. August brach dann Gorgeh mit seiner Armee von Arad auf und traf am 12. Morgens bei Bis lagos ein. Bor den Truppen wurde die Absicht der Waffenstreckung strenge geheim gehalten. Görgen fürchtete denn doch, die Truppen durch diese Kunde zu demoralistren und wollte fie auf jeden Fall fest zusammenhalten, um den Desterreichern widerstehen zu können, wenn diese sich ins Mittel schlagen follten.

Rudiger hatte gegen bie fruber ermahnten einschrankenden Befehle Bastliewitsches Ginwendungen gemacht und die Erlaubnis erhalten, weiter gegen Arad vorzugehn, jedoch unter wiederholter Aufforderung gur Borficht.

Am 12. Auguft foob nun Rudiger feine Rofaden nach ui Gg.

Anna, 3 Meilen nordöftlich von Arad und 11/2 Meilen nordwestlich von Bilagos vor, ben Rest der Avantgarde nach Simand, das Gros der Kavallerie nach Ris Jeno und das Gros der Infanterie nach Ragy Beren b.

Sein Sauptquartier nahm er in Ris Jen ö. Sier tamen am 12. Morgens die ungarischen Parlamentare mit dem Schreiben Görgehs an. Was ihm hier geboten ward, schien Rudiger so lockend, daß er darüber sogleich besurverend an Pastiewitsch berichtete und dieser, obwohl im Widerspruch mit seiner frühern Berweisung der Ungarn an den öfterreichischen Obergeneral, gab, "um ferneres Blutvergießen zu vermeiden", Rudiger die volle Erlaubniß, Alles zu thun, was ihm zur Erledigung der Sache angemeffen schiene.

Schon ehe die Erlaubniß Paskliemitiche eintraf, hatte Rudiger befohlen, ein Detachement von den Rosacken ju uij Sz. Anna gegen Bildgos vorzuschieben und einen Parlamentar ju vorläufiger Berabredung dabin
geschieft. Rachdem Paskliemitiche Erlaubniß angekommen war, schiefte et
feinen Generalftabechef, General Froloff, zur Bestimmung aller Einzelnbeiten nach Bilagos.

Als am Rachmittage bes 12. August bas Detachement ber Rosaden von Ui So. Anna fich Bilagos naherte, ward bas gange ungarifche Lager allarmirt. Görgeh ertheilte ben einfachen Befehl, fich aller Feinbseligkeiten zu enthalten. Darüber ward die Absicht ber Baffenstredung ruchbar.

Begreislicher Beise verbreitete fie Unruhe und Aufregung im Lager; Sorgen ward gemelbet, es sei eine Meuterei ausgebrochen. Er begab sich ins Lager, fand die Dinge hier nicht so schlimm, als fie ihm dargestellt waren und beruhigte durch Ansprachen, in denen er zu Erhaltung der Ordnung bis auf ben letten Augenblick ermahnte, die Truppen in Lurzer Zeit.

Bei dieser Gelegenheit tam es auch jur Sprache, daß einige Offiziere die Ergebung an die Defterreicher berjenigen an die Ruffen vorgezogen hatten. Görgeh stellte es ihnen frei, die Armee zu verlaffen und fich bei den nachften österreichischen Borposten zu melden; fie zogen es indeffen vor, bei ber Armee zu bleiben.

Auch viele Bersprengte von der Bem'ichen Armee und viele Rotabilitäten des Civilftandes fanden sich noch im Laufe des 12. August zu Bilagos ein; nicht alle kamen, um mit der jehigen Hauptarmee Ungarns jedes Schickfal zu theilen. Gar Mancher war angelockt durch die Gerüchte, welche immer wiederholt seit dem Ende des Juli umliefen, Gorgen habe einen vortheilhaften Frieden mit den Russen geschlossen.

Borgen, ber fich feine Mufionen machte über Dasjenige, mas

wenigftens ben hervorragenden Berfonlichkeiten des hecres bevorfteben möchte, bielt es fur feine Pflicht, wenigstens Diejenigen Generale und Stabsoffigiere, welche nicht geborne Ungarn waren, jur Flucht aufzufordern. Sie wollten nichts davon horen.

Und in ahnlicher Beise wie Görgen mit ben Militars redete Cfanni mit ben Bersonen bes Civistandes. In der Besorgnis, daß nicht Alle fähig sein möchten, unter Spott und hohn brutaler Sesellen einem schmählichen Tode bis zulest ungebeugt ins Auge zu sehen und daß sie solchergeftalt dem ungarischen Ramen Schande machen könnten, rieth auch Csanhi vielen zur Flucht; indessen, weil er die Motive, die ihn zu solchem Rathe bestimmten, nicht ganzlich verschleiern konnte, hatte derselbe nur bie und dort Erfolg.

Unter ben Truppen, welche fich im Lager von Bilagos einfanden, waren auch einige hundert fast unbewaffneter Refruten, welche am rechten Marcsufer gestanden hatten, ohne daß Görgen nur etwas von ihnen wußte. Als sich am 12. August das Gerücht verbreitete, daß Alt Arad bereits in den handen ter Defterreicher sei, wollten sie über Navna und Lippa sudres ausweichen, um sich etwa bei Lugos mit der Bem'schen Armee zu vereinigen. Sie wurden daran verhindert. Wir muffen die Umstände, unter denen dieß geschah, hier des Weiteren berühren, da sie zu merkwurdigen Annahmen Seitens der Desterreicher Veranlagung gegeben haben.

Rach dem Gefechte von Dreispis sendete Schlick einem früheren Besehle hahnaus gemäß, ein Detachement von 2 Bataillons, einigen Escadrons und einer Batterie unter Oberft hoviger auf Lippa ab. Schlick seleste nach dem Abzuge Görgeys am 12. die Städte Reu und Alt Arad und ließ unterhalb Reu Arad eine Brücke über die Maros schlagen; er schloß dann den Platz auf beiden Ufern ein, was bis zum 15. August bewerkstelligt war. Howiger erreichte am 12. Wittags um 1 Uhr Lippa und stieß dabei auf jenes Rekrutendetachement, welches eben im Begriffe war, von Radna ans linke Marosufer überzusehen. In einem unbedeutenden Scharmügel machte Hoviger 200 Gesangene; der Rest des Detachements wich an das rechte Marosufer zurück und zerstörte die Brücke, worauf es dann auf die Kunde von Görgeys Narsch nach Bilägos ebenfalls dahin abrückte und am 12. Abends daselbst eintras.

Diefes Begebniß legten fich die Desterreicher fo aus, ale habe Gorgen, burch Schlick an dem Durchbruche bei Arad ans linke Marosufer verhindert, mit feiner gangen Armee noch einen Berfuch gemacht, diefes Ufer bei Lippa in der Richtung auf Lugos zur Bereinigung mit Bem zu gewinnen, fei nur burch ben Borbebacht und die klugen Operationen hannaus daran verhindert

worden und habe fich nun erft gur Baffenftredung vor den Ruffen veranlagt gefeben. Die bieg burchaus unrichtig war, zeigt unfere Ergablung.

Standen von den hoberen Personen tes Militar- und Civiffantes im Lager ju Bilagos fast alle auf der hobe des Momentes, entschloffen auch, wenn es fein mußte, ben schmählichften Tod fur die Treue an ihrer Ucbergeugung zu fterben, so war dieß in den untern Schichten durchaus nicht ber Kall.

Dert trug man fich noch immer mit Gerüchten von einem vortheilshaften Frieden, welchen Görgen mit den Ruffen geschloffen habe, und welscher namentlich den Offizieren zu Gute kommen werde, die mit ihrem Grade in die ruffische Armee übertreten sollten. Biele Offiziere entblödeten sich daher auch gar nicht, Görgen anzugehen, er möge sie noch um einen Grad höher befördern. Bergebens war es, daß ihnen Görgen das Unwurdige solches Berlangens vorstellte. Sie begriffen nichts davon, da der Profit ins Spiel kam.

Bollte man etwa behaupten, daß bergleichen Erbarmlichfeiten nur in einer Insurrectionsarmee portommen tonnten ?

Neu gewedt wurden sonderbare hoffnungen namentlich auch durch ben Umftand, daß noch am Nachmittage bes 12. August eine Aufforderung Rubligers an Görgeb zu Bilagos eintraf, der lettere moge ihm die bringendften Anliegen der Armee mittheilen, damit er sich beim Fürsten Paskiewitsch für beren Erfüllung verwenden konne.

In der Nacht vom 12. auf den 13. kam General Froloff in Bilägos an, um mit Görgey die nothwendigen Berabredungen über die Art der Waffenstreckung zu treffen. Man kam dahin überein, die Waffenstreckung solle sublich von Szöllös (östlich Jarand), zwischen diesem Orte und dem Mühlen canal stattsinden. Rüdiger sollte am 13. früh von Kis Jend heranrücken und ben bezeichneten Terrainabschnitt von Osten, Rorden und Westen einschließen, indem er mit einem Theile seiner Truppen den Efigirbach zwischen Szöllös und Moroda besetz, mit dem Gros aber Front gegen Osten zwischen Zarand und Szöllös aufmarschire. Görzeh sollte am 13. nicht zu früh von Bilágos ausbrechen, um den Russen bie nothwendige Zeit zum Geransommen zu gewähren und die Kosackenabtheilungen, welche bereits- zwischen Arad und Bilágos standen, sollten der ungarischen Armee in angemessenen Abstand solgen.

Görgen brach erft zwischen 10 und 11 Uhr am Bormittage bee 13. bei einer großen Sige von Bilagos nach Sollos auf, um ben Ruffen bie nothwendige Beit jum Gerantommen zu geben.

Gorgen begegnete, feinen Truppen vorauseilend, bei il | Bantota

einem russischen Barlamentar, bem er noch einmal mundlich wiederholen mußte, daß es ihm mit der Waffenstreckung Ernst sei. Sie ritten darauf zusammen bis an den Ruhlengraben, wo Görgen mit seinem Stabe wartete, bis Rudiger von seiner Annaherung unterrichtet war. Er begrüßte darauf Rutiger und überreichte ihm das Berzeichniß der Truppen und des Materiellen seiner Armee einschließlich der Reserve und der einzelnen Offiziere, welche sich ihm angeschlossen hatten. Es befanden sich bei der Armee im Ganzen 11 Generale; das 1. Armeecorps zählte 8641 M. und 2562 Pferde (der Kavallerie und Artillerie), das 3. Armeecorps 9196 M. und 2058 Pferde, das 7. Armeecorps 6708 M. und 2392 Pferde, die Reserve etwa 6000 M.

Das Gange bestand daher aus ungefahr 30000 M. Die Bahl ter zu überliefernden Geschüge betrug 144.

Die Auffen ftanden bereits in der verabredeten Beise aufmarschirt, ale bie Ungarn berantamen. Die Entwaffnung ging darauf in der Beise vor fich, wie es abgemacht worden war. Gegen Abend war die Baffenstreckung vollzogen.

Görgen ward noch in der Racht vom 13. auf den 14. August nach Ris Jeno gebracht, der Rest der Armee ward von einer Ravallericabtheilung junachst nach Zarand escortirt.

Bir haben den Grund, welchen Gorgen im Befentlichen gur Baffenftreckung bestimmte, angegeben, die Ueberzeugung, daß der weitere Rampf unnug fei, und den Bunsch, dem Lande den Frieden zuruckzugeben. Bon Berrath
kann unter allen Umftanden nicht die Rede sein. Daß auch weitere Grunde nicht
ganz sehlten, die fich mit dem Sauptsächlichen dunkel mischten, ift sicher; daß
die Absicht, Roffuth und deffen Armee einen Streich zu spielen, in der letzten
Thätigkeit Görgens ein sehr bedeutendes Moment war, die Erbitterung darüber,
daß er nicht zum Oberbefehlshaber ernannt war, dieß geht sehr deutlich aus
einem Briefe Görgens selbst an Klapka hervor, dessen wir später noch erwähnen mussen.

Db die Baffenstredung eine absolute Rothwendigleit war, muß bezweifelt werden. Die Beit bringt oft wunderbare Gludsfalle und grade in jenem Augenblicke, in welchem Gorgen die Baffen niederlegte, trat Rlapta bei Romorn mit Erfolgen auf, die fehr bedeutende Birkungen haben konnten, wenn fie nicht durch ben Tag von Bilagos paralyfirt worden waren.

Rachdem Gorgen von Anbeginn ber ruffischen Intervention ab ben militarischen Gedanken verfolgt hatte, Streich auf Streich gegen die Defterreicher allein zu fuhren, muß man fragen, ob es nicht möglich gewesen ware, diefen auch jest noch festzuhalten, und man wird zu dem Schlusse kommen fonnen, daß ce wohl möglich war, wenn man die Schwäche der Sahnau'ichen mobilen Armee, die geringe Thatigkeit der Ruffen, die immer zunehmende Buruchgaltung, mit welcher fie Sannau ihre Sulfe boten, in Betracht zieht. Konnte Görgeh bei feinem Charafter die Idee nicht festhalten, in einem verzweifelten Kampfe, der mindestens den Oesterreichern noch so viel Schaden als möglich brachte, sich und seine Armee zu opfern? Führte der Kampf zu diesem Ende, nun so war das Schicksal vieler tapferer Manner, die als Selden sielen, gewiß tein schlimmeres, als jenes, welches sie nach der Wassenstellen ftredung erwartete. Aber vielleicht brachte eben der verzweiselte Entschluß einen Umschaa hervor.

Bir muffen bemeiten, daß auf Seiten der Berbundeten, inebefondere aber im ruffifchen Sauptquartier man teineswegs mehr fo ficher darauf rechente, noch im Jahre 1849 den Rampf zu brenden, daß man fich bereite mit dem Gedanken vertraut machte, ihn 1850 von Reuem aufnehmen zu muffen, wie fich dieß aus einem Briefe des zuffifchen Generals Berg an Raifer Ricolaus, einem Briefe, der in die Sande der Romorner Befatzung fiel, unzweifelhaft ergibt.

Für unmöglich tonnte Gorgen die Fortführung eines Berzweiftungetampfes nur etwa aus dem Grunde halten, daß er das Bertrauen in die Dieziplin und den Ruth einer durch Entbehrungen und Anftrengungen ermatteten, durch Barteieinwirkungen bemoralifirten Armee verloren hatte.

Darüber, daß Görgen eine Abneigung davor hatte, seine Armee auf neutrales Gebiet zu führen, indem er sich durchschlige, daß er der Meinung war, die Armee, welche den Nationalkampf Ungarns gekampst habe, muffe auf Ungarns Boden leben oder fterben, darüber kann man nicht mit ihm rechten, obwohl es uns scheint, daß ihm aus solchem Uebertritte auf neutrales Gebiet Niemand hatte einen Vorwurf machen können.

An die Ruffen, nicht an die Defterreicher ergab fich Gorgen mit feiner Armee, weil er hannau diese Ehre nicht gonnen mochte.

Bahrend die Ruffen in den ungarifden Offizieren und Goldaten immer tie braven Manner achteten und unter allen Umftanden in diesem Sinne mit ihnen verkehrten, ward in den Reihen der Defterreicher mit dem glud-lichen Erfolge eine Berachtung der "Rebellen" und eine dem angepaßte brutale Behandlung der Behrlos gemachten unter Sahnau immer heimischer.

Sannau hatte fein Regiment fogleich damit begonnen, bag er zwei Offiziere der ehemaligen Garnison von Leopoldstadt zu Presburg hangen ließ. Diese beiden Offiziere, Mednyanelli und Gruber hatten im Rriegerathe gegen bie Uebergabe von Leopoldstadt an Simunich gestimmt und waren

beshalb schon unter bem Commando des Fürsten Bindischgraft vor ein Kriegsgericht gestellt und jum Tode verurtheilt. Doch hatten weder Bindischgraft noch Bilden das Urtheil vollziehen laffen und schon war das Gerücht allgemein verbreitet und geglaubt, die beiden Berurtheilten würden mit einer mehrjährigen Festungsstrafe davonkommen. Dieser schmählichen Execution solgten andere ähnliche und vor Allem erregte es die Entrüstung Europas, daß sogar Damen aus den ersten Familien Ungarns auf öffentlichem Markte und, wie man allgemein sagte, auf Besehl Hahnaus durchgepeitscht wurden. Die hentereien sollten, wie wir sehen werden, auch nach dem Kriege kein Ende nehmen.

Remand wird fich dazu hergeben wollen, das Brandmal, welches solche Schändlichkeiten auf Sannaus Stirne druckten, verwischen zu wollen. Doch können wir uns unmöglich damit einverstanden erklären, daß man ihn allein für dieselben verantwortlich mache. Er handelte im Sinne einer zahlreichen Partei Europas 1848 und 1849 und unterschied sich von einer großen Bahl der Korpphäen dieser Bartei lediglich dadurch, daß er den Ruth hatte, die ganze Berantwortlichkeit selch schimpflichen Muthens gegen Wehrlose auf sich zu nehmen, er unterschied fich also noch vortheilhaft. Wir erinnern nur daran, daß ein Fürst, welcher jest für den heros des bornirten Liberalismus in Deutschland gilt, genau ebenso handelte wie Hannau, nur unter viel weniger dringenden Umständen und unter Umständen, welche viel weniger Muth verlangten.

Daß aber Gogen die Baffen nicht niederlegen wollte vor Leuten, von denen vorauszusehen war, daß fie niemals im Stande fein wurden, tas Unglud — wenn auch nur in den nothdurftigften außeren Formen — zu achten, von denen man vielmehr annehmen mußte, daß fie das Unglud auf die brutalfte Beise verspotten und verhöhnen wurden; daß Gorgen hienach die Baffenftreckung vor den Ruffen vorzog, ist klar.

Ob er nicht überhaupt weitere hoffnungen daran knupfte, ift eine andere Frage. Bon öfterreichischer Seite hat man die Schändlichleit gehabt zu behaupten, Görgeh habe durch die Waffenftreckung seine Berson sichern wollen. Eine solche Behauptung scheint kaum glaublich. Rein, nach Allem, was wir vom Charafter Borgehs wiffen, muß man annehmen, daß es ihm mit dem Opfer seiner Berson der bitterste Ernst war; dagegen rechnete er ganz gewiß auf einen Schuß, welchen die Ruffen den übrigen ungarischen Generalen und höheren Ofstzieren gegen die Oesterreicher gewähren wurden, so sehr er sich immer bemubte, diesen Leuten eine solche hoffnung auszureden.

Es war allerdinge foon etwas, wenn die Defterreicher fich erft bie

Sefangenen von den Ruffen mußten ausliefern laffen, um nun das einzige noch, was ihnen blieb, bas Strafamt, zu vollziehen; doch liegt es wohl zu tief in der menschlichen Natur begründet, daß Görgeps Hoffnung weiter ging und daß er die Genoffen seiner Rampfe, wenn auch nicht sich selbst, dem hentertod und ahnlichen Nichtswurdigkeiten überhaupt, zu entziehen gedachte.

Und die tiefe Riedergeschlagenheit, welche Gorgen befiel, ale er diese Soffnung fur eine Taufdung ertennen mußte, ift der beste Burge dafur, daß es auch bei ibm fich fo verbielt.

Ueber die Anklage, daß Gorgen fich von ben Ruffen — mit Geld — habe bestechen laffen, wollen wir hier tein Bort verlieren. Die Thatsachen, auf welche diese Anklage fich grunden könnte, hat Gorgen mit einer solchen Offenheit in seinen Memoiren erzählt, daß nur die gemeinsten Lumpe — deren Bahl allerdings Legion ift — an der Wahrheit dieser Darftellung zweifeln können.

### Das Gefecht von Lugos und ber Fall ber Feftung Arab.

Der Baffenstreckung ber Görgep'ichen Armee bei Bilagos ober Szöllös folgte Schlag auf Schlag die Bezwingung der noch übrigen ungarischen Corps und der Fall der einzelnen Plage. Die Einzelnheiten gewähren jest nur wenig Interesse mehr; das Treibjagen, welches der Plan des Fürsten Bindischgraß schon im Dezember 1848 gewesen war, dieses Treibjagen auf die ungarischen Schaaren, beginnt nun wirklich.

Das Gros ber Armee hannaus - mit Ausschluß bes Schlid'ichen Corps - lagerte erichopft von Marichen und Kampfen am 10. August, nach bem Tage von Temesbar in folgender Beise:

Die haupttraft des 3. Corps ftand bei der Borftadt neue Belt; die Avantgardebrigade Doffen hatte ein Bataillon am rechten Begaufer bei Remete, ein zweites in der rechten Flanke nahe der Temes bei Medwes und ftand mit dem Gros gleichsalls an der Temes an der Straße von Temesvar nach Buzias. Das Regiment Schwarzenberg Ulanen von der Garnison von Temesvar ward dem 3. Armeecorps beigegeben und sollte bie flüchtigen ungarischen Schaaren über Remete auf Retas verfolgen;

bie Divifion Ballmoben lagerte bei Birodo;

bas 4. Corps nach Gharmatha vorgeschoben unterhielt bie Berbinbung mit Schlid über Binga;

die Divifion Paniutine ftand im Jagdmalde und die Gefcut= referre bei ber Dehala.

Streifparteien murben nach allen Seiten ausgesendet, um die Begend von Rachzuglern ju faubern, welche aufgefangen meiftentheils sofort in die Beimat entlaffen wurden.

Die ungarifchen Abtheilungen, welche von Kmeth zurudgelaffen erft jest aus bem Suben, aus ber Bacs und bem Banat herauf tamen, zogen von Uj Becs über Saagh und bann am linten Temesufer auf Buzias und beunruhigten die Brigade Doffen burch ein allerdings unnuges Plankeln über bie Temes hinüber.

Am 11. August nahm Rmeth eine Arriergarbestellung bei Retas, während bas Gros ber Bem'ichen Armee in beständigem Ruckzuge auf Lugos blieb. Rmeth raumte diese Stellung ohne Gesecht icon in der Nacht vom 11. auf den 12. August auf die Annde von der Annaherung des Regiments Schwarzenberg Ulanen.

Für den 12. August hatte hahnau, der vorerst sein hauptquartier zu Temesvar behielt, die entschiedenere Berfolgung der Ungarn angeordnet. Das 3. Corps mußte über Remete und Jeszvin vorrücken. Es besetzte mit seinem Gros das von Amety geräumte Relas, school Schwarzenberg Ulanen als Avantgarde nach Ragy Topolovecz vor, sendete Posten links nach Schusztra und Betrova Szella und ließ die Kavalleriebrigade Beigl als Nachhut in Jeszvin.

Das 4. Corps ging nach Janova, fcob bie Brigade Siegenthal nach hernyakova und sendete Bosten bis Thes und in der linken Rlanke über Benceek und Kibisch bis Allios.

Das Gros der Bem'ichen Armee war icon am 12. bei Lugos hier fand fich an diesem Tage auch Rossuth auf seiner Flucht von Arad ein. Die Rachrichten, welche er empfing, stimmten ihn vollends berab. Es sei nichts mehr zu machen, ward ihm allgemein gesagt; die Armee, soweit sie noch zusammen ware, wurde beim ersten Kanonenschuß vollends auseinanderskäuben.

Roffuth machte fich nach kurger Raft auf ben Beg nach der Turkei. Um 14. war er in Teregova, zwischen Karansebes und Mehadia. Bon hier aus schrieb er an den kranken Bem, welcher fur die Fortsehung des Krieges gestimmt war und ihn aufgesorbert hatte, die Regierung wieder zu übernehmen. Koffuth meinte, seine Gegenwart konne nichts nugen. Benn Bem glaube, daß er den Krieg fortführen konne, was vorerst doch nur mit hulfe von Requisitionen und Aussaugung des Landes möglich fei, so solle er ein Comité von Bolksvertretern bilden, welches die Regierung übernahme.

Am 12. hatte Becfen an bem Bogen ber Bega bei Riegeteo eine Urrieregarbefiellung genommen, die Brude bort war gum Abbrennen vor-

bereitet, jene bei Itiat abgebrochen. Bier Gefchute ftanden auf den Soben vor der Brude von Riegeteo am rechten Begaufer, 16 am linken. Poften hielten am rechten Ufer Lukarecz zu Topolovecz, am linken Ufer Buzias, Repet und Szinerszeg befest.

Um 13. August rubrten fich bie Defterreicher nicht; ber Bufammenftog Sovigere mit ungarifchen Refruten bei Lippa batte fie gum Steben gebracht. Bar bas Greignif boch fur einen Uebergangeverfuch ber gangen Borgep'fden Armee gehalten worden. Sabnau fdrieb fogleich an Ru-Diger und bat ibn fich mit ben Defterreichern zu vereinigen. Indeffen marb noch am 13. Die Baffenftredung Gorgebe ruchbar und am 14. rudten bie Truppen Sannaus, ber fein Sauptquartier ju Temesvar behielt, weiter por; bas 3. Corpe bie Ittar und Rie Topolovecz, bas 4. Corps über Bernhatova nach Lutarecg, mit ber Avantgarde nach Ggusanoveca und einem Detachement in der linten Flante nach Balincg oberhalb an der Bega, Auf bem rechten flugel ward die Brigade Doffen über bie Broter Brude mit einem Detachement gegen Bugias bis Ragy Roveres vorgeschoben. 3mifden ihr und bem 3. Corpe ging Die Ravalleriebivifion Ballmoden gleichfalle über die Broder Brude nach Ratobicge, mit dem Bortrab bie Repes und Drajojeet, Die Divifion Baniutine und Die Gefcugreferve tamen nach Retas.

Die Ungarn hatten ihre vorgeschobenen Truppen überall ohne Biber- fant eingezogen.

Am 15. follte nun Becfens Stellung bei Riezeteo angegriffen werden; indeffen raumten bie Ungarn noch am 14. Diese Stellung und Ramberg schob noch an diesem Tage seine Avantgarde bis Roftil, das Gros nach Belincz vor. hinter Roftil stellte sich die ungarische Arriergarde von Reuem auf; das Gros zog sich bei Lugos zusammen.

Am 15. rudten die Defterreicher gegen Lugos vor; bas 3. Corps und die Divifion Ballmoden follten Lugos angreifen und die Ungarn verfolgen, wohin fie flieben möchten, bas 4. Corps follte nach Roftil in Referve ruden, jedoch die Brigade Siegenthal von Szusanovecz auf Bezeris in die rechte Flanke ber Ungarn senden; Doffen sollte über Szinerezeg in ihre linke Flanke gegen Lugos vordringen.

Ramberg, ber um 8 Uhr Morgens von Belincz aufbrach, tam unmittelbar hinter Koftil ins Gefecht. Es war von kurzer Dauer, die Ungarn zogen fich bald zurud und raumten auch Lugos.

hinter Lugos an ber Strafe nach gaefet nahm jest noch Rmeth mit etwa 3000 D. und 12 Gefchuben eine Arrieregarbeftellung und bann auch aus biefer geworfen eine neue bei Poganpeft. Aus ber lettern zwang

ibn besondere bas Erscheinen ber uber Bezeris vorgeruckten Brigade Siegenthal in feiner rechten Flanke beraus. Er zog fich nun auf Bogfur zurud.

Rach Beendigung bes Gefechtes ftellte fich Die Avantgarde bes 3. öfterreichischen Corps gegen Facfet auf; Die Brigaden Bolff und Beigl bei Poganheft, die Brigade Siegenthal bei hezeris; alles andere lagerte bei Olah (Ballachisch) und Nemet (Deutsch) Lugos.

Che Gorgen Arad verließ, hatte er Damjanich von seinem Beschusse unbedingt die Baffen zu ftreden, aber nur vor den Russen, in Kenntniß geset. Als Schlick vor Arad erschienen war, ließ er diesen sogleich zur Uebergabe auffordern. Damjanich verweigerte sie, sendete aber am 14. August Parlamentare in Rudigers hauptquartier nach Kis Jenö um Unterhandlungen anzuknuhren. An demselben Tage fand sich hier General Buturlin ein, welcher mit einer Sendung Paskiewissch an hahnau behufs Berabredung der weiteren Operationen beauftragt war. Er nahm die Berhandlungen in tie hand. Damjanich stellte Ansags Bedingungen; ein Brief Gorges an Damjanich, welcher zu unbedingter Uebergabe rieth, mußte aushelsen. Damjanich erklärte sich nun bereit, die Festung unbedingt zu übergeben, aber nur an ruffische Truppen. Um 15. August ward dies beschlossen; am 17. August sollte die Uebergabe ersolgen. Butturlin zog zunächst nur das Kosadendetachement Chruleffs vor Arad heran.

Sobald hann au am 15. die Unterhandlungen Damjaniche mit ben Ruffen erfuhr, ertheilte er an Schlick im höchsten Borne ben Befehl zu ernftlichem Angriffe auf Arad mit Beseitigung der Ruffen. Es konnte nicht sehlen, daß Schlick, wenn er diesem Besehle wortgetreu nachkam, mit den Ruffen selbst in Feindseligkeiten gerathen mußte, wenn dieselben dem gegebenen Borte nicht untreu werden wollten. Ein Kampf von Berbundeten gegen Berbundete fland in durchaus nicht sehr ferner Aussicht. Butturlin ward von Schlick über die Lage der Dinge unterrichtet; Butturlin erhielt nun die Bollmacht von Bastiewitsch, die Sache so gut als möglich auszugleichen. Er begab sich sofort noch in der Racht auf den 16. August in das Hauptquartier Hannas nach Temesbar, während Schlick versprach, mit der Aussführung der ihm ertheilten Besehle so lange als möglich zu zögern.

In Temesbar stellte Butturlin dem öfterreichischen Feldherrn vor, daß es sich ja hier um eine reine Form handle; sobald Arad den Russen übergeben sei, wurden diese den Plat den Defterreichern ausliesern. Dahnau möge daher statt des Schlickschen Corps die Division Paniutine, die ja auch zu seiner Armee gehöre, vor Arad senden. Obwohl bittern Ingrimm im Berzen willigte Hahnau doch ein. Die Division Paniutine, welche somit jest von

der öfterreichischen Armee getrennt ward, erhielt noch am 16. August Befehl, von Rietas, wo fie eben ftand, nach Arad zu rucken. Sie traf hier zu fpat ein. Am 17. hatte Damjanich ben Plat an Chruleffe Rosacken übergeben, von denen er taum eine Stunde spater den Defterreichern ausgeliefert ward.

#### Die Waffenstreckung der Bem: Gunon'schen Colonne bei Deva.

Bei bem einreißenden Unglude in Siebenburgen verliefen sich vor Clams Truppen die Schaaren der Szeller. Gal Sandor mit taum 2000 M. raumte das Szellerland, um sich nach der ungarischen Grenze durchzuschlagen, da er von dem trostosen Zustande ber Dinge im eigentlichen Ungarn noch nicht unterrichtet war.

Grotenhjelm, der seit dem 3. August in Maros Basarbeln gestanden, ersuhr am 5., daß Gai Sandor sich von Csit Szereda auf Szas Regen zurückziehe, um von dort auf Rlausenburg zu marschiren. Er beschloß diesen Marsch zu durchkreuzen und brach zu diesem Ende am 6. August mit 2 Colonnen von Maros Basarheln nordwärts auf. Die Colonne des rechten Flügels, 42/3 Bataillons, 15 Geschüße, 51/2 Escadrons und 50 Rosacken ward über Szess und Kal nordostwärts auf Hodos gerichtet, die Colonne des linken Flügels unter Oberst Samarin, 8 Compagnicen, 2 Escadrons und 8 Geschüße sollte das linke Marosuser auswärts nach Szasz Regen ziehen.

Gal Sandors kleines Corps entging ben beiden Colonnen, indem es eine Furth über die Maros bei Körtvelhfaja benuste und von dort über Toldalag gegen Klaufenburg weiter zog. Am Abende des 6. vereinigte Grotenhjelm feine beiden Colonnen bei Bajda Sz. Ivan am rechten Marosufer und sendete am 7. seine Ravallerie zur Berfolgung der Ungarn nach. Die Ravallerie ging bis Sarmas südlich der Klausensburger Straße vor und machte einige Nachzügler zu Gefangenen. Am 8. August kehrte nun Grotenhjelm nach Maros Bafarhelh zuruck, wo er am 9. das Ulanenregiment Rowomirgorod aus der Bukowina an sich zog und weitere Beschle von Lüders abwartete.

Luders Truppen bedurften nach dem Treffen von Groß Scheuern einiger Ruhe. Er bildete zunächst ein Detachement unter Beneral Dpt aus 8 Bataillons, 8 Escadrons, 16 Geschüßen und 2 Sotnien Kosaden, deffen Bestand zum Theil von tem Clam'schen Corps entnommen ward und stellte basselbe am 10. August bei Medzess auf. Am 11. August ließ er am

Rothenthurm und bei herrmannftadt 4 Bataillons, 2 Cecadrons und 14 Befduge unter General Ablerberg gurud und brach felbft mit 8 Bataillons, 18 Escadrons und 44 Geschüpen von herrmannftadt gegen Duhlenbach auf, um die dort noch ftebenden Ungarn unter Stein zu vertreiben.

Berantagt-ward er hiezu durch die an ihn gelangte Rachricht, daß die Ungarn ihre Sauptmacht bei Arad vereinigten und wohl die Abficht haben könnten, von da aus fich nach Siebenburgen zu wenden.

An Clam Gallas sendete er den Befehl, unter Zurudlassung von 4 Bataillons und 8 Geschüßen zu Gsit Szereda zur Bewachung des Szellerlandes nach Maros Basarbelly zu marschiren, um dort Grotenhjelm zu ersehen, welcher seinerseits aufgesordert wurde, nach Rlausenburg zu marschiren. Dot ward angewiesen, von Medgyes über Balassalva den Rokel abwärts nach Mihalbsalva zu gehn, um den bei Mühlenbach stehenden Ungarn, wenn sie durch Lüders von dort verdrängt wären, den Rüczzug nach Klausenburg abzuschneiden. Die Berlegung dieser Straße schien nur am linken Ufer der Maros nothig, da am rechten Janku mit seinen Ballachen dieses Geschäft besorzte.

Schon in ber Racht vom 11. auf ben 12. fendete Luders von Reismartt ein Rosadenregiment mit bem Auftrage ab, am 12. im Ruden ber Ungarn auf ber Strafe von Muhlenbach nach Deva zu erfcheinen.

Am 12. August griff Luders die Ungarn in Front an. Sie wichen bald, boch in Ordnung bis hinter Muhlenbach zurud; die Berfolgung durch bie Ravallerie indessen und das Austreten des detachirten Rosadenregiments auf der Dévaer Straße, endlich die Radvicht von einem bedrohlichen Ausfalle der Garnison von Rarisburg ftorten bald die anfängliche Ordnung und die Trummer des Stein'schen Corps floben auf Deva.

Luders, welcher nur 4 Tobte und 29 Berwundete verloren, dagegen über 1000 Gefangene gemacht und 22 Geschütz genommen hatte, mußte doch wegen Ermudung seiner Truppen die Bersolgung schon halbwegs zwissen Rublenbach und Szas Baros, bei Balamir einftellen.

Am 13. ließ Luders in Muhlenbach 2 Bataillons, 1 Soinie Rosaden und 2 Gefchuse, sowie ben ganzen Train feines Corps unter bem Befehl bes Generals Rehfeldt gurud, ichob feine Avantgarbe nach Szasz Baros und fein Gros nach Ghalmar vor.

Am 14. ruckte bie Avantgarde bis an die Strehlbrucke bei Bisti, bas Gros bis Sjasz Baros vor; an diesem Tage legte eine große Bulverexpflofion das Solos Deva in Trummer. Da Stein die Brucke von Bisti ohne Widerstand aufgegeben und fich am 15. schon über Deva auf

Dobra zurudgezogen hatte, fo ließ Luders am gleichen Tage noch einen Theil ber Avantgarde Deva befeten.

Auf die Meldung, daß fich zwischen Lesnel (westlich Deva) und Dobra febr bedeutende ungarische Streitktafte zeigten, concentrirte Luders am 16. feine ganze Avantgarbe bei Deva und fcob fein Gros noch Bisti vor.

Es waren Bem und Gubon, die fich mit einem Theil der urfprunglichen Dembinefifden Armee den Ruffen von Lugos ber naberten.

Die Erummer bes bei Temeebar am 9. gefchlagenen heeres hatten fich namlich bei Lugos getheilt.

Etwa 8 Bataillone, 12 Escatrons und 42 Geschutze unter Bem und Gubon wendeten fich nach Deva.

Defewify und Lagar mit 4000 DR. und 52 Gefdugen folugen ben Beg fudmarte uber Raranfebes gegen Die turtifche Grenge bin ein.

Becfen bagegen mit einem Theile feines und bes Rmety'ichen Corpe, welcher fich ihm angeschloffen hatte, mabrend Rmety fur feine Berson über Bfidovar in die Turkei fich, wendete fich nordwarts an die Maros auf Soborfin, um die Bereinigung mit Gorgen ju suchen.

Bem und Gunon waren ce, welche jest mit ben Resten bee Stein'schen Corps vereinigt, sich Lubers von Dobra her naherten. Lubers erhielt am 17. die Rachricht von ber Waffenstreckung Görgens. Er richtete nun an Bem die Aufforderung, diesem Beispiele zu solgen. Bem erwiderte darauf, er sei im Gegentheil im Begriff, die Ruffen anzugreisen, falls diese nicht die Waffen strecken wollten. Da indessen die ungarischen Truppen äußerst geringe Rampsluft zeigten, so kam man endlich über einen Waffenstillftand auf 24 Stunden überein.

Bahrend beefelben, in ber Racht vom 17. auf ben 18. August marb im ungarifchen Lager ein letter Rriegerath gehalten.

Bem, Guyon und viele Offiziere wollten die Fortsetung bes Rampfes, boch die Soldaten waren ganz anderer Meinung, herzlich mude, wunschten fie weiter nichts als bas Ende des Krieges. Die Führer mußten einsehen, baß sie mit diesen Truppen durchaus teine Hoffnung mehr hatten, noch irgend etwas auszurichten.

Bem, Gunon, Niclaus Perczel, Stein und mehrere andere benußten die Zeit des Baffenstillftandes zur Flucht aus dem Lager. Sie gingen zuerst auf Rußberg (Ruszla, Ruszlau) und wendeten fich von dort nach Morul, östlich Karansebes, wo sie am 20. eintrasen und grade zurecht kamen, um den ihnen vorausgeeilten, aber hier vom Ortsrichter verhafteten Kmeth zu befreien. Die sammtlichen Flüchtlinge gingen nun nach Bojana sudwarts Morul und retteten sich von da burch das Schillthal in bie

Ballachei. Roffuth, Dembinsti, Desgaros, Better, Morik Berczel, Byfodi, Asboth, die Minister Szemere, Bidowich, Rafimir Batthyany und eine Anzahl von Abgeordneten waren um diese Zeit bereits zu Biddin.

Rach der Flucht ber Fuhrer tam es in dem ungarifchen Lager bei Deva ju offener Meuterei. Bon den 7760 M., welche man bisher noch beisammen gehalten hatte, verliefen fich ungefahr 4000, der Rest ftreckte am 18. Abende por Ludere die Waffen und ward alebald nach der Festung Karleburg transportirt.

Sannau, welcher sein Sauptquartier zu Temesbar behielt, gab den Befehl über die fammtlichen zur Berfolgung bestimmten Truppen an Fürst Franz Liechtenstein. Diefer erhielt die Aufgabe, ten einzelnen ungarischen Corps die Baffenstrectung Gorgebs durch Proclamationen bekannt zu machen, sich aber auf Unterhandlungen nicht einzulaffen, sondern stete Unterwerfung auf Gnade und Ungnade zu verlangen.

Liechtenftein theilte feine Streitmacht entsprechend den Abtheilungen ber ju verfolgenden Ungarn in mehrere Colonnen.

Die hauptcolonne, jur directen Berfolgung Bems und Guyons bestimmt, ward aus dem 3. und dem größten Theile des 4. Corps gebildet. Das 3. Corps beseite schon am 16. August ohne Widerstand Facset und schob seine Abantgarde nach Rosson, am 17. rudte an letteren Ort das Gros des Corps, die Avantgarde aber nach Kossovicza, während die Division Herzinger Facset besetze. Am 18. sam die Avantgarde des 3. Corps nach Deva, das Gros des Corps nach Dobra, die Division Herzinger nach Kossova. Die Desterreicher traten hier mit dem Corps von Lübers in Berbindung und nahmen die Trains und das Material in Beschlag, welches die Bem'sche Colonne bei der Baffenstreckung noch hinter sich ge-lassen hatte.

Streifparteien murden nun nach allen Seiten entsendet, um Stuchtlinge aufzugreisen und faft noch mehr, um fie gegen die überall umberichwarmenben Ballachen ju fchugen, welche jest an ben wehrlosen und halbtobten Ungarn ihre Buth ausließen.

Eine Abtheilung der Bem'iden Colonne unter Oberft Brunner, etwa 1800 M. start, hatte sich nach hategeg gezogen; fie stredte am 19. vor einem rufficen Detachement unter General hasford die Baffen. hier traf mit hasford am 21. August ein österreichisches Streifcommando unter General Wolff jusammen, welcher von Teva durch das hategeger Thal, dann guruck über Ohuba Biegtra und Karansebes nach Lugos marichiten sellte, um dort noch guruckgebliebene ungarische Abtheilungen aufgusuchen.

Ruftow ungar. Rrieg. 11.

## Waffenstredung der Colonne Defewfips und Ruckjug einer ungarischen Abtheilung über Wehadia auf türkisches Gebiet.

Defewffy und Lagar hatten, wie erwähnt worden, von Lugos den Beg nach Raransebes eingeschlagen. Bu ihrer Berfolgung ward vom Fürsten Liechtenftein die leichte Brigade Simbschen, 12 Escabrons und 6 Geschüge bestimmt, mahrend die schwere Ravalleriebrigade Lederer und das Grenadierbataillon Müller als Besatung in Lugos blieben. Simbschen ging am 16. August von Lugos bis Szakul, am 17. mit der Avantgarde bis Mutnik, und sendete ein Streiscommando nach Chuta.

Bur Unterstüßung ruckte am 18. das Grenadierbataillon Muller von Lugos nach Szakul und ba das Terrain im obern Ternesthal für Operationen leichter Ravalletie allerdings fehr wenig geeignet ift, was man wohl wiffen konnte, bevor man anfing, so wurden noch 4 Bataillons und 12 Beschüte aus dem Marosthal auf Raransebes gerufen, wo ein Theil diefer Truppen bereits am 20. ankam. R.-M.-L. Ballmoden übernahm jest auf der Linie über Karansebes den Befehl.

Defemffy und Lagar raumten in ber Racht vom 18. auf ben 19. Raranfebes, welches barauf von Simbschend Avantgarde beset ward; ter größte Theil ihrer Truppen schlug die Straße nach hatsgeg ein, eine Abtheilung aber, meift aus der polnischen und italienischen Legion bestehend, unter Oberst Boginer, marfchirte das Temesthal hinauf gegen Rehadia.

Lagar mit 3000 M., 600 Pferden und 36 Gefchugen, von der Lage ber Dinge unterrichtet, ftredte darauf icon am 19. vor den Defterreichern die Baffen; Defewfin ftellte fich bald nachber auch dem F.-M.-C.
Ballmoden. Es blieb also bier nur noch Boginer übrig.

Am 21. August ließ Ballmoden eine kleine Avantgarde, bei wefecher sich aber nun auch Infanterie befand, bis Szadova, am 22. bis Kornice vorruden, Simbichen folgte mit dem Gros am 21. bis Baguugfa und Ballmoden nahm fein Sauptquartier ju Raranfebes.

In der Racht vom 22. auf den 23. vereinigte Oberfilieutenant Muller einschließlich feines Grenadierbataillons 7 Compagnieen, 2 Escadrons und 3 Raketengeschüße zu Kornice und rudte nach Mehadia. Bogtner raumte dieses bald, nahm aber am Mehadiaschlüffel eine neue Stellung. Rach kurzem Scharmugel fab sich Muller, der dabin folgte, zu schwach, diese neue Stellung anzugreisen. Es sollten erft Berfiarkungen abgewartet werben. Unterhandlungen, welche angeknupft wurden, zerschlugen sich, da Bogtner einen Baffenftillftand verlangte, um sich durch Abgefandte davon zu überzeugen, wie ce mit der Baffenftredung Gorgepe flebe, von welcher man ibm fagte.

In der Racht vom 23. auf den 24. ging Boginer vom Mehadia-schlüffel jurud und noch im Laufe des 24. auf turtifches Gebiet über. Seine Truppen wurden wie alle Flüchtigen von den Turken nach Biddin gewiesen.

Am 25. Auguft ließ Ballmoben Alt Drfoba befeben.

#### Die Waffenftredung ber Colonne Becfens.

Becfen hatte sich von Lugos aus an die Maros auf Soborsin gewendet, um sich mit Görgen zu vereinigen. Nachdem er die Maros übersichtiten hatte, ging er auf schlechten Gebirgswegen über Baja und Szlatina weiter gegen Boros Jend. Ein Bataillon, 6 Escadrons und 6 Geschrons verschende Siegenthal wurden ihm am 17. von Nakitta gegen Birkis nachgesendet. Jenseits der Maros angekommen, ließ Becsen seinen ganzen Arain, 2000 Fuhrwerke, im Stiche, welche von einer österreichischen Escadron weggenommen wurden. Auch fast all sein Geschüt mußte auf den schwierigen Begen Becsen zurücklassen. Lippa ward am 18. von Aruppen des Schlickschen Corps aus Reue besetzt, damit Becsen hier einer kitzmeister Medven folgte am gleichen Tage von Toth Barad über Baja und Szlatina Becsen direct; sie machte viele Nachzügler zu Gesangenen, so wie sie auch die unterwegs zurückzelassen Geschütze fand.

Am 20. August bei Boros Jend nordlich Bilagos angekommen, von Gorgeps Waffenstreckung unterrichtet, von diesem selbst aufgesordert, seinem Beispiele zu folgen, übergab er sich und sein Corps, 7440 M., 1067 Pferde, 2 Geschüge und noch 4000 Gewehre am 21. auf Gnade und Ungnade den Ruffen.

# Die Waffenstredung der Truppen Inczedns, Gal Sandors und des Corps von Razinezy.

General Grotenhjelm, welcher ohne in der Berfolgung Gal Candore zu berharren, am 8. August nach Maros Basarbelv zurückgekehrt war,
erhielt hier am 12. die Rachricht von der Schlacht von Groß Scheuern
und zugleich den Befehl von Lüders, nunmehr auf Rlausenburg vorzurücken.

Sier ftand Gal Candor, bem fich mehrere andere Eruppen ange-foloffen batten.

Grotenhjelm concentritte feine verfügbare Streitmacht am 13. August bei Ris Cfeg und rief auch die Abtheilungen, welche noch um Saag Regen und Szeredfalba bei Biftrip ftanden bis auf die Garnison in letterer Stadt unter General Bladislawiewitsch heran.

Roch am 13. bei Ralyan traf die Avantgarde Grotenhjelms auf die Bortruppen der Ungarn, welche auf Apahida guruckgeworfen wurden. Als fich am 15. Grotenhjelm mit feinem Gros der Stadt Rlaufenburg naherte, raumten die Ungarn dieselbe und zogen fich in der Richtung auf Banfi Hunyad zuruck, indem fie fich mit einem kleinen Detachement in Berbindung sesten, welches am Csucsapaß aufgestellt war, unmittelbar, nach Gal Sandors Ankunft zu Rlausenburg von ihm dorthin geschoben.

Bie wir wissen, hatte am 7. August schon Pastiewitsch das Streifcommando des Obersten Melnikoff das Thal des Sebes Koros ausmarts detachiet, um über den Csucsapaß und auf Rlausenburg die Berbindung mit Grotenhielm und Lüders berzuftellen.

Melnitoff stellte sich am 8. August bei Mego Telegd auf; hier brachte er bald in Erfahrung, daß ein ungarisches Detachement von Banfi hunhad gegen den Csucsapaß in Bewegung sei, wahrscheinlich in der Absicht, eine westlich vom Basse bei Bucsa eingerichtete Barricade, welche den Beg sperrte, zu besehn. Melnitoss ging nach Bucsa vor, tam den Ungarn zuvor, ließ ihre Barricade verbrennen, zog sich dann aber vorsichtig, da die Ungarn sich bei Csucsa verstärkten, gegen Mego Telegd zuruck. Bon hier aus zeigte er den Ungarn bei Csucsa die Bassenstgten Görgens an und berichtete alebald, daß jenes Detachement nicht abgeneigt scheine, dem Beispiele zu solgen, worauf er bis zu 4 Bataillons, 3 Escadrons und 4 Gesschen verstärkt ward. Indesen zerschlugen sich die Berhandlungen.

In Rlaufenburg eingeruckt, ließ Grotenhjelm den Oberft Urban, ber chen von einer Krantheit genesen, das Commando der öfterreichischen Truppen in diesem Corps wieder übernommen hatte, mit 3 Bataillons, 4 Escadrons und 9 Geschüßen auf Banfi hunhad vorgehn; die Kavallerie erreichte noch am 15. Banfi hunhad, die Infanterie Kapus. Am 16. verfolgte Urban Gal Sandor bis Csucsa. hier aber erhielt er die Rachricht, daß ein startes Corps unter Kazinczy bei Dees aus der Marmaros eingetroffen sei und den Befehl, die Berfolgung Gal Sandors einzustellen.

Dieselbe Rachricht war auch Gal Sandor zugekommen und er dachte darauf, fich mit Razinczy zu vereinigen. Rur um dieses leichter ausführen zu konnen, führte er noch die Unterhandlungen mit Melnikoff weiter. Razinczy, fogleich beim eisten Bordringen der Russen über die Karpathen von Bysocki getrennt, hatte sich darauf an Bem anschließen follen, indessen die Rachrichten, welche er an der stebenbürgischen Grenze über das Borrücken Grotenbjelms aus der Bukowina erhielt, bestimmten ihn zu dem Entschlusse, in der Marmaros vorläusig stehen zu bleiben und von bier aus die Communicationen der Russen zu beunruhigen. Die Bereinigung mit Perczel wurde durch das erste Bordringen der Russen, Tscheodajesse, auf Debrezhin vereitelt; die Bereinigung mit Görgen dadurch, daß dieser nicht so lange als man ursprünglich vermuthet, an der hernad und dem rechten Ufer der obern Theiß stehen bleiben konnte. Kazinczh erbielt nun überdieß den Besehl, sich mit Bem zu vereinigen, als er von Munkacs aus eben am 2. August bei Uj Lack über die Theiß gegangen war. Er wendete sich jest nach Szathmar Remethi, wo er mehrere Tage unschlüssig blieb, um sich dann endlich auf Deés zu ziehen, welches er am 15. August erreichte.

Unterdeffen trat Gal Sandor mit ihm in Berbindung und man befchloß, fich bel Bfibo zu vereinigen, wohin beshalb Raczinczy von Dees aus umtehrte, mahrend auch Gal Sandor von Cfucfa dabin marfchirte.

Grotenhjelm concentrirte sein Corps am 18. bei Rlausenburg und marschirte nach Dees, er fand Razinczy nicht mehr bort und ließ ihn nun zur Waffenstreckung auffordern, indem er ihm zugleich einen Brief Gorgeys zusendete. Razinczy erklärte sich am 23. bereit, dem Beispiele Gorgeys mit sammtlichen Truppen, die jest unter seinem Befehle vereint waren, zu folgen, und Grotenhjelm rückte, nachdem er auch Waladislawiewitsch von Bistris herangezogen, nach Olah Bafarhely von. Unterbeffen brach im Corps Razinczys Meuterei aus; einen großen Theil der Truppen gelang es zwar zu beruhigen, doch einige tausend Mann trennten sich von Kaczinsky und marschirten auf Nagy Banya. Am 25. August freckten darauf 4000 M. mit 56 Geschüben, 7000 Gewehren und 103 Pferden bei Bsibo vor Grotenhjelm die Wassen.

Melnitoff war auf seine Melbung, daß Gal Candor gegen Bfibo marschire, durch 100 Rosacken verftartt und ibm befohlen, von Mezd Telegd wieder auf Bucsa vorzuruden. Als Reserve für ihn ward Generallieutenant Caß mit 6 Bataillons, einem Rosackenregiment und 24 Geschüßen ihm nachgeschoben, indessen bald auf die Nachricht von Razinczys Wassenstredung wieder zurudgezogen, ebenso wie Melnitoss.

Ale Grotenhielm ben Befehl erhielt, von Maros Bafarhely auf Klaufenburg vorzugehn, mußte bas Detachement bes Generals Dyck über Lövis und Enbed auf Thorda rucken, um ihn zu unterftugen, ward aber ichon am 16., als Lubers bie Annaherung ber Bem'ichen Colonne auf Deva erfuhr, eiligst fudwarts zur Bereinigung mit Enbere berufen und traf am 17. in Muhlenbach ein. Dagegen follte nun Clam nur ein Detachement in Maros Bafarbelv zurudlaffen, mit bem Reft feiner Truppen aber theils die von Biftrig weggezogene Abtheilung bes ruffifchen Generals Bladislawies wiisch bort erfegen, theils zur directen Unterflugung Grotenhielme auf Dees geben.

Rach der Baffenstredung Görgeys bildete Pastiewitich ju Großwardein ein Detachement unter General Karlowitsch von 7 Bataillons
der 4. Infanteriedivifion, 4 Cecadrons, 25 Rosaden, 24 Geschügen und
einer halben Compagnie Sappeurs, welches den Auftrag erbielt, über Debregin,
Ragy Rallo, Nameny oder irgend einem andern paffenden Bunkt an der
Theiß in die Marmaros einzurücken, diese zu bezuligen, Mentace zu nehmen
die Berbindung von Muntacs mit Kaschau von nech herumstreisenden feintlichen Truppen zu saubern. Karlowitsch marschirte am 14. August von
Großwardein ab. Am nächsten Tage lief tann die allerdings nicht mehr
ganz richtige Nachricht ein, daß immer nech tas Corts Razinczys um
Muntacs stehe. Karlowitsch erhielt darauf nech eine Berstäntung von 6 Bataillons und 22 Geschügen und einen Brief Görgeys an Razinczy.

Nach einem Schaimugel bei Ramenh bemächtigte fich Rarlowitich ber dortigen Theißbrucke und ruckte vor Munkace, welche kleine Feftung ihm am 26. August übergeben wurde, nachdem aus ihr nech Barlamentare nach Großwardein gesendet waren, um fich von der Wahrheit aller jener Mittheilungen zu überzeugen, welche ihr über tas Locs der ungarischen Armeen gemacht worden waren.

Obwohl namentlich durch Bem viele Bersuche gemacht worden traren, mit den Ballachen irgend eine Uebereinkunft zu ichließen und sie fur die Ungarn zu gewinnen oder wenigstens diesen zu Gursten zur Ruhe zu fim men, hatten diese Bersuche doch nichts gefruchtet. Janku unterhielt beständige Aufregung und als sich vollends die Bassen der Berbündeten glücklich erwiesen, da breitete sich der wallachische Aufstand von Reuem in immer weitere Kreise aus. So waren die Ungarn bis auf die Stunde ihres Todeskampses genöthigt, Truppenabtheilungen gegen die Ballachen aufzustellen. Eine dieser Abtheilungen, das Streiscorps Inczelhe, stand um die Mitte August in der Gegend von Belenves am Felete Körös, es waren etwa 1200 M.

Auf die Rachricht davon fchob am 16. August Bastiewits 8 Escadrons mit 4 Gefchüßen unter General Lowenhagen nach Alma Rezösudoftlich Großwardein vor. Das Corps Inczedys lieferte ihm theils die Baffen aus, theils ward es versprengt, und auf seine Reldung hierüber sowie über die Zusicherungen Jantus, daß er die Wallachen ruhig erhalten

wolle, ward Lowenhagen am 24. August nach Großwardein gurudgerufen.

Gorgen mit einer kleinen Begleitung ward ichon am 14. August von Ris Jeno nach Großwardein in das hauptquartier Baskliewitich's gebracht. Baskliewitich ließ ihn zuerst bart an, fügte aber dann alsbald hinzu, daß er die Begnadigung des Baren für seine Berson ansprechen werde. Schon 8 Tage nachber tam die Runde, daß der Raiser Ricolaus die Gnade wirklich gewährt und außerdem seinen Sohn, den Thronfolger, beaustragt habe, für Görgeh auch die Begnadigung durch den Raiser Franz Joseph zu erwirken. Ende August erhielt dann Görgeh auch die ihm sicherlich höchst unwillsommene Nachricht durch ein Schreiben hahnaus vom 26. August, daß Franz Joseph ihm Gnade habe angedeihen lassen, daß er ihm das Leben schenes. Doch sollte Görgeh sich nicht in Ungarn aushalten dursen, es ward ihm vielmehr Klagenfurt zum Ausenthalte angewiesen und er alsbald bortbin gebracht.

In der Zwischenzeit hatte Gorgen in Confequenz seines Schrittes Briefe an alle Corpscommandanten im freien Felbe, sowie an alle Festungscommandanten geschrichen. Den ersteren ertheilte er einsach den Rath seinem Beispiele zu folgen, den letztern erzählte er die Thatsachen und gab ihnen zu verstehen, sie möchten handeln, wie fie es mit ihrem Bewissen verantworten könnten und je nachdem fie glaubten, für Ungarn und für ihre Leute noch irgend eine gunftige Bedingung erpressen zu können oder nicht.

Bie wir icon fruber angedeutet haben, verfiel Gorgen alebald in eine tiefe Riedergeschlagenbeit, Folge getäuschter Soffnung, getäuschter Soffnung jedenfalls, wenn er auch öffentlich nie von einer hoffnung zu seinen Umgebungen, wenigstene er felbst nicht geredet hatte.

Die Generale, Offiziere seiner Armee, die Civilnotabilitäten, welche sich ihr angeschlossen hatten, sollten ursprunglich wie er nach Großwardein gebracht werden. Es geschah nicht. Zwar wurden sie dahin in Bewegung geset, boch alsbald ward die Marschrichtung geandert und man schleppte auch diese Leute, wie Unterossiziere und Soldaten nach Sartad, sudwestlich Großwardein, wohin Bastiewitsch die zu Szolnot magazinirten Borrathe bringen ließ, um für die ersten Berpstegungsbedurfnisse zu sorgen. Bald begann dann die Uebergabe der Gesangenen und des Materials, welche den Ruffen bei den verschiedenen erwähnten Gelegenheiten und einzelnen weniger bedeutenden in die hande gesallen waren, an die Desterreicher. Bon diesen ward die Mannschaft vom Feldweibel abwarts bald entlassen; die Generale, Ossiziere und Rotabilitäten des Civilstandes aber wurden sessgebalten und für Görgeb konnte kein Zweisel darüber bleiben, zu welchem Zwecke. Kriegs-

gerichten follte Arbeit gegeben werten, und wie diese ihre Arbeit thun wurden, das war nach allem Borausgegangenen unschwer zu beurtheilen! Bohl benen, welche von ber Begunstigung, welche die Ruffen den Einzelnen für das Entkommen bis zulest gewährten, vollen Gebrauch machten! Aber die meisten der Gesangenen waren moralisch so gebrochen, daß ihnen auch zur Flucht die Kraft sehlte, selbst als in sehr kurzer Zeit jede Iluston geschwunden war, welche sie vor der Baffenstreckung und unmittelbar nach ihr von dem Schuse der Ruffen sich gemacht hatten.

## Berfpatrtes Gintreffen bes Banus Jellachich auf bem Ariegofchauplat und Fall ber Feftung Peterwardein.

Obgleich schon am 25. Juli die Raumung der Bace Seitene ber Ungarn bezonnen hatte, wagte sich doch Jellach ich noch lange nicht aus seinen Berstecken am rechten Donauuser und auf dem Titler Plateau hervor. Am 27. ersuhr er, daß Hahnau im Begriffe sei, von Besth gegen Szegedin hinabzurucken. Run ließ Jellachich am 28. Juli die Curasserbrigade Castiglione von Iregh nach Szlankamen rucken und bis zum
31. auß Blateau von Titel übersegen.

Recognoszirungen am 30. Juli von Dietrich und Rnichanin von Bilo va und Mofforin her unternommen, gaben zwar die Ueberzeugung vom Abzuge der Ungarn aus der Bace; doch die Ausfälle der Garnison von Peterwardein, welche deren wirkliche Schwäche verhüllten, beunruhigten den Banus seibst bis zu dem Grade, daß er es noch nicht wagte, die Infanteriereferve vom rechten an das linke Ufer der Donau herüber zu ziehen.

Am 5. August endlich erhielt Jellachich die Rachricht, daß hannau Szegedin beseißt habe; nun setze er alle zur Offensive bestimmten Truppen nach Szlankamen in Marsch, soweit sie sich noch am rechten Donauuser befanden und begann sie überzuschiffen. Während die Ueberschiffung nach dem Biateau von Titel im Gange war, griffen die im sudlichen Banat noch zuruckgebliebenen ungarischen Truppen am 7. August bei Berlasz an; am 8. aber zogen sie in der Richtung auf Beißtirchen ab, worauf Perlasz von den Brigaden Lang und Marsan besetzt und unterhalb Titel eine Brücke über die Theiß geworsen ward. Ueber diese Brücke ging die Armee des Banus am 12., nachdem die Ueberschiffung über die Donau endlich vollendet war, an das linke Theißuser über.

Das am rechten Theigufer abwarts von ber Sannau'ichen Urmee entfendete Streifcorps Althanns hatte am G. Auguft bie Bortruppen Des Banus bei Dofforin erreicht, vereinigte fic nunmehr mit beffen Armee und jog ihr nach Temesbar vorauf, wo es am 15. August eintraf.

Bellachich hatte am 13. mit ber Division Dietrich, am 14. auch mit bem Gros Ragy Becekeret erreicht und gelangte am 16. nach il j Bece. hier erhielt er von hannau, ba nach dem Gesechte von Lugos taum noch eine ernstliche Beschäftigung zu erwarten ftand, den Besehl halt zu machen und mußte am 17. die Brigade Puffer nach Reusatz zurucktehren laffen, um Peterwardein auch am linken Ufer einzuschließen.

Das Deutsch= und Ilhrisch-Banater Regiment unter den Generalen Reuftadter und Rheinbach wurden nach Mehadia und Orfova gesendet, um fich der im obern Temes- und Bela-Relathal operirenden Colonne Ballmodens anzuschließen. Sie tamen indeffen zu fpat, um hier noch mitwirken zu tonnen.

Der Besatung von Peterwardein ward alebald bie Anzeige vom Stande der Dinge in ganz Ungarn gemacht und daran die Aufforderung zur Uebergabe geknüpft. Der Commandant des Plates, Oberst Paul Rif, sendete darauf Abgeordnete in das hauptquartier hapnaus, welches seit dem 21. August nach Arad verlegt war. Sie trasen hier am 24. August ein, erhielten volle Gelegenheit, sich von der Wahrheit der Unglücksbotschaften zu überzeugen, und nach ihrer Rücklehr ward am 7. September Peterwardein mit einer Besatung von 8000 R. den Desterreichern übergeben.

## Berabredungen zwischen Hannau und Paskiewitsch über den Rückmarsch der Russen und die theilweise Fortschung der Occupation durch die Russen.

Rachdem am 24. August Sannau die Gewisheit erhalten hatte, daß er auf baldige Uebergabe ber Festung Peterwardein rechnen könne, ftand in Ungarn nur noch ein einziges Bollwert in den Sanden der Magyaren, die Festung Romorn. Alleidings die wichtigste des Landes. Doch erforderte ihre Bezwingung sicherlich nicht die vereinigte Krast der russischen und öfterreichischen Armeen; auch die Occupation Ungarns behuse vollständiger Riederbrückung etwaiger kleinerer Bersuche zur Erhebung erforderte diese Krast nicht nach so vielen Schlägen des Unglücks, wie sie in der Zeit weniger Bochen die ungarische Macht betroffen hatten.

Es konnte baber allmalig an den Rudmarich ber Ruffen in ihre heimat gedacht werden. Sannau fprach den Bunfch aus, daß die Ruffen bis einige Bochen nach dem Falle Romorns noch das nordoftliche Ungarn und Siebenburgen beseith halten mochten. Pastiewitsch bestimmte dazu die

8. Infanteriedivifion, 4 Bataillone ber 9., bann berichiebene Abtheilungen ber Corpe von Grotenhielm und Lubere unter bem Oberbefehl Rubigere, ber gunachft fein hauptquartier gu Grogwardein nahm.

Die nicht gum Bleiben bestimmten Truppen begannen sogleich den Rudmarich in ihre Quartiere in Bolen, Bodolien, Bolhynien und die sub-lichen Militarcolonieen, wo fie je nach der Beite bes Beges früher oder später bis Mitte October eintrafen.

Sannau concentrirte gegen Ende August das 3. öfterreichische Corps bei Temesvar, das 4. und die Ravalleriedivision Ballmoden bei Arad. Bon hier aus begann der Radmarich in die Friedensquartiere mit Rucficht auf die Occupation des ganzen Landes. Sannau nahm fein Sauptquartier Ende August ju Besth.

Rach dem Falle Romorns begann die Ablöfung der unter Rudiger gurudgebliebenen ruffischen Truppen zuerft in den südlichen Theilen des Landes; Rudiger verlegte darauf sein hauptquartier nach Eperies. Ende October wurden auch die noch in den nördlichen Comitaten flehenden Aussen abgelost und am 6. November waren fie sammtlich in Polen zurud.

Für die russischen Armeen, welche zusammen mehr als 190000 DR. gablten, hatte der wirkliche Feldzug 2 Monate, von Mitte Juni bis Mitte August gedauert. Sie verloren mabrend dieses ganzen Feldzuges an Todten in Schlachten und Gesechten 543 DR., an Berwundeten 1670 DR., von welchen dann noch 313 an ihren Bunden flarben.

Der gange Berluft durch ungarifche Baffen beläuft fich baber auf 2213 D. ober nicht gang 1,2 Procent. Das Berhältniß der Gefallenen ju ben Berwundeten ift, wenn auf die nachträglich an ihren Bunden gestorbenen keine Rudficht genommen wird, ziemlich sowie 1:3, im andern Falle sowie 2:3.

Biel verheerender als feindliche Baffen wirtten die Cholera und andere Rrantheiten, Alles das, mas man unter ben Ramen des Rriegeipphus que fammenfaffen tann.

An der Cholera erfrankten mahrend tes Feldguges 20200 DR., von benen 7819 ftarben, an anderen ober anders bezeichneten Uebeln erfrankten 8735 DR., von welchen 3209 DR. ftarben.

Es ertrantten also im Gangen 28935 MR. und ftarben von biefen 11038, also mehr als ein Drittel.

Die Summe aller Leute, welche ber Tob hinraffte, beträgt 11884 M., von biefen erlag nur 1/14 ben ungarifchen Baffen.

Die Ereignisse bei Komorn vom Abmarfche Görgens auf Waiten bis zur Uebergabe der Festung an die Defterreicher.

Stärke und Stellungen ber Besatung und bes Cernirungscorps nach dem Abmarsche des Schlick'schen Corps.

Ale Gorget nach Baigen abmarfchirte, blieben, wie früher angegeben, 18000 M. unter General Rlapta in Romorn jurud, eine genügende Macht, um offensive Schritte zu thun, falls die Defterreicher nur geringe, nur mäßige Streitfrafte vor dem Plate zurudließen, um möglicher Beise die gange Cernirung zu durchbrechen, aufzuheben und durch Berbungen auf dem Lande eine neue isolirte ungarische Armee zu bilden, zu deren Bewaff-nung die Borrathe in Romorn das Rothwendige lieferten.

Bahrend Gorgen Romorn verließ, befette die Divifion Janit den Monoftor und die Berte 1-3 des verfchangten Lagers vor dem Donaubruckentopf, die Divifion Ratowsti die Schangen 4-7, die Divifion Rositolanvi die Berte 8-10 und bas Dorf D Sion v.

Ringe um das verfchangte Lager verfahen 2 Cecabrone Burtemberg Sufaren ben Borpoftendienft.

Die Division Sorvath bewachte die Balatinallinie (Roffuthlinie), ben Baganfoluß und die Apalieninsel; eine Escadron Bocelan Susaren hatte ben Borpostendienft in der Schutt.

Die Division Eszterhagy hatte ben innern Dienst und besetzte ben Baagbruckenkopf; 3 Escadrons Lebel hufaren mit 2 3pforn: waren über bie Bsitwa oftwarts vorgeschoben mit dem Gros zu Kurta Keszi, mit Bosten zu Mocs an der Donau, Madar, Sz. Beter, D Gyalla nächt der Bsitwa. Dahinter bei Barfolde nördlich dem Bagbruckenkopf ftand eine Compagnie Infanterie.

Rlapka beschäftigte fich vorläufig mit der Ordnung der innern Berhaltniffe und hielt fich in wohlbedachter Rube, um das Gerücht, welches er aussprengte, daß nur 8000 M. höchstens in der Festung geblieben seien, ben Desterreichern defto glaublicher zu machen. Davon, daß die Desterreicher ihre Cernirungstruppen möglichk schwächten, bing vorzugsweise die Wirtung ab, welche Klapka und Komorn auf den Gang der Ereigniffe ausüben konnten.

<sup>\*</sup> S. Beilage A. ju Diefem Abichnitte.

Anfänglich hatte Sannau, wie aus fruherem bekannt, die beiden Corps bon Schlid und Cforich vor Romorn zurudgelaffen, eine Streitmacht, die da male auf 25000 M. zu berechnen, derjenigen Rlapkas wenigstens abfolut überlegen war, wenn auch damit bei der gunftigen Lage Romorns an Bag und Donau tem ungarischen General teineswegs die Möglichkeit eines offenfiven Auftretens auf einem der Abschnitte, welche er beherrschte, benommen war.

Aber sehr bald machten es die Berhaltniffe, namentlich die Uebergeugung, wie wenig er auf eine kraftige Unterstützung der Ruffen bei seinem Bordringen gegen die untere Theiß rechnen durste, wunschenswerth, auch noch das Schlick'iche Corps an sich zu ziehen und er hielt dieß, nachdem er die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß Görgen nicht mehr nach Romorn zurücktehre, um desto eher für zuläßig, als die Besatung von Romorn allgemein nur zu höchstens 8000 oder gar nur zu 6000 M. angegeben ward. Schlick verließ also die Begend von Romorn und marschirte auf Pesth und Szolnot.

Best blieb nur noch bas Corps von Cforich, 16 Bataillons, 6 Escabrons und 75 Gefchuse, etwa mit 11—12000 MR. \* vor Romorn gurud. Es nahm bie nachfolgende Stellung ein:

Die Brigade Pott besette Martos an der Neitra, verdrängte die ungarischen Bosten von D Gyalla, besetze dieses und Bagota und dehnte vom 24. Juli ab ihre Linie über Heteny, Rurta Reszi und Marczalhaja aus, nachdem die ungarischen Posten diese früher von ihnen besetzten Orte gleichsalts ohne Widerstand geräumt hatten. Sie verstärkte sich durch einige Brustwehren und Berhaue insbesondere in der Gegend von Sz. Beter. Bei Martos hatte sie eine Brücke über die Reitra, bei Röszegsalva über die Bag; mittelft dieser Brücken stand sie in Berbindung mit der Brigade Liebler.

Die Brigade Liebler hielt die große Schutt befest; vor Aranyos hatte diese 6 Felbschanzen, von da lief ein Graben an die Bag-Donau gegen Röszegfalva; bei letterem Orte waren mehrere Geschütstande erbaut; ihre Berbindung mit der Brigade Barco unterhielt die Brigade Liebler mittelst der Brude von Lovad, welche am linken Donauufer, in der Schutt, durch den Brudentopf von Ragy Let gedeckt ward.

Die Brigate Barco ftand am rechten Donauufer von Lovad bis Busta hartaly mit-Detachements zu Buszta Cfem, Mocfa, Almas. Die Stellung Barcos zwischen Buszta hartaly und der Donau am Nordende

<sup>\*</sup> G. Beilage C. ju biefem Abichnitt.

bee Acfer Balbes durch 7 tuchtige, fcon fruber angelegte Belbicangen, bann einige Jagergraben und Berhaue gebedt.

In ber Reftung langte am 19. Juli die Radricht von einem großen Stege an, welchen angeblich Borgen bei Baigen über die Ruffen erfochten baben follte. Be größer ber Jubel hieruber, befto gewaltiger bie Riebergefdlagenheit, welche Die Antunft Berfprengter bon BBaigen ber icon bom 20. Juli ab in ber Befagung verbreitete. Rlapta fuhlte lebhaft bas Bedurfnig, burd Befdaftigung feiner Leute Diefe Riebergefclagenheit ju gerftreuen, welche namentlich fich ber an Bewegung im freien Felbe gewöhnten Sufaren bemächtigte. Bon dem Abmariche Schlide oberflächlich unterrichtet, ließ er am 25. burch Dberft Roegtolangi mit 8 Compagnieen, 2 Gecadrone und 4 Befdugen Dotie überfallen. Der Ueberfall batte ben beften Erfolg, eine Befagung mar freilich in Dotis fo gut wie gar nicht borbanden, ein großer Gieg alfo nicht gu erfecten; bod fiel bei Diefer Belegenheit ber leichtfinniger Beife uber Dotie nach Befth gefendete öfterreichische Boftwagen ben Ungarn in Die Sande, welcher viele icabbare Radrichten enthielt. Darunter fand obenan eine vollfanbige Ordre de Bataille bes Cforich'iden Corps, aus melder fic Rlapta von ber wirklichen Starte ober vielmehr Schwache feines Begnere unterrichten tonnte, Rugleich erfuhr er, daß die Defterreicher wirtlich die Befatung von Romorn fur nicht ftarter ale 6000 bie 8000 Dr. bielten.

Rlapta befchloß nun offenfiv aufzutreten und zwar zuerft am linken, bann am rechten Donauufer; er ward in seinem Entschlusse und beffen möglicht umfassender Durchführung noch bestärtt durch einen Brief Görgebs von Gesztelh den 28. Juli, welcher zu Romorn am 1. August eintras. Görgeh machte darin Anzeige von seinen bisherigen Operationen, sprach die besten hoffnungen aus und machte Rlapta auf die Rolle ausmerksam, welche nunmehr Romorn spielen konne, indem deren Besahung im Rucken der hauptarmee hahnaus auftrate.

Entfat Romorns burch die Gefechte von Sz. Péter und hartaly.

Bum Angriffe auf Die Brigade Bott, welcher am 30. Juli unternommen werden follte, ordnete Rlapta am 29. an :

Rosztolányi mit 3 Bataillons, 4 Escadrons und 8 Gefchüßen follte in der Racht vom 29. auf den 30. gegen heten vorgehen, dieses wegnehmen, dann weiter gegen Sz. Beter und Uj Gyalla. hier sollte Rasowski mit 3 Bataillons, 3 Escadrons und 8 Geschüßen, nachdem er bei Marczalhaza über die Bsitwa gegangen, mit ihm zusammenwirken, indem er die öfterreichische Stellung bei Sz. Beter umginge.

Oberft Schulz mit 2 Bataillons und 8 Gefchugen foute ber Colonne Rosztolanbis in Reserve folgen; horvath mit 3 Bataillons, 1 Escabron und 8 Geschützen in der Schütt gegen die Brigade Liebler demonstriren, um fie an der Unterflügung Potts zu verhindern.

Janit, dann 1 Bataillon und 2 Gefchute ber Divifion Ratowell und 1 Bataillon von Rosztolányi follten das verschangte Lager vor dem Donaubrudentopf besetzt balten.

Rosztolanyi kam am 30. Juli Morgens um 6 Uhr zuerst bei Deten ins Gesecht, von wo er die öfterreichischen Bortruppen vertrieb. Pott führte sogleich die Reserve von Sz. Beter herbei, ward indessen von Rosztolanyi schnell zum Weichen gezwungen; er zog sich nun auf die höhen zwischen Bagota und Sz. Peter zurud, wo er so lange zu halten suchte, bis er seine Detachements von Kurta Keszi und Marczalháza an sich gezogen hatte. Dieß gelang mit Roth und Muhe. Unterdessen zog Schulz das linke Ufer der Bsitwa auswärts und bedrohte die rechte Flanke Potts. Dieser wich auf Bajcs, ging hier hinter die Bsitwa und auf Reuhäusel. Sein Berlust war verhältnismäßig bedeutend, berselbe bestand in 219 M., 9 Bsferden und 1 Munitionswagen.

Sorvath hatte am 30. nur ein unbedeutendes Gefecht bei Remes

In der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August ließ aber nun Klapta Lieblers linken Flügel bei Köszegfalva angreifen und zwang ihn zum Rückzuge bis über Gutta. Pott ging in derselben Nacht über Czife bis Tardosted zurück.

Den 3. August bestimmte nun Rlapta für den Angriff am rechten Donauufer auf die Brigade Barco. Diese hatte am 2. August folgende Aufstellung:

Auf der Linie von der Donau bis Buszta harkalt langs dem Acfer Bald und in den 7 Schanzen, welche mit 2 18pforn. und 8 12pforn. ausgeruftet waren, ftanden das 3. Bataillon Mazzuchelli, das 4. Bataillon Ottochaner und das Landwehrbataillon Paumgartten. Den Borpoftendienst versah hier 1/2 Escadron Civallart Ulanen, mahrend 11/4 Escadron mit 3 Geschügen bei Puszta hartalt ausgestellt war.

Sinter dem Acfer Bald ftanden 9 Compagnieen vom 1. und 2. Bataillon Mazzuchelli mit 4 12pfbrn. in Reseive, mahrend die 3 übrigen Compagnieen sich beim Munitionspark zu Ace befanden.

In Busta Cfem war 1/2 Compagnie, in Mocfa waren 3 Compagnieen mit 1/4 Escadron und zu Almas das Streifcommando des Majors Sternfeld, 3 Compagnieen, 1 Escadron und 3 Geschütz aufgestellt.

Rlapta hatte fur ben Angriff am 3. August 5 Colonnen bestimmt: Dberft Affermann mit 6 Bataillons, 4 Escadrons und 16 Geschügen sollte zuerst auf Almas vorgesn, ben Feind bort zurudwerfen, bann fich auf Tömörd und Ragy Igmand wenden und nun auf bem linten Ufer bes Czonczobachs gegen die Donau ziehen, um ben Desterreichern bier ben Ructzug am rechten Opnauufer zu verlegen.

Rosztolánni mit 3 Bataillons, 2 Escadrons und 8 Gefcugen, unter= flust von

Oberfilieutenant Krivacfy gleichfalls mit 3 Bataillons, 2 Escadrons und 8 Gefcugen, sollte Mocfa nehmen, dann fich uber Pusta Cfem auf hartaly in die rechte Flanke der dortigen hauptstellung der Defterreicher werfen, mahrend diese Stellung in der Front von

Dberft Schulg mit 2 Bataillons, 1/2 Escadron und 12 Gefchugen angegriffen wurde.

Oberft Janit mit 3 Bataillons und einer Saubigbatterie follte die Defterreicher im Acfer Balb beschäftigen.

In dieser Disposition ift es gludlich vermieden, eine große Anzahl von Truppen in das unfruchtbare Waldgesecht zu verwickeln, die hauptmasse der Truppen ift vielmehr zum Angriffe auf dem offenen Terrain sudwärts des Waldes bestimmt. Dagegen erscheint das Manover Affermanns zu weit aus-holend und doch ist der hauptangriff bei Buszta Hartaly in der Beit von diesem Manover abhängig gemacht. Sollte Affermann wirklich den Desterreichern den Ruckug langs dem rechten Donauuser verlegen, so mußte der hauptangriff bei Buszta hartaly ihm unzweiselhaft die Beit lassen, an das linke Ufer des Czonczóbaces zu gelangen.

Affermann rudte am 2. August schon am Abend um 9 Uhr aus dem verschanzten Lager und griff am 3. Morgens um 21/2 Uhr das Streifscommando des Majors Sternfeld bei Almas überraschend an. Sternsfeld zog sich zuerst donauabwärts zurud und wendete fich dann in das Innere sudwärts; er machte nicht eher Halt als bei Bieste.

Affermann marichirte nach bem leichten Siege über Sternfeld nach Tomord, welches er um 9 Uhr Bormittage erreichte, wo er aber nothwendig feinen Truppen eine mehrftundige Ruhe geben mußte.

Auf die Meldung von Affermanns Ankunft bei Tomord rudten die Colonnen Rosztolanyis und Krivacfys aus dem verschanzten Lager auf Mocfa vor und nahmen im ersten Anlaufe fast das ganze hier aufgestellte Detachement gefangen. Beunruhigt wurden fie durch die Meldung, daß fich in der Richtung nach Rocs eine bedeutende Colonne öfterreichischer Ravallerie zeige. Auf Recognoszirung gesendete Husaren brachten indes bald

bie Meldung, daß ce eine ungeheure Ochsenheerde sei. Und so verhielt es fich in der That. Es waren 2750 Ochsen, fur die Sannau'iche Armee nach Ofen bestimmt. Sie wurden fogleich von den husaren umftellt und im Triumph nach Romorn geleitet, wo man eben an Schlachtvieh am meiten Mangel litt. Auch ein hafertransport fiel bei dieser Gelegenheit den husaren in die Sande.

Gegen 1 Uhr war bei Mocfa Alles beendet und die Colonnen Rositolanbis und Krivacfhs machten rechts um und marfchirten auf Busita Cfem.

Auf die erste Meldung von dem drohenden Borrucken der Ungarn gegen Mocsa, etwa um 12 Uhr war Barco mit 5 Compagnieen, 11/4 Escadron und 1/2 Batterie von Hartain gegen Csem aufgebrochen, während er aus der Reserve hinter dem Acfer Bald 1 Bataillon mit 4 12pfdrn. jum Ersate nach hartail jog. Bei Csem angetommen, sah Barco zwischen Mocsa, Csem und Ragy Igmand starte feindliche Colonnen vor fich.

Er machte Salt und Melbung an den Divifionecommandanten Furft Colloredo.

Aber auch Alapta zögerte mit dem Angriffe auf Ciem. Rach der Befetung von Mocfa hatten Schulz und Janit sogleich den Befehl erhalten, aus dem verschanzten Lager gegen Puszta hartaly und den Acfer Bald vorzugehen und gegen 3 Uhr naherten fie fich ihren Angriffsobjecten. Dagegen hatte Affermann Ragy Igmand noch nicht erreicht war also viel weniger in Bereitschaft, bei Acs und weiter unterhalb am Czonczóbach im Rucken der Desterreicher aufzutreten. Auf ihn wartete nun Klapta.

Unterdeffen erichien Colloredo auf dem Rampfplate, und da der Anmarich der Colonnen von Schulz und Janik bemerkt ward, ließ er um 3 Uhr Barco auf Puszta Harkalby zurückgehn, welches fich unzweisbeutig als Hauptangriffspunkt der Ungarn herausstellte.

hier dachte er so lange zu halten, bis entweder hinreichende Berftartungen aus der Schutt eintreffen könnten oder bis wenigstens die bei Ruszta Lovad aufgespeicherten Borrathe in Sicherheit gebracht waren. Bei Ruszta harkaly wurden allmälig 15 Compagnieen, 11/4 Escadron und 14 Gesichtige zusammengezogen.

Rlapta, als er die ruckgangige Bewegung ber Defterreicher bemertte, war indeffen beforgt geworben, daß diese fich bei Buszta hartalp entweder bedeutend verftarten ober daß fie auch durch weitern Ruckjug seinem Angriffe ganz ausweichen tonnten, wenn er auf Affermann langer warten wollte, zumal nur noch wenige Stunden bis zum Einbruche der Duntelheit übrig

waren Um 4 Uhr ertheilte er baber Rosztolangi und Krivacin und gleichszeitig auch Schulz ben Befehl zum Angriffe auf Pusta hartalb.

Rostolanyi und Rrivacft gingen gegen die rechte Flante ber öfferreichifchen Stellung vor und bald barauf griff auch Schulz diefe Stellung in Front mit besonderem Ungeftum an.

Gleichzeitig ließ Janit feine Saubigen gegen ben Acfer Bald fpielen und ordnete babinter feine Bataillone.

Um 5 Uhr Radmittage fah fich Colloredo jum Rudzug von hartaln genothigt. Er ging bei Ace über ben Czonczobach und durch bas Dorf gegen bie Brude von Lovad zurud.

Bleichzeitig wichen bie Eruppen aus bem Acfer Balb.

Die Ordnung ward balb geftort. Im Acfer Bald brang Janit lebhaft nach und erreichte am Czonczobach eine Compagnie bes Regimente Mazzuchelli, fonitt fie ab und machte fie gefangen.

Bei Lovad maren seit 6 Uhr Nachmittags 1 Bataillon, 1/2 Ce-cadron und 6 Befchuge ber Brigade Liebler jur Aufnahme Barcos vereinigt. Barco sammelte an der Brude, so gut es fich thun ließ, seine Brigade und zog fie sogleich ans linke Donauuser zurud; um 8 Uhr Abends ging auch seine Arriergarde in die Schutt hinüber, als eben Affermann am rechten Donauuser erschien. In seinem Feuer mußte der Abbruch der Brude begonnen werden, welcher um 11 Uhr Abends vollendet war.

Am 4. August zogen sich die vereinigten Brigaden Barco und Liebler unter Zurudlassung von 14.18pfdrn., welche sie vernagelten, im Brudentopf von Ragy Lel, bis Gutta und Ryarasd, am 5. bis Szerdabely und Leg, am 6. nach Brud an der Neuhäusler Donau und Baltersdorf (Cfölle) in der Schütt zurud, ohne weiter behelligt zu werden. Die Brigade Bott, welche am 3. August wieder nach Neuhäusel vorgegangen war und von hier abermals weiter gegen Komorn vorrücken sollte, erhielt noch am 3. den Rückzugsbesehl. Sie marschiete zunächst nach Dieszeg. Eben hier angesommen, ward sie angewiesen halt zu machen und dann wieder an die Bag vorzurücken.

Außer den 14 18pforn. im Brudentopf von Ragy Let erbeuteten die Ungarn noch 7 12pfor. am 3. und 4., mehr ale 3000 Gewehre und machten über 1000 Gefangene. Am 4. nahm Affermann noch zu Gönnö 700 Centner Bulber fort, welche bort aurudaelassen waren.

Rlapta berichtete über feine glangenben Erfolge fogleich an Roffuth und Gorgen, wobei er auch einen aufgefangenen Brief bes Generals Berg an ben Raifer Nicolaus in Abschrift beifügte, aus welchem hervorging, baß mindeftens bie Ruffen fich schon barauf gefaßt machten, ben Rampf im Jahre 1850 fortfegen ju muffen, und teineswege ohne Beforgniffe wegen bee Berbfteintrittes waren.

Rlaptas Marfc auf Raab; seine Thätigteit bis zum 12. August; sein Rückzug von Raab.

Rlapta, welcher am 3. August mehr erreicht hatte, als er wohl Anfangs felbst fur mahricheinlich gehalten, beschloß nun, seine Erfolge moglicht auszubeuten. Er wollte zunächst auf Raab marschiren, um seinen Birtungefreis zu erweitern, seine Armee burch Aushebungen verftarten, bann je nach ben Umftanden weitere Unternehmungen in die Sand nehmen.

Er theilte seine Armee in ein mobiles Corps von 10 Bataillons, 6 Escadrons und 41/2 Batterieen, mit welchen er felbst im freien Felde operiren wollte und in ein Besahungscorps von 131/2 Bataillons, 6 Escadrons und 31/2 Feldbatterieen, welches unter Affermanns Commando zu Romorn zurückbleiben sollte. Derstlieutenant Mednyanszty ward mit einer Colonne nach Stuhlweißenburg gesendet, um dort den Ausstand zu organisiren und das Streiscorps des unternehmenden jungen Regierungscommissar Roszlopy, welches bisher in der Gegend am Plattensee dem 2. Reservecorps des F.-3.-M. Rugent allein und immer zu thun gegeben hatte, an sich zu ziehen.

Am 5. August marschirte Rlapta mit dem mobilen Corps auf Raab ab, wo er am 6. eintras. Die Stadt verhielt fich ziemlich ruhig; die Bevölkerung hatte zu viele Umschläge gesehen und fürchtete die Strafen für den Enthusiasmus; das Landvolk rechnete weniger und Rlapta konnte auf dem Lande eine Rekrutirung anordnen, welche in wenigen Tagen eine Ausbeute von 5000 jungen Männern zwischen 18 und 30 Jahren lieserte. Diese Rekruten wurden behufs ihrer Formation und Ausbildung alebald nach Romorn gesendet, ebenso die Borrathe, welche man in Raab vorsand.

Gleichzeitig mußte das Besahungscorps von Romorn die Befestigungsarbeiten der Desterreicher einebnen und die von diesen zuruckgelaffene Artillerie in den Plat ichaffen. Aus den erbeuteten Feldgeschüten, sowie aus folden, die noch in Romorn vorhanden waren, wurden neue Batterieen formirt, beren Bespannungen man vom Lande mit Leichtigkeit erhielt.

Rlaptas Abficht war es jest, mit seinem mobilen Corps eine Diverfion burch bas Gisenburger Comitat an die Grenzen Steiermarks zu machen, bazu bie in der Schutt flebenden Truppen an fich zu ziehen, wogegen eine

<sup>\*</sup> C. Beilage B. gu biefem Abichnitte.

andere Colonne fpater nach Romorn jurudlehren follte, nachdem fie erft noch eine Demonstration gegen Biefelburg gemacht haben murbe.

Da tam am 11. ber ehemalige Prafibent ber Standetafel, Paul Almafy, flüchtig und verkleidet nach Raab und brachte Klapka die erften Rachrichten von allen Botfallen an der untern Theiß bis einschließlich zum 5. August. Diese Nachrichten lieben auf weiter nichts Gutes schließen und Klapka hielt es unter solchen Umftanden für nöthig, auf alle weit aussehenden Operationen zu verzichten und sich nach Komorn zuruczuziehen. Er hielt geheim, was er erfahren hatte und ertheilte den Befehl zur Marschereitschaft.

Als bann am 13. August ein Courier vom fudlichen Rriegeschauplate Die Runde von ter Ranonate bei Temeevar und der Berfprengung der Bem'ichen Urmce brachte, ba murbe Raab geraumt und ber Darich angetreten, aber nicht gegen bie fteirifche Grenge, fondern nach Romorn gurud. Um 16. Auguft befand fich bas mobile Corps wieder im verschangten Lager por Romorn. Un bemfelben Tage bielt Rlapta einen Rriegerath, in welchem er nun die ihm jugetommenen Radrichten mittheilte. Biele Mitglieder Des Rriegerathes wollten nicht baran glauben und ale fie fich biegu bequemten, murben boch noch verschiedene Projecte aufgestellt, g. B. querft über bie von Sannau aus dem Guben gurudaefendete Brigade Jablonowelli, melde über Befth heranrudte, bergufallen und bann fich auf bas Corps Rugents ju werfen, welches von der untern Donau berbeigerufen mar. Indeffen gab man bieg auf und es mard beichloffen , bag nur bas Streifcorpe Dednyansitus in Berbindung mit ben Schaaren Rosglopps fich am Blattenfee behaupten folle. Berner mart, um bem einreißenden Geldmangel abzuhelfen, Die Emmiffion von Bantnoten im Berth von 2 bis 10 Gulden befchloffen, welche in Romorn felbft angefertigt murben.

Roch am 16. brachte ein Rundschafter ein Blatt der Besther Zeitung, in welchem die Baffenstreckung von Bilagos angezeigt war. Diese Trauerkunde follte der Besahung von Komorn balb auf alle Beise bestätigt werden.

Beiedervorrüden des öfterreichischen Cernirungscorps gegen Romorn.

Benn ber gludliche Ausfall Klapkas aus Komorn felbst hapnau beunruhigt und ihn zur Absendung der Brigade Jablonowski bestimmt hatte, so sehre er vollends die Regierung zu Wien in Schrecken. Rach allen Seiten hin gingen Befehle, um verfügbare Teuppen herbeizurusen, welche bas Cernirungscorps verstäten und dessen Biedervorrucken gegen Ko-

26 .

.morn, fowie eine wirksamere Ginschließung biefes Plages möglich machen

follten.

Bahrend das 2. Corps fich durch Besatungstruppen verstärkte und bei Presburg fesseite, ward das 1. Reservearmeecorps des F.=M.-L. Robili aus der Gegend von Bien vorbeordert; die Brigade August Lederer, welche sulidich des Reusiedler Sees gegen Sarvas freiste, erhielt den Besehl, sich auf die Dedenburger Straße nach Sz. Miklos zum Anschluß an Cforich zu ziehen.

Dieß waren die nachsten Berftarkungen. Durch fie tam die Streitmacht Cforichs auf ungefahr 23000 M., mit benen der Beginn des neuen Rampfes gegen Rlapka wohl unternommen werden konnte, jumal bei ben tröftlichen Rachrichten, welche fur Defterreich aus bem Guden kamen und beren Inhalt

Die Birffamteit Romorns allerdings bedeutend verringerte.

Aber zu weiterer Unterstützung sollte auch der F=3=M. Rugent mit dem 2. Reservecorps nach Komorn hinaufrucken; serner konnte man auf die Brigade Jablonowski rechnen, welche am 13. August zu Besth eintras und zunächst Befehl zum Marsche nach Stuhlweißenburg gegen Med=

nyansgti und Rosglopy erhielt.

Rugent, den wir auf feinen Streifzugen zwifchen Blattenfee und Drau und Mur verließen, war, ale Sannau von Befth gegen Szegebin aufbrach, angewiesen worden, an die untere Donau in das Comitat von Baranna vorzuruden, hier mit Jellachich in Berbindung gu treten und mit Diefem bie Bace ju faubern. Rugent hatte gu Diefer Beit in ben beiben Divifionen Burite und Balffy und bem betachirten Corps des Majore Dondorf 10435 DR. mit 30 Befchugen verfügbar. Er ließ Garnifonen auf der Murinfel, sowie zwischen ber fteirifchen Grenze und bem Blattenfee gurud und concentrirte am 28. Juli Balffy und Burite bei Iharos Berenni; von da rudte er am 29. Juli auf Raposvar, um Rosglopy aufgufuchen, ber aber ihm ausweichend, fich nordwarts jog. Am 30. tam Rugent nach Raposvar, von da am 3. und 4. August nach Funffirchen und am 5. Auguft nach Bata, Dohace und Batina an der untern Donau. hier traf er gunachft bie Borbereitungen gu einem Brudenfchlag; mab. rend er noch damit beschäftigt mar, erhielt er ben Befehl, gegen Romorn ju ruden.

Da Rosiloph jest seine Thatigkeit am Sudoftuser des Plattensees verdoppelte, auch wie man bald ersuhr, von Komorn her unterfrügt werden sollte, so ließ Nugent vorlaufig eine Abtheilung unter Balffy zwischen der Donau und dem Plattensee zurud und zog bis zum 20. August 7 Bataillons, 5 Escadrons und 31/2 Batterieen unter Burits bei Duna Földvar

Bon da aus ruckte er am 21. nach Stuhlweißenburg. Roszloph verließ unterteffen, sich den Angrissen Palfins entziehend, das Südostuser des Plattensees, indem er zwischen Szantód und Tihanh an das nordwestliche User übersette. Dieß und andere Berhältniffe, welche wir demnächst kennen lernen werden, machten es möglich, daß Nugent auch den größten Theil der Division Palsty an fich ziehen und bis Ende August 10 Bataissons, 5 Escadrons und 51/2 Batterieen vereinigen konnte, mit denen er am 1. September Cse p am Czonczóbach erreichte.

Jablonowelli, der vom 19. August ab aus der Gegend von Stuhlweißenburg mit Roszloph und Mednhanszin scharmuzirte, konnte dies wie wir sehen werden, bald einstellen. Bom 22. August bis 1. September stand er in Moor und beschäftigte fich mit der Entwaffnung der Umgegend; dann ward er gleichfalls nach Romorn herangezogen.

Die Starte fammtlicher ofterreichischer Streitfrafte, welche bis jum 1. September, und zwar von da ab unter bem Oberbefehl des F.-3.-M. Rugent vereinigt fein konnten, belief fic auf 44000 M. \*

Dagu tam bann noch ein ruffifches Corps, basjenige von Grabbe.

Grabbe, ben wir nach feinem fur ibn ungludlichen Gefechte bei Besteln verließen, erhielt nach bem jest immer entschiedener berbortretenben Umichwunge ber Dinge am 2. August von Bastiewitich ben Befehl, ba er an ber obern Theiß überfluffig geworben fei, in ben Difirict ber Bergftabte gurudgufebren, um biefen in Rube gu balten. Grabbe marichirte bemaemaß am 3. Auguft auf Bofoncy ab; unterwege erfuhr er, bag bafelbft am 1. Auguft ein fcmaches ruffiches Detadement von einer ungarifden Streifichaar mit bulfe ber Ginmobner niedergemacht morten fei. Er befchlof Lofoncy niederzubrennen. Am 7. August tam er in Lofoncy an; am 8. ging Die blubende Stadt in Flammen auf, icauerliche Grauelthaten, Blunderung, Mord Behrlofer, Entehrung von Frauen und Madden murden dabei verübt. Grabbe ließ ber ruffifchen Ratur ben Bugel ichiegen. Es mar eine ber menigen Belegenheiten, welche die Ungarn batten, Die Ruffen von ihrer beftiali'chen Geite tennen ju lernen. Bon ben Ruffen wird ergablt, Grabbe habe guvor bem Furften Bastiewitich feine mordbrennerifden Abfichten mitgetheilt, und biefer habe barauf geantwortet, bag es in foldem Falle boch vorzugiehen fei, Die Sauptanftifter bee Ueberfalle auf jenes ruffifche Detachement erfchießen ju laffen. Dieg ift möglich. Dann aber erhielt jedenfalle Grabbe Diefe Antwort nicht bevor er fein Mordbrennerwert verrichtet hatte. Denn, was in Confequeng jener Mittheilung Die Ruffen weiter ergablen, daß Lofoncy von

<sup>\*</sup> Bergl. Beilage D. und E. ju biefem Abichnitt.

seinen Einwohnern selbst in Brand gesteckt sei, ist eine reine Fabel und als solche vollständig constatirt.

Bon Losonez weiterziehend tam Grabbe am 12. August in Altfohl an. Bon hier aus detachirte er nach Rofenberg, nach Oszaba —
zwischen Rosenberg und Sturecz — nach Schemnig und führte sein Gros
am 16. nach Reusohl, von wo aus er noch ein Detachement nach Sz.
Kercezt entsendete.

Da es in den Bergstädten eigentlich nichts zu pacifiziren gab, hatte bas ruffische Corps, welches trop hohem Rrantenftande doch immer noch auf 13000 Streitbare anzuschlagen sein wird, ganz wohl an der Einschließung von Komorn theilnehmen konnen, wodurch bann die ganze Streitkraft der Berbundeten vor diesem Plate auf 57000 DR. gestiegen sein wurde.

Indessen wie schon bemerkt brauchte Cforich mit dem Beginne seiner Operationen auf die Bersammlung aller dieser Streitkräfte nicht ju warten. Die 23000 M., welche bis jum 10. August versammelt waren, genügten dazu vollommen. Nobili mit dem 1. Reservecorps tras am 10. August in Bieselburg und Ungarisch Altenburg ein und die Brigade Leberer rückte auf Cforna vor.

Am 14. August tam der damalige Rriegeminifter F.-M.-L. Grof Giulah perfonlich ins hauptquartier Cforiche nach Carlburg (Droszvár) und übernahm vorläufig den Oberbefehl. Am 15. begannen die Bewegungen.

An diesem Tage besethen die Brigaden Chiggola und Barco gegen Raab hin Sochftraß, Sz. Millos und Lenden, die Avantgarde nach Abda vorgeschoben meldete, daß Raab bereits von den Ungarn verlaffen sei. Flankendetachements wurden links in die kleine Schutt, rechts über Sz. Beter auf Bo Garkany entsendet.

Dem Centrum, Brigaden Chiggola und Barco, folgte in Referve die Brigade Teuchert bis Biefelburg.

Auf bem linken Flügel in der großen Schutt rudte Liebler bis Luiperedorf (Cfoiortot) und Sommerein vor; auf dem rechten August Lederer bis Enefe.

Am 16. August besette Giulan Raab und fendete Streifcommando's auf den Straßen nach Bapa und Stuhlweißenburg aus, durch welche man am 18. in Erfahrung brachte, daß Rlapta mit dem größten Theil seiner Truppen sich nach Romorn gurudgezogen habe.

Am 19. August ruckte darauf Barco nach Bonn, Leberer nach Felfo Sz. János, Chizzola nach Gönnö, Liebler nach Ragh Megner und Guta, Teuchert nach Raab und Pott blieb an ber Bag und bem Reuhaneller Donauarm ftehn, wohin er von Dioszeg aus wieder vorgezogen war.

Am 20. August gingen die Brigaden Barco, Leberer und Chiggola bis an den Czonczóbach bei Ace; Detachements wurden babei in der rechten Flante nach Dezo Core, Ber, Babolna und Ragh Igmand entfendet.

#### Abichluß eines Baffenftillftanbes.

Als am 18. August ju Romorn mehrere ungarische Offiziere eintrasen, welche von den Ruffen begunstigt, Sarkad verlassen hatten und als diese die Kunde von der Baffenstredung bei Bilagos bestätigten, ließ Klapka seine Truppen das verschanzte Lager in nachstehender Beise besegen:

Die Divifion Janit hielt die Berte am Monoftor und die Schangen

1, 2 und 3;

Ratoweti die Berte 4-7;

Rosztolanni die Berte 8-19;

Esglerhagt den Brudenkopf, den Bagbrudenkopf und die alte Festung; Horvath blieb an und vor der Palatinallinie gegen die Schutt fiehn; Mocfa, Cfem, Ace blieben mit hufarenposten befett.

Schon am gleichen Tage sendete General Liebler mit verschiedenen Bulletins über die Ranonade von Temesvar und die Waffenstreckung Gorgers auch eine Aufforderung zur Uebergabe durch einen Parlamentar in die Festung, mahrscheinlich nur, weil er etwas zu weit in der Schütt vorgegangen war und sich selbst nicht recht sicher fühlte, da an diesem Tage das Gros Csorichs oder Ginlans noch bei Raab stand. Rlapta berief einen Kriegsrath, in welchem eine einsach abschlästiche Antwort beschlossen ward.

Am 20. August allarmirte die Borrudung des öfterreichischen Centrums an den Czonczobach das verschanzte Lager, bald darauf erschienen aber zwei Barlamentare; ein österreichischer, Oberflieutenant Alcaini, und ein rufsischer, Oberftlieutenant 3 ffatoff, Flügeladjutant des Raisers Nicolaus. Sie wurden zu Klapka geführt.

Alcaini hatte lediglich ben Auftrag von Giulan, die Festung gur Uebergabe auf Gnade und Ungnade aufzusordern; Issaloss hatte keinen andern offiziellen Auftrag, als Rlapta von der Wassenstreckung bei Bilágos zu unterrichten und ihm den Brief Gorgeps an Rudiger, durch welchen dieselbe eingeleitet ward, zu überbringen.

Rlapta berief fofort einen Rriegerath; die Uebergabe auf Gnabe und Ungnade ward augenblicklich abgewiesen. Als Rlapta ben Barlamentaren biefen Befcheid überbrachte, machte Iffatoff ohne Saumen ben Borfchlag gum Abschlusse eines Waffenstillftandes. Acaini sagte bagegen, ba sich Giulat, der österreichische Kriegsminister, selbst im Lager bei Acs befinde, so sei es sehr leicht, daß die Ungarn sosort ihre Kapitulationsbedingungen aufstellten, um daniber Unterhandlungen anknüpfen zu. können. Auch Klapka war ansänglich gegen den Wassenstilltand. Der Ausse bestiede Acaini und Klapka; letteren in einer kurzen geheimen Unterredung; was die Russen wolten, das ist heute Riemandem ein Räthsel mehr. Sie wollten einsach, daß wo möglich vor ihnen jedes ungarische Corps die Wassen street, ihnen jede ungarische bestung sich ergebe, um dann diese Baufen streete, ihnen jede ungarische kestung sich ergebe, um dann diese Beute den Ocsterreichern ausliefern und sich damit jenen Dank Ocsterreichs verdienen zu können, welcher Russland die Thore Constantinopels öffnen sollte. Dieses Manöver, dessen Folgen damals von Wenigen, am wenigsten in der Art, wie sie eingetreten sind, übersehen wurden, wurde doch am allerwenigsten von den ungarischen Generalen durchschaut.

Obwohl Giulah nicht wenig verwundert war, als noch am 20. Abends ungarische Offiziere aus Komorn in seinem Hauptquart'er zu Acs eintrafen, mit dem Auftrage, einen Wassenstellussen, kam ein solcher doch am 21. Angust, gultig von Mittag dieses Tages ab wirklich zu Stande und zwar auf 14 Tage mit 48stündiger Aufkündung. Die Demarcationslinie für beide Theile und das neutrale Gebiet, welches sie einschlossen, ward darin bezeichnet; es ward sestgestellt, daß sich vier Commissäre aus der Bestung Komorn in Begleitung österreichischer Offiziere nach dem südlichen Kriegsschauplage begäben, um sich dort selbst vom Stande der Dinge zu überzeugen, endlich waren auch die außerhalb des Rahons der Bestung bestindlichen, aber unter Klapkas Commando stechen Truppen in den Wassenstellschau eingeschlossen, und konnten während desselben in den Platz zurückzegogen werden, was namentlich in Betreff der Detachements von Mednyansthund Roszlopy wichtig war.

Am 22. verliegen die vier erwählten Commiffare, welche fich burch ben Augenschein vom Stand ber Dinge auf bem fublichen Reiegeschauplat überzeugen sollten, die Festung. Oberflieutenant Thaln und ber Komorner Burger Ratona begaben sich nach Arad, Oberflieutenant Ruttkap und ber Stublweißenburger Vicegespan Cfapo nach Großwardein.

Die Eruppen beider Parteien nahmen die ihnen fur die Beit bes Baffenftilltandes angewiesenen Stellungen ein.

Bon ber Garnison des Blages bezog die Divifion Rosztolanni Cantonnivungen ju Sz. Beter, D Ghalla, Bagota und Imely, 3 Escadrons Lehel Susaren wurden ihr beigegeben; die Division Ratowski nahm Cantonnirungsquartiere in Kurta Reszi, Getenh und Marcjathaga; die Divisionen Gorvath und Janik

blieben im verichangten Lager am rechten Denauufer; Die Division Gegter-

Desterreichischer Seits cantonnirten bie Brigaten Barco zu Ace, Buszta Lovad und Gönhö; Lederer zu Ragy Igmand, Lömörd und Koce, Chizzola zu Dotis, To Baros, Baj, Szomod, Süttö; Teuchert zu Raab; Liebler zu Geller, Lat, Szilas, Megher, Etces, Gutta; Pott an der Wag und dem Reuhausler Donauarm. Das Streiscommando des Major Sternfeld, welches am 3. August zum Rückzuge nach Bicele veranlaßt worden war, rückte wieder nach Potts vor.

## Die Beit bes Baffenftillftanbes.

In der Feftung herrichte mahrend bes Baffenstillftandes ein reges Leben; mit Sulfe der beim Raaber Buge ausgehobenen Retruten wurden 4 neue honvedbataillons gebildet und mit einem, welches am 25. August Mednyansith conventionsgemaß in die Festung mitbrachte und welches zu tem Streifcorps Roszlopps gehört hatte, zu einer Armeedivision unter Oberst Graf Bich vereinigt. Mehrere neue Feldbatterleen wurden ausgerüstet.

Barlamentare gingen bin und ber, theils um einzelne Anftande, die fich bei Ginnahme der neuen Cantonnirungen zeigten, ju befeitigen, theils um ben anzulnupfenden Unterhandlungen Bahn ju brechen.

In Folge der Unterredungen mit Iffaloff verfaßte Klapka ein Schreiben an den General Grabbe, in welchem er sagte, daß er namentlich durch das Zureden Iffaloffs zu dem Waffenstillstand bestimmt worden und damit gewiffermaßen auf das Gebiet der Unterhandlungen gestellt sei und dann die hoffnung aussprach, daß bei diesen Unterhandlungen der Raifer Ricolaus sich der Interessen Ungarns annehmen werde. Also hatte auch Klapka sich beschwäßen lassen und aus den Iussionen, welche er sich, wenn auch nur zeitweise in Betreff der Russen machte, wird man nicht mit Unrecht den Schluß ziehen durfen, daß auch Görgen nicht ganzlich frei von solchen Iussionen gewesen ift.

Rlapta sendete mit diesem Briefe ben Grafen Eszterhagh in Grabbes Sauptquartier. Grabbe mar bereits, als Cforich die neue Borrudung gegen Romorn Mitte August begann, vom Rriegsminister Giulay aufgesordert worden, sich an der Cernirung Romorns ju betheitigen. Er fragte indessen darüber erft bei Pastiemitsch an. Am 22 August erhielt er bessen Befehl, der Aufforderung bes öfterreichischen Rriegsministere nachzutommen. Da aber unterdessen der Baffenstullftand abgeschlossen war, ructte Grabbe nun junachft an die untere Gran binab, wo er feine Quartiere

nahm. hier fand ihn Cesterhagy. Diefer ward mit allen Ehren empfangen, die man seiner "hohen Geburt" schuldig zu sein glaubte, dagegen konnte er von bestimmten Busicherungen in Betreff des Bwedes seiner Mission durchaus nichts von den Ruffen herausbringen und brachte den Eindruck mit in die Reftung guruck, daß die Ruffen faliches Spiel spielten.

Obgleich dieß dem in der Festung ftart grafftrenden Auffenfieber ein wenig abhalf, sendete doch Rlapta bis auf zwei alle gefangenen ruffischen Offiziere zu Grabbe, welche fich in Komorn befanden.

Am 26. August tamen Oberft Anitschloff, Generaladjutant bes Furfen Baekliemitich und der öfterreichische Oberflieutenant Jungbauer in die Festung. Jener überbrachte das Schreiben Görgens vom 16. August, durch welches derfelbe Rlapta von seiner Waffenstreckung unterrichtet und ihm die Thatsachen mittheilt. Die Barlamentare knupften hieran die Aufforderung, Rlapka möge den Plat unbedingt übergeben, was naturlich ohne Weiteres abgesehnt wurde.

Ende August tamen die Commissarien von Großwardein und Arad zurud. Rutttay berichtete, daß Pastiewitsch ihn höflich empfangen, ihm aber gerathen habe, bei seiner Rucksehr nach Komorn dahin zu wirken, daß Rlapka dem Beispiele Görgeys folge. Die Offiziere der Görgey'ichen Armee feien zum Theil schon den Desterreichern übergeben; Görgey selbst sei seinem niedergeschlagen, er lasse Klapka zur Borsicht rathen. Dieser letztere sei in einem starten Plage in einer nicht ganz ungunstigen Lage und könne doch vielleicht noch etwas fur das Land und fur die Armee thun. Die ungarischen Ofsiziere, welche Ruttkah sonst sprach, waren bereits vollftändig besillussonirt und verstuchten den doppelten Berrath Görgehs und der Russen.

Thaly war bei hannau gewesen. Dieser hatte ihm ben Rath erstheilt, dahin ju wirken, daß Komorn sich unbedingt übergebe, andernsalls werde die Garnison über die Klinge springen mullen. Für den Fall, daß Thaly es zur Uebergabe des Plates 48 Stunden nach seiner Ankunft in Komorn bringe, versicherte ihm hannau völlige Straflosigkeit für seine Person und gab ihm dieß sogar schristlich. Außerdem brachte Thaly einen Brief hannaus an Klapka mit, einsach eine grobe Aussorteung zu unbedingter Uebergabe. Klapka erwiderte darauf immer in dem gleichen Sinne: von unbedingter Uebergabe könne keine Rede sein.

Gleichzeitig mit hannaus Aufforderung mar nun aber eine andere von Cforich in die Feftung gelangt, die Garnison moge ihre etwaigen Uebergabebedingungen ftellen.

In Folge bavon versammelte Rlapta am 1. September einen Rriegerath.

Er erstattete in demfelben Bericht über die Sendung der Commissäre und fügte dann hinzu, es möchte jest wohl Beit sein, daß man an die Aufstellung von ehrenvollen Capitulationsbedingungen denke.

Der Rriegsrath ging barauf ein und man ftellte nachfolgende Bebingungen auf:

1. Allgemeine Amneftie fur Die Ration. 2. Generalbardon fur bas gefammte ungarifche Beer, fur alle Abtheilungen besfelben, mogen fie bie Baffen icon geftredt baben ober noch ftreden, und ungefaumte Entlaffung der in Rriegegefangenicaft gerathenen Mannfcaft in ihre Beimat. 3. Berwerthung ber von ber ungarifden Regierung ausgegebenen Banfnoten. 4. Rreie Babl bee Aufenthaltes fur alle Beftandtheile bee Beeres und Berabfolgung bon Baffen an alle biejenigen, welche ben Aufenthalt im Auslande mablen. 5. Freier Abzug ber Garnifon bon Romorn mit allen militarifchen Ehren. 6. Gine Monategage fur die Offiziere, eine gebntagige Robnung fur die Mannichaft in Beldforten, die im Inlande wie im Auslande vollen Berth baben. 7. Barantie bes Brivateigenthums fur Jebermann. 8. Auswechslung ber Ratificationen bis jum' 8. Geptember 1849. 9. Rur die Bewohner ber Stadt Romorn volle Amneftie; feinerlei politifde Berfolgung; Ginwechelung aller Roten, welche bas Feftungegouvernement mabrend ber Gernirung ausgegeben bat. 10. Bolle Entichabigung aller berjenigen, welche mit ber Feftungeverwaltung Lieferunge- ober abnliche Bertrage gefchloffen haben. 11. Ratification Des Bertrages burch ben Raifer ron Defterreich.

Mit diesen Bedingungen und einer angehangten Erklarung, derzufolge im Fall der Berweigerung die Garnison von Komorn den Plag bis auf ben letten Mann halten werde, wurden die Oberften Eszterhagy und Raszonni an Cforich entsendet.

Bugleich wurden die Bedingungen in mehreren Abschriften burch vertraute Boten nach Beterwardein gesendet mit der Aufforderung, daß auch diese Festung die gleichen Bedingungen aufstellen moge. Bon diese Boten tam teiner nach Beterwardein. Wir wiffen bereits, daß dasselbe fich unbedingt ergab.

Die vom Romorner Kriegsrath aufgestellten Bedingungen find, wie man leicht fiebt, von zweierlei Art, politische, welche über bas Interesse ber Bestung Komorn hinausreichen, und militärische, welche nur das Interesse Romorns und seiner Besahung berühren. Bu denen ber ersteren Art muß man unbedingt bie vier ersten Punkte zählen. Die Unterscheidung ist wichtig; sie spielt in den spätern Berhandlungen noch eine bedeutende Rolle.

Cforich empfing die Abgefandten gu Dotie boflich und freundlich,

ertheilte ihnen aber den Rath, die Garnison dahin zu stummen, daß sie von ihren Bedingungen etwas nachließe. Zugleich sprach er den Bunsch nach einer Unterredung mit Klapka, welche am 3. September zu Möcsa statfinden sollte, und bei welcher sich vielleicht mancher Anstand werde beseitigen lassen, aus und theiste mit, daß der Feldzeugweister Nugent, welcher mit —den bereis früher von uns bezeichneten — Berstärkungen eingetrossen sich das Commando des Cernicungscorps übernommen habe.

Rugents erftes Geschäft nach der Uebernahme bes Commandos mar es, den Baffenstilltand aufzufundigen. Der Parlamentar, welcher am 2. September die Auffündigung überbrachte, überreichte zugleich eine neue Aufforderung Hannaus vom 31. August. In dieser ward Klapta insbesonsdere vor einer Uebergabe des Plages an die Ruffen gewarnt, welche der Besatung nichts helfen, wohl aber ihr schaden werde, und Klapta ward verheißen, daß wenn er die Festung auf Gnade und Ungnade übergebe, er für seine Berson auf Hannaus "Großmuth" rechnen durfe.

Aus der Unterredung Rlaptas mit Cforich murde nichts; der erftere lehnte fie aus guten Grunden ab, indem er fich mit Rrantheit entschulbigte.

Bir muffen bier etwas über biefe guten Grunde fagen.

In der Festung befanden sich wahrscheinlich von Anfang an zwei Barteien: Die eine, welche durchaus der herstellung des Friedens mit Desterreich nicht abgeneigt war, wenn sie nur unter ehrenvollen Bedingungen ersolgen könnte; die andere, welche unbedingt der provisorischen Regierung und der republikanischen Staatssorm ergeben war. Das Russenssieder brachte nur geringe und vorübergehende Modificationen in diese Parteiskellung. An der Spize der Friedenspartei stand dem Wesen der Dinge nach Klapka selbst; an der Spize der rothrepublikanischen Partei stand der Oberstlieutenant Thalh, Forzisicationsdirector von Komorn, ein Berwandter Kosuths und ehemaliger Civilingenieur, welcher erst in der Revolutionsperiode in die militärische Laufbahn geschleudert war, von allen militärischen Britältnissen aber nicht die geringste Kenntniß hatte.

Obyleich nun Rapka nichts weniger als ein Conspirator, obgleich er keineswegs Willens war, die Festung überhaupt unbedingt oder gar etwa um personlicher Bortheile willen zu übergeben, so ward er sammt dem ihm ergebenen Anhange, zu welchem jedenfalls der größte Theil ter Besatung, Offiziere wie Soldaten, gehörten, doch in solchem Sinne von der Thaly'schen Partei unabläßig verdächtigt. Die extremen Parteien gleichen sich darin, daß ihnen kein Mittel zu schlecht ist. Die Thaly'sche Partei hatte ihr Presorgan, die "Romaromi sapot", welches Berdächtigungen ausstreute, wo es konnte. Diese blieben nicht einflußlos. Die Tholpison Kocztolanyi z. B., als sie nach

bem Abschluß des Waffenstulftandes vom 21. August die Cantonnirungen am linken Donauufer beziehen sollte, weigerte fich, das verschanzte Lager zu verlassen; man wolle sie, sagten die Leute, nur heraus haben, weil man ihren Wiberstand bei der Uebergabe der Festung, die auf nachstens verabredet sei, fürchte. Rlapka trat in diesem Falle sehr kräftig auf; die Division mußte marschiren und die Komaromi lapot wurden unter Censur gestellt.

Um aber seinerseits jede Gelegenheit zu Berdachtigungen gegen seine Berson abzuschneiden, hatte sich Alapka fest vorgenommen, selbst durchaus nicht zu unterhandeln, vielmehr alle Unterhandlungen dem Ariegsrath oder Commissionen, welche von diesem gewählt wurden, zu überlassen.

Die Thaly'iche Bartei war Kriegspartei. Thaly, obwohl er felbst sich vom Stande der Dinge im Guden hatte unterrichten tonnen, sprach doch die Bermuthung aus, daß sich in Siebenburgen noch eine starte ungarische Armee unter Bem und Guyon besinde, welche bald wieder offensiv austreten werde, und außerdem war bei der Kriegspartei gewaltig viel von einer Intervention Englands zu Gunften Ungarns die Rede. Je langere Zeit seit der Rucklunst von Arad verging, desto lauter und mit testo mehr Sicherheit wurden diese Redensarten vorgebracht.

#### Bieberbeginn ber Feindseligfeiten.

Unmittelbar nach erfolgter Auffundigung des Baffenftillftandes ließ Rlapta noch am 2. September feine Truppen aus ihren Cantonnirungen wieder in die Beite einrucken.

Die Division Janik besetzte ben Monostor und die Berke 1-3 bes verschanzten Lagers, Rakowski die Schanzen 4-7, Rosztolan bi die Schanzen 8-10 und Dezönn, horvath die Balatinallinie und Apalieninfel, Eszterhazh den Bagbrückenkopf, Bichy die innere Stadt. Ravallerieposten blieben noch auf den mahrend des Waffen-stillstandes innegehabten Linien vorgeschoben.

Die öfterreichischen Truppen ruckten nach Ablauf des Waffenstillstandes am 4. September fammtlich gegen den Blat vor. Die Division Colloredo stellte sich in der Schütt bei Aranhos auf und ihre Borposten bei Sz. Pal, Üjfalu, Nemes Örs, Bizvar und Röszegfalva, die Brigade Teuchert am Acfer Wald, Lederer bei Puszta Hartaly, Jablonowsti bei Puszta Cfem, Jablonoti bei Mocsa, Chizzola bei Grebics und Bileg, die Kavalleriebrigade Barco bei Acs. Am linken Donauuser rückte Grabbe von der untern Gran gegen die untere Zsitwa vor, und Pott blieb an der Wag und dem Reuhäusler

Donauarm fieben. Das Dampfichiff Ceres auf der großen Donau unterbielt vorläufig die Berbindung des rechten Ufers mit der Schutt bei Busta Lovad.

Am 5. September tam es zu unbedeutenden Scharmugeln am Acfer Bald und bei heteny, an letterm Orte zwischen Lebel Sufaren und den Rofacken Grabbes. Die Ungarn zogen fich hier an die Bfitwalinie zurud.

Am 6. September tounte Romorn ale völlig eingeschloffen betrachtet werben.

Rugent traf jest die Borbereitungen zu einer wirklichen Belagerung; er schob seine Contravallationsschanzen bis auf 2000 bis 3000 Schritt an die ungarischen Berte heran, ließ Faschinen und Rörbe ansertigen, bei Sh. Bal oberhalb Romorn eine Schiffbrucke schlagen; bei Almas unterhalb Romorn eine Flottille von 2 Dampsern und 2 Kanonenboten ausstellen, um die Einschließung auch hier zu vervollständigen und zugleich die Berbindung über die Donau zwischen Chizzola und Grabbe zu vermitteln.

Rieine Gefechte tamen auf verichiedenen Buntten ber Ginichliegungelinie von Tag ju Tag vor; teines mar von irgend einer Bichtigfeit.

Rugent, während er die Anftalten zu einer materiellen Belagerung traf, verband damit eine moralische Belagerung. Er ließ den ungarischen Soldaten Broclamationen zuspielen, durch welche fle aufgefordert wurden, überzugehen und ihre Führer zur Uebergabe des Plates zu zwingen. Ganz ohne Folgen blieben diese Aufforderungen keineswegs. Schon während des Waffenstillstandes hatte Rlapka zwei wiedereingebrachte Deferteurs erschießen lassen müssen; am 15. September desertieten 48 honvebs auf einmal, von welchen 30 wieder eingebracht wurden; an dem gleichen Tage meuterte eine ganze Escadron Bocskah hufaren und weigerte sich weiter zu dienen, da ihre Dienstzeit bereits seit zwei Monaten abgelaufen sei. Rlapka ließ 8 honved und 7 husaren standrechtlich erschießen, was dann seines Eindruckes nicht verschlite.

Reue Unterhandlungen. Hebergabe von Romorn.

Unterbeffen hatte fich Anlag gu neuen Unterhandlungen gefunden.

Am 11. September brachten zwei Parlamentare ein Schreiben Sahnaus an Rlapta, in welchem ber erftere anzeigte, baß fich am 7. September Beterwardein auf Gnabe und Ungnade ergeben habe und Rlapta wiederum aufforderte, Diesem Beispiele zu folgen.

Mapta antwortete barauf nach Befragung bes Rriegerathes: Romorn tonne ehrenvoll capituliren, unbedingt ergeben werbe es fich nicht.

Indeffen ftand Komorn nun gang allein; die Lage desfelben war teineswegs eine glanzende, fehlte es auch weder an Brobiant noch an Munition, so waren doch 4000 Krante eine große Last; vor Romorn ftand eine ganze Armee, mit allem zu einer Belagerung nötligen wohl versehen, und es war für Haynau tein hinderniß vorhanden, diese Armee noch zu verftärten. Rlapta gewann die Ueberzeugung, daß es jest noch der geeigneiste Beitpunkt sein möchte, eine ehrenvolle Capitulation zu erzielen, daß aber zu dem Ende auch die Garnison von Romorn ihre Forderungen herabspannen muffe.

Diese Ueberzeugung trug er am 14. September dem versammelten Rriegsrath mit beredten Worten vor; er knupfte daran den Borschlag, die eifen vier Punkte der ursprünglichen Capitulationsbedingungen dem Kaiser Franz Joseph durch eine Deputation in Form einer Bitte übergeben zu lassen, und nur an den übrigen, rein militärischen Punkten als eigentlichen Capitulationsbedingungen festzuhalten.

Diefer Borichlag fand die allgemeine Billigung und der betreffende Entschluß wurde sofort dem F.=3.=M. Rugent durch ein Schreiben tundgethan. Rugent ließ zwar die Deputation nicht nach Wien, versprach aber das Schreiben au den Kaiser an seine Abresse zu befördern. Zugleich hatte Klapka sich bereit erklärt, die sammtlichen kranken und reconvalescenten Desterreicher, welche sich kriegegefangen in Komorn befanden und dort nur schlecht verpfiegt werden konnten, ohne Weiteres und sofort an Rugent auszuliesern, ein Anerdieten, welches der letztere mit Dank annahm.

In einem Rriegsrathe, welchen Rlapta am 16. berief, um die bon Rugent erhaltene Antwort mitzutheilen, icheute fich Thaly nicht, die bisher nur insgeheim ausgestreuten Berdächtigungen gegen Klapta wenn auch verblumt laut werden zu laffen. Rlapta ließ ihn arretiren und nicht minder den Redactor der Romaromi lapot, als dieser unter Wiederholung jener Berdächtigungen die Berhaftung Thalys anzeigte.

Die Somptome inneren Zwiespaltes mehrten fich also und bas Bertrauen in eine ausdauernde und traftige Bertheibigung mußte bamit für jeben unbefangenen Beobachter fich entichieden vermindern.

Am 19. September zeigte Rugent an, daß eine lette Beisung über bie Bedingungen eingelaufen fei, welche man der Besatung von Komorn bei Uebergabe des Plates zugestehen wolle. Danach sollten politische Gegenstände ganzlich von der Berhandlung ausgeschlossen werden. Die Mannschaft vom Feldwebel abwarts, auch soweit fie aus den öfterreichischen Truppen übergegangen und dann bei den Ungarn erft zu Offizieren vorgeruckt war, sowie den Offizieren, welche früher gar nicht in der öfterreichischen Armee

gedient hatten, ward völlige Amnestie bewilligt. Die chemals öfterzeichischen Offiziere der Besatung von Komorn sollten fic dagegen darüber erklaren, ob fie fich vor ein Kriegsgericht stellen oder die kaiferlichen Staaten binnen 10 bis 12 Tagen verlassen wollten. Ueber die Annahme dieser Bedingungen solle die Garnison sich binnen 48 Stunden entscheiben.

Bur Enticheidung über Diefe Frage berief außer bem gewöhntichen Rriegerath Rlapta noch je einen Sauptmann und zwei Lieutenante von jedem Bataillon und ahnlichen Korper ber Befagung.

Er entwickelte die Schwierigkeiten einer fraftigen Bertheidigung, von deren Gange und Leiden die meiften Berfammelten taum einen Begriff hatten. Er erklarte fich fur eine Capitulation jest da ce noch Zeit fei, da der ganz vereinzeite Widerstand Komorns dem Lande unmöglich etwas helfen konne; freilich könne man die Bedingungen, welche von Wien her gestellt seien, nicht annehmen, aber man könne bie eignen immer noch modifiziren.

Rach manchem harten Strauß in der flurmifchen Berfammlung drang Rlapta mit feiner Anficht durch und die Capitulationsbedingungen wurden nun folgendergeftalt feftgesett:

1. Freier Abgug ber Garnifon ohne Baffen, Die Gabel ber Offigiere bleiben beren Gigenthum. Die fruberen öfterreichifden Offiziere, welche folde fordern, erhalten Baffe ine Ausland; andernfalle werben fie frei in ihre Beimat entlaffen, fie mußten fich denn freiwillig ftellen. Den ungarifden Diffizieren, Die fruber nicht in ofterreichischem Dienft maren, mirb ber freie Aufenthalt in ihrer Beimat geftattet, fie durfen nicht fur den öfterreichifchen Dienft ausgeboben werben. Die Mannichaft ber ebemaligen taiferlichen Regimenter wird völlig amneftirt; Diejenigen Individuen derfelben, welche unterbeffen ungarifche Offiziere geworden find, werden freigelaffen. Gine gericht= liche Berfolgung findet nicht ftatt. 2. Baffe ine Ausland erhalten Alle, welche fle binnen 30 Tagen fordern. 3. Gine Monategage fur Die Dffiziere, gebntägige Lohnung fur Die Mannichaft wird in öfterreichifden Banknoten nach der t. t. Rriegegebuhr verabfolgt. 4. Bur Ablofung ber Berpflichtungen, welche die Garnifon durch Ausgabe von Rriegetaffenanweifungen eingegangen ift, gablt die öfterreichifche Regierung 500000 Bulden Conventionemunge. 5. Berforgung ber in Romorn befindlichen Berfruppelten und in ten Spitalern frant liegenden Rrieger. 6. Mobiles und immobiles Brivatvermogen ift im Allgemeinen garantirt. 7. Ort und Beit ber Baffenablegung wird nachträglich bestimmt. 8. Alle Reindseligkeiten werden fogleich eingestellt. 9. Die Feftung wird nach Rriegegebrauch und erfolgter Ratification übergeben.

Mit biefen letten Bedingungen ging am 21. September eine Commission

von 11 Berfonen in Rugents Sauptquartier nach Acs ab; fie tehrte am 22. Abends mit dem Befcheide zuruck, daß Rugent bei den ihm von Wien ertheilten Weisungen beharre.

In einem Rriegsrathe am 23. theilte bieß Rlapta mit und ichwur, unter folden Umftanden Romorn bis auf ben letten Mann vertheibigen gu wollen. Der gange Rriegsrath wiederholte ben Schwur.

Bugleich war eine Aufforderung Cforichs an Klapta zu einer Unterredung mit diesem eingelausen; ferner ein Schreiben Rugents, in welchem derselbe Klapta eine öfterreichische Benfion verhieß, die er in Rube im Ausland verzehren könne, wenn er die Besatung zur llebergabe bestimme. Auf Rugents Schreiben antwortete Klapta vorläusig nicht. Schon um die Mitte des Monats war zu Komorn ein Hallunke, ein Mitglied der geheimen österreichischen Bolizei, abgesaßt worden, welcher den Austrag hatte, Klapta zu ermorden. Dieß wurde vereitelt und das Subject erschoffen. Benige Tage daraus war ein dringendes Schreiben von Ernst Kiß an Klapta einge-lausen, in welchem der erstere, der sich davon mit Sicherheit eine Linderung seines Looses versprach, den letztern bestürmte, Komorn auf Gnade und Ungnade zu übergeben. So ward Klapta von allen Seiten bedrängt, durch Mord, Bersuch der Bestechungen, Bernsungen der Freundschaft, dabei Zwiesspalt im eigenen Lager. Es galt also sessunderen.

Muf Cforichs Borfchlag antwortete Rlapka bejahend und die Unterredung hatte am 24. September an der Acfer Straße statt, blieb jedoch ohne jedes Resultat. Am 25. kundigte Rlapka durch einen Tagesbeschl der Garnison an, daß die Berhandlungen fic abermals zerschlagen batten.

Indeffen überlegte man auf öfterreichischer Seite, daß eine Belagerung Komorne, wenn die Besatung ihrem Entschlusse treu bliebe, sehr viel Geld koften werde und fich auch bedeutend in die Lange ziehen konne, daß man dann schließlich auch nichts weiter erreiche, als die Berke Komorne felbst zu gerftoren, daß es folglich besser fein wurde, den Bedingungen nachzugeben, welche die Garnison fiellte, sie freilich, soweit es sich irgend durch Unterhandlungen erreichen ließe, zu modifiziren.

Bu bem Ende tam Sahnau felbst am 26. September nach Acs, indem er zugleich neue Truppenabtheilungen gegen Komorn in Bewegung sette, für den Fall, daß die Unterhandlungen dennoch sich wieder zerschlagen sollten. Sich auf diesen Fall vorzusehn, war um so nothwendiger, da man bereits wußte, daß in wenigen Tagen das Grabbe'sche Corps den Beschl zur Rücklehr nach Rusland erhalten werde.

Rachdem am 26. September Morgens noch verschiedene Scharmugel, inobefondere bei D Szony flattgefunden hatten, erschien am Mittag biefes Ruftow, ungar. Rrieg. II. Tages ein öfterreichischer Parlamentar zu Komorn, welcher eine Einladung zu einer Unterredung mit Sahnau an Rlapka überbrachte. Rlapka war nicht geneigt, dieser Einladung zu entsprechen und es ward daher am 27. September Morgens die Kriegsrathscommission von 11 Mitgliedern, welche wir aus früheren Unterhandlungen bereits kennen, nach Puszta Sarkaly entsendet, wo fie Sahnau empfing.

In wenigen Stunden mar bie Capitulation abgefchloffen. Die Bebingungen der Ungarn waren im Befentlichen angenommen. Laut benfelben erhielt bie Garnifon freien Abgug obne Baffen , nur die Offigiere bebielten ibre Gabel; ben Offizieren, welche fruber in ber öfterreichifden Armee gebient hatten, murben - nach ihrer Babl - Baffe ine Ausland ertheilt ober ber Aufenthalt in der Beimat ohne Storung bewilligt, falls fie es nicht vorzögen, fich freiwillig einem Rriegsgerichte ju ftellen; allen Offigieren, Die fruber nicht gedient batten, mard ber freie Aufenthalt in Ungarn qugefichert; aller Mannicaft bom Feldwebel abwarts vollftandige Amneftie. Baffe ins Ausland follten allen benjenigen ertheilt werden, welche fie binnen 30 Tagen verlangten. Die Offigiere erhielten eine Monategage, Die Mannichaften gebntagige Bohnung in öfterreichifden Bantnoten nach bem öfterreichifden Lobnungefuß. Bur Ausaleidung ber Rriegetaffenanweifungen, Die in Romorn ausgegeben maren, gablte die öfterreichifche Regierung 500000 Gulben in öfterreichifden Bantnoten. Die in Romorn befindlichen verfruppelten und franten Militare follten verforat werben. Das mobile und unbewegliche Bris vatvermogen follte im Allgemeinen beibehalten werden.

Ueber bie Art der Uebergabe ward eine besondere Uebereinfunft abge-ichloffen.

Rach deren Bestimmungen ward am 2., 3. und 4. October 1849 bie Festung Romorn an die Desterreicher übergeben, nachdem am 1. October bie nach Beterwardein entfendete Deputation jurudgekehrt war.

Go war benn auch Ungarne lettes Bollwert gefallen.

Am 6. October 1849 wurde der ehemalige Premierminifter des conflitutionellen Ungarus, Graf Ludwig Batthyanyi zu Besth erschoffen, und nur deßhalb erschoffen, nicht gehängt, weil dieß durch eine halswunde, die Batthyanyi sich felbst beigebracht, absolut unmöglich gemacht war.

Am 6. October murben zu Arab gehangt die Generale Aulich, Damjanich, Ragy Sanbor, Torot, Lahner, Becfen, Rnezich, Boltenberg, Leiningen, Schweidel; erfchoffen

Ernft Rif, Defewffy und Lagar, weil fie fich nicht den Ruffen, fondern ben Defterreichern ergeben hatten.

Untere Binrichtungen folgten.

Ueber biese Rachethaten, die nur graflicher und gemeiner durch die Umftande werden, unter benen fie verübt wurden, durch die nichtewurdige Raffinerie, mit welcher fie verübt wurden, hat die ganze gebildete Belt ihr Urtheil gesprochen. Das lette Urtheil, das Gottesurtheil, hat bis jest noch zurudgehalten. Gott im himmel hat den hentern noch eine Frift gegonnt.

Einsperrungen, Bertannungen, Confiscationen find ein Rinderspiel gegen die ermannten icantlichen hinrichtungen; fie erfolgten begreiflicherweise in solcher Menge, daß es une unmöglich ware, fle aufzugablen, wenn dieß auch in ben Rabmen unserer Geschichte gehörte.

Ungarns conftitutionelle Freiheit ward völlig vernichtet, die Comitateverfassung aufgehoben. Croatien und Slavonien, die von den Serben verlangte serbische Wojewodschaft, die Militargrenze, Siebenburgen wurden von
Ungarn getrennt und öfterreichische Provingen wie Ungarn selbst; beffen Reste
wurden in funf österreichische Kreise getheilt, den Besth-Ofener, den Presburger, den Debenburger, den Kaschauer und den Großwardeiner.

Schritte Seitens der Regierung Desterreichs gethan, die dumpfe Stimmung des augenblicklich niedergeschlagenen Bolles zu verschnen, fehlten nicht; aber sie waren unzureichend. Das Concordat vergrößerte den Riß zwischen Ungarn und Desterreich. Die Raffen, welche 1848 und 1849 einander seindlich gegenübergestellt waren, naberten sich jest einander, da keine die Hoffnungen erfüllt sah, welche sie sich gemacht hatte, von allen diesen Hoffnungen nichts übrig geblieben war, als die gemeinsame Knechtschaft. Und Russland, der Berbundete von 1849, beleidigt durch die Undankbarkeit von 1854, sieht lauernd an den Pforten Desterreichs, nicht mehr Willens, sich durch die Hubankbarkeit von 1854, sieht lauernd an den Pforten Desterreichs nicht mehr Willens, sich durch die Hubankbarkeit von Bragen zu erringen, sondern Willens, durch Ungarn selbst sich den Weg nach Constantinopel zu bahnen; gefährlicher durch die Freundschaft Frankreichs und des lange noch nicht zufriedengestellten Italiens.

So fteben auch in dieser Ecte Europas Ereigniffe bevor, welche gang dazu angethan find, die Gestalt der alten Jungfrau von ehemals, die es ichon langst nicht mehr ift, in entschiedenster Weise zu wandeln, Ereignisse, die voraufziebende Sturmvögel genügend angekundigt haben.

#### A.

### Stärke und Zusammensenung der Komorner Armee unter General Klapka seit dem Abmarsche Görgens auf Waißen.

Bweites Armeecorps. Dberft Rasjonbi.

Divifion Dberft Ratoweti, 25., 48., 52. und 56. Gonvebbataillon, 1. Bataillon Dom Miguel, 1 Spftr.-Batterie.

Dir'fion Dberfilientenant Gorbath, 60, 61., 63., 49., 54. Sommedbataillon, 1 3pfbr.-Batterie.

Achtes Armeecorps. Oberft Affermann.

Divifion Oberft Rosztolanyi, 18., 37., 64. honvedbataillon, 3. Bataillon Alexander; 1 Ravalleriebatterie und 1 Guftr.-Ruftbatterie.

Divifion Oberft Janit, 70., 71., 57. und 46. Gonvedbataillon, 1 3pfer.-Batterie.

Divifion Oberft Gr. Cegterhagn, 15., 40., 98., 99. Sonvedbataillon, 3pfbr.-Rugbatterie.

Ravallerie 6 Gecatrons Burtemberg, 2 Cecatrons Bocetan, 3 Cescatrons Lebel Sufaren.

Bionnire und Sappeure 7 Compagnicen.

Artilleriecommandant Oberfilieutenant Rrivacfy.

Fortification edirector Dberftlieutenant Thaly.

Chef bes Generalftabe Dberftlieutenant Ggillanbi.

3m Ganzen 231/6 Bataillone, 11 Cecabrone und 6 Felbbatterieen; 18000 D. mit 48 Feldgeschüßen.

#### B.

## Gintheilung der Komorner Armee für die Offensive auf Naab.

#### Mobiles Corps

unter Rlaptas eigenem Befehl.

Divifion Rosztolan i: 18., 37., 64. Honvedbataillon, 3. Bataillon Alexander, 2 Spfor. Batterieen, 2 Escadrons Burtemberg Gusaren.

- Divifion Ratoweti: 25., 48., 56. honvebbataillon, 1 Bataillon Dom Miguel, 1 Ravalleriebatterie, 2 Escabrons Burtemberg Bufaren.
- Divifion Eszterhagy: 15. und 57. Honvebbataillon, 1/2 12pfbr. = Batterie, 1 3pfbr. = Batterie, 2 Gecadrone Burtemberg Sufaren.

Bufammen 10 Bataillone, 6 Gecabrone, 41/2 Batterieen oder 8000 M. mit 36 Gefchugen.

### Befahungscorps

unter bem Befehle Affermanne.

98., 99., 70., 71., 52., 46., 60., 61., 63., 49., 54., 40. honvedbataillon, 1\(^1/\_2\) epfor.-Batterie, 1 3pfor.-Batterie, 1 haubigvatterie, 3 Cscadrons Lehel, 2 Cscadrons Bocelay, 1 neu formirte Cscadron husaren, die Pionnire und Sappeurs.

Bufammen 131/6 Bataillons, 6 Escabrons, 31/2 Felbbatterieen ober 10000 DR. mit 28 Feldgefchugen.

C.

# Starte und Jufammensetung bes Cernirungscorps vor Komorn unter F.-M. 2. Cforich von Gude Juli ab.

- Divifion g.= D.-L. Fürft Colloredo.
  - Brigabe G.-M. Barco: 1., 2. und 3. Bataillen Magguchelli, 3. und Landwehrbataillou Paumgartten, 4. Bataillon Ottochaner, 2 Escadrons Civallart Ulanen, 1 Spfpr.-Batterie, 1 Ravalleriebatterie, 2 12pfpr.-Batterien, 2 Stud 18pfpr.
    - Brigabe G.-M. Liebler: 1., 2., 3. und Landwehrbataillon Stephan, 2. Bataillon Bimpffen, 2 Escadrone Civallart Ulanen, 31/2 Spfor.-Batterieen, 1 Ratetenbatterie, 16 18pfor.
- Detachirte Brigade Bott: 4. Bataillon Deutschmeister, 3. Bataillon Rubelta, 3. Bataillon Fürstenmarther, 3. und 4. Bastaillon hahnau, 2 Cecabrone Civallart Ulanen, 1 Spfor. Batterie.

3m Gangen 16 Bataillone, 6 Gecabrone, 75 Gefduge, 11000 DR. mit 1300 Pferden.

#### D.

## Starte und Bufammenfetung des Cernirungscorps vor Romorn unter F.-M.-2. Cforich vom 20. August ab.

Divifion F.= M.= 2. Gr. Robili.

Brigaden Chizzola und August Lederer: 9 Bataillone, 2 Escabrone und 18 Gefchuge.

Divifion R.= DR.= Q. Rurft Colloredo.

Brigaben Liebler und Barco: 10 Bataillone, 31/2 Cecabrone, 18 Beiduge.

Detachirte Brigade Bott: 5 Bataillone, 2 Escadrone, 6 Gefcute.

Detachirte Brigabe Tenchert: 6 Bataillone, 2 Gecabrone.

Corpegeichügreferve 27 Befchute.

Im Ganzen 30 Bataillone,  $9^{1}/_{2}$  Cecadrone und 69 Geschüte ober 23000  $\Re$ .

#### E.

### Stärte und Insammensetung des öfterreichischen Cernirungscorps vor Komorn unter F.B.M. Gr. Augent im September,

#### 2. Armeecorps. F.: Dr. Q. Br. Cforich.

Divifion Colloredo: Brigaden Bott und Liebler, 13 Batails lone, 4 Gecabrone, 28 Gefchuge.

Divifion Robili: Brigaden Teuchert und A. Lederer, 101/3 Bataillone, 3 Cecadrone, 18 Gefduge.

2. Refervearmeecorps. F.: 3.: Dt. Gr. Rugent.

Divifion Palffy: Brigaden Chiggola, Jablonowell, Alcaini 151/2 Bataillone, 41/2 Cecadrone, 24 Geschütze.

Divifion Burite: Brigaden Jabloneti, Montenuovo, Barco, 9 Bataillone, 11 Gecadrone.

Beidugreferve 84 Befduge.

3m Gangen 475/6 Bataillone, 221/2 Cecadrone, 154 Feldgeschüße oder 44000 M. mit 5446 Pferden.

## Berichtigungen.

Seite 7 Beile 1 v. unten lied: "3500 DR." fatt 35000 DR. Seite 12 Beile 11 v. unten ift bas Wort "fich" ju ftreichen.

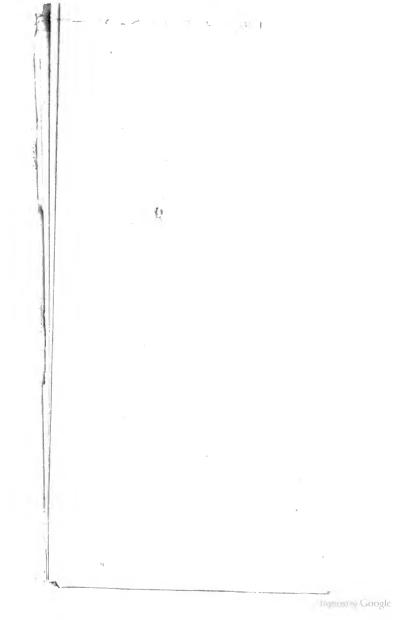

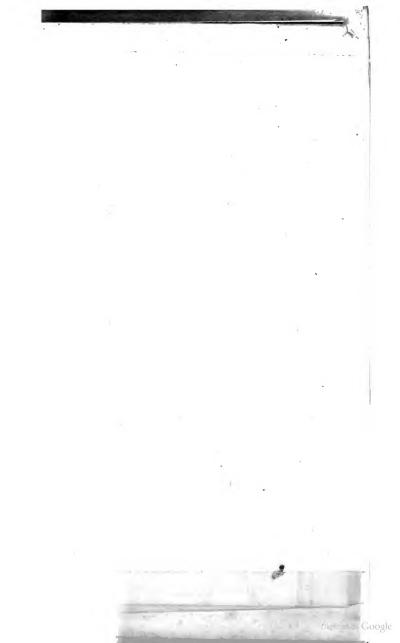